

# Biogr. 140 ob



<36611405730016



<36611405730016

Bayer. Staatsbibliothek

# Biogr. 140 ob



<36611405730016



<36611405730016

Bayer. Staatsbibliothek

## Zohann Brenz.

nach

### gedruckten und ungedruckten Quellen

von

#### Julius Hartmann,

Diakonus in Reuftabt a. b. Linbe,

unb

#### Karl Zäger,

Phil. Dr., Pfarrer zu Burg, Mitglieb bes K. Burtemb. Bereins für Baterlanbstunbe, ber Frankfurter Gefellschaft für Teutschlanbs altere Geschichtstunbe, u. f. w.

Erfter Banb.

Samburg, 1840. Bei Friedrich Perthes.

7-9. D.

Hartmann

M braun BG

Johann Brenz REGIS MONACE NO COL

Bayerische Staatsbibliothek München

#### Borwort.

Unfere Beit hat das Bedurfniß und ben Beruf erkannt, bie Geschichte, so viel nur immer moglich, nicht aus abgeleiteten Quellen ju fchopfen, fonbern, wie &. Ranke fagt, aus ben Relationen ber Augenzeugen und ben achteften, unmittelbarften Urkunden aufzubauen, und felbft gleich= zeitige Siftorifer nur in soweit zu Grund zu legen, als ihnen eine originale Renntniß beiwohnt. Außer einzel= nen umfaffenderen Werten ber neuesten Literatur beur= funden namentlich bie trefflichen Monographien, neuerdings auf bem Gebiete ber Religionsgeschichte ent= ftanben find, auf eine erfreuliche Beise bas Intereffe an einer Geschichtsforschung, Die sich auch burch bie trockenften Studien, burch bie mubevollften Banberungen in bem Dunkel ber Archive nicht abschrecken lagt, bas lebensvolle Bild ber benkwurdigsten Charaktere und Erscheinungen ber Borgeit bem Geift gur Unschauung gu bringen. Und wenn irgend bie Forberung, bag ber Beschichtschreiber auf die ursprünglichen Quellen selbst zurückgehen und auf gleichzeitige Urkunden, auf die unmittelbaren Berichte der handelnden Personen seine Darstellung zu gründen habe, gerecht und nothwendig ist, so ist dieß bei der Geschichte der Reformation der Fall, deren Nothwendigkeit, deren Princip und Entwickelung nur aus ihren eigenen Zeugnissen treu und richtig erkannt wird.

Als einen Beitrag zur Geschichte ber Reformation besonders im sudwestlichen Teutschland munichen wir auch bas vorliegende Werk anzusehen. Es enthalt bie Lebensbeschreibung eines Mannes, ber nur Wenigen naher bekannt ift, bem es beschieden mar, jenen ernften Rampf fur Glaubens = und Gemiffensfreiheit mit ben Baffen eines reich ausgestatteten Geiftes und eines reinen, fraftigen Billens in einer Gegend bes teutschen Baterlandes zu beftehen, die nachft Preugen am meiften berufen mar, ben in Sachfen junachft ausgestreuten Saamen zu hegen und zu fegensreicher Entfaltung zu brin-Die Quellen biefer Geschichte waren bis jest gro-Bentheis noch wenig ober gar nicht benugt. Es stand uns namentlich, in Folge ber bankenswertheften Unter= ftubungen burch in = und auslandische Gelehrte, ein an= febnlicher Reichthum von Urfunden, Briefen und Bebenten zu Gebot, die fich theils auf ben nachften und unmittelbaren Birfungefreis von Breng, feine reforma= torifche Thatigkeit in Sall beziehen, theils feine weit= gehenden Berbindungen mit auswartigen Gelehrten, Fur= ften und Gemeinden betreffen. Weniges bavon, felbft aus bem wurtembergischen (Stuttgarter) Archive, von welchem Ranke annimmt, es fei ichon fruher von Satt=

ler durchforscht worden, ist für unfere schwäbische und frankliche Reformationsgeschichte benutt, und auch uns war es, wenn unser Werk nicht wenigstens auf den viersfachen Umfang anwachsen sollte, nur vergönnt, die wichtigeren von den ungedruckten Briefen in Abschrift mitzutheilen. Bon bereits gedruckten Briefen haben wir nur folche, die ein besonderes Interesse haben und sich in weniger zugänglichen Werken sinden, abdrucken lassen, während wir diesenigen, die sich z. B. in Bretschneider's Corpus Resormatorum, in Luther's Briefen von de Wette, Pfass's Acta und ahnlichen verbreiteten Sammulungen sinden, nur in der Darstellung selbst, zum Theil freilich in möglichst ausgedehntem Maße benutt haben.

Die Ausführung unseres Unternehmens wurde uns hauptsächlich durch die freundliche Vermittlung und die schäsbarsten Beiträge des herrn geh. Kirchenrath Dr. UII= mann und die Thätigkeit unseres Verlegers, des herrn Fr. Perthes, möglich, denen wir nicht umhin können hier öffentlich unsern ehrerbietigsten Dank zu bezeugen.

Außerbem wurde uns das Jahre lang dauernde muhevolle Sammeln der Quellen aus den entferntesten Gegenden durch vielfaches freundliches Entgegenkommen erleichtert, wofür wir nachst den Herrn Beamten des K.
Staatsarchivs und der K. öffentlichen Bibliothek zu
Stuttgart, folgenden Herrn uns zum innigsten Dank verpflichtet fühlen. Es sind die Herrn: Professor und Bibliothekar Bäumlein in Heilbronn, Oberconsistorialrath
Dr. Bretschneider in Gotha, Dekan Entel in Hall,
Diakonus Fronmuller in Baihingen, Dr. Förstemann in Halle, Bibliothekar Ginsberg in Nurnberg,
Dr. Guhrauer in Paris, Stadtpfarrer Göß in Bu-

lach, Professor hartmann in Kornthal, Stadtpfarrer Bend in Markgroningen, Kirchenrath Rirchhofer in Stein am Rhein, Archivar Lachner in Hall, Professor Lochner in Nurnberg, Professor Dr. Mayer in Tubingen, Dr. Moller in Gotha, Bibliothekar Raumann in Leipzig, Conrector Pfaff in Eslingen, Pfarerer Steinheil in Iwerenberg, Regierungerath Beifer in Stuttgart.

Und so empfehlen wir denn diese Arbeit über unsern schwäbischen Reformator nicht bloß Kennern und Freunden der Kirchengeschichte, sondern den Freunden der evangelischen Kirche überhaupt zu einer nachsichtigen und wohlwollenden Aufnahme, und fügen noch das Versprechen hinzu, daß der zweite Band, welcher über die würtembergische Reformation manche beachtenswerthe Aufschlüsse ertheilen wird, in Jahresfrist in die Hande der Leser gelangen soll.

Den 1. August 1840.

Die Berfasser.

### Inhaltsübersicht.

| Einleitung.                                                                                                         | Sente |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Breng's Kindheit und Jugenbbildung. Erfter Wirkungsfreis in Deibelberg                                           | 15    |
| II. Anfang ber reformatorischen Thatigfeit Breng's in ball                                                          | 40    |
| III. Breng im Bauernkrieg                                                                                           | 65    |
| IV. Die Kirchenordnung und ber Katechismus von 1526-28                                                              | 97    |
| V. Breng's Untheil an bem Abendmahlestreit. 1525 — 29                                                               | 132   |
| VI. Breng's fruhere reformatorische Thatigkeit nach außen. Bershaltniß zu auswartigen Stabten, Furften und Ebelleu- |       |
| ten. 1525 — 29                                                                                                      | 186   |
| VII. Der Reichstag ju Speier, 1529, und feine nachsten Folgen.                                                      |       |
| Die Turkennoth                                                                                                      | 204   |
| VIII. Breng auf bem Reichstage zu Augsburg. 1530                                                                    | 222   |
| IX. Breng gegen bewaffneten Wiberftanb. 1529 - 1585                                                                 | 275   |
| X. Breng über bie Biebertaufer, über Getten und Lehrfreiheit                                                        | 290   |
| XI. Breng über bas Rirchenregiment, Rirche und Staat                                                                | 313   |

| /III | Inhaltsübersicht. |
|------|-------------------|
|      |                   |

| XII.  | Breng's Ginfluß auf bie Gefeggebung, namentlich in Che-                                                         | Seite |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | fachen                                                                                                          | 342   |
| XIII. | Breng's hausliche Berhaltniffe, Correspondeng und fchriftftel:                                                  |       |
|       | lerische Thatigkeit bis 1534                                                                                    | 365   |
| XIV.  | Breng's Thatigfeit fur bie Ansbach: Nurnbergische Rirche,<br>Bollenbung ber Reformation in ber Stadt Sall. 1529 |       |
|       | bis 1584                                                                                                        | 394   |
| Unha  | ng Briefe von und an Breng                                                                                      | 421   |

#### Einleitung.

Die Reformation ist nicht das Werk einer bestimmt abzugrenzenden Zeit, so wenig, als sie allein aus den Bestredungen jener einzelnen Manner erklart werden darf, welche man die Reformatoren nennt. Sie hat ihre tiefste Wurzel in dem germanischen Rolksleden, das sich frühe schon mit dem Christenathum auf das Innigste verschmolzen hatte und Jahrhunderte vor der eigentlich erfolgten Kirchenverbesserung durch die groeden Anmaßungen der papstlichen Herrschaft und die wesentlich durch sie bedingten Verunstaltungen der Religion sich tief verzletzt sühlte.

Bon ber Mitte bes zwölften Sahrhunderts, den Zeiten eines Arnold von Brescia und Petrus Baldus an, zieht sich eine fortgehende Reihe von antihierarchischen Bewegungen durch die Geschichte der christlichen Kirche hindurch, die, wenn auch zunächst einem außerteutschen Schauplate angehörend, Teutschland doch größtentheils mehr oder weniger berührten, ja schon sehr frühe zum Theil hier ihren eigentlichen Serd hatten. An diesen Bestrebungen gegen die Sierarchie sehen wir, fast gleichzeitig mit den Bewegungen im nördlichen Italien und in Sübsfrankreich, Schwaben den entschieden Antheil nehmen. Inmitten teutscher Bolkstämme gelegen, ist diesem Lande, das jeht mehr nur in nationaler als politischer Bedeutung diesen Namen sührt, von der einen Seite eine vielsache Berührung

mit ber übrigen Belt vergonnt, wahrend von ber andern bie Natur gerade nach ben Richtungen hin, von welchen aus teutsicher Art und Sitte von jeher am meisten Gesahr brohte, scharf ausgeprägte Grenzen seite und die Bewahrung des ursprung-lichen Charakters, die Ausbildung einer in manchen hinsichten eigenthumlichen Gesittung unterflütete.

Man hat vielleicht nicht mit Unrecht bas Gefet ber außeren Bilbung biefes Lanbes ichon auf bie Bilbung bes inneren Lebens, ber geiftigen Ratur feiner Bewohner angewandt.\*) So wie bie Grundformen bes Landes feine ju fchroffen Gegenfage barbieten, bas gand weber vorherrichend bas Bilb eines uber bas Meer fich erhebenben Sochlandes, noch eines flachen Tieflandes barbietet, in welchem bas eigenthumliche Geprage leicht verschwindet: fo fei ber Schmabe gleich weit von ber berechnenben Ralte bes reinen Berftanbesmenfchen, wie von ber leibenschaftlichen Sibe bes Schwarmers entfernt. Befent: lich begabt im Mittelpuntt bes geiftigen Lebens, im Gemuth, liebt er die Belt, die ihn umgibt, und hangt mit feltener Reftigfeit am Bergebrachten und Gewohnten. Aber wie in bem Charafter bes Gingelnen nicht felten bochft verschiebene Buge fich vereinigt finden, ja wie bie Deiften aus Biberfpruchen aufammengefest find, bie mehr ober weniger fich lofen und gur Einbeit aufgleichen, fo finden wir bei bem Schwaben neben jenem Bangen am Alten und Bergebrachten auch eine Borliebe fur bas Frembe, neben feiner Schwerfalligfeit fur bie Uneignung bes befferen Reuen einen machtigen Trieb nach Mugen. Bon alten Zeiten an feben wir in ihm bie Luft, fich braugen umaufeben, bas Streben, auswarts Schate ju fuchen und fie ber Beimath guguführen, ja nicht felten eine leichtfinnige Deigung, bie ficheren Guter, bie bas Baterland ibm bietet, gegen Die ungewiffen Borguge frember Lanber und Belttheile ju vertaufden.

Die Beschaffenheit bes Bobens erklart auch ben Reichthum ber volksthumlichen Individualitäten ber Bewohner. In fansten Übergängen, wellenartig schreitet bie Natur von Thal

<sup>&</sup>quot;) Bolter, geographifche Befdreibung von Burtemberg. 1837. Derfelbe, Burtemberg, fein ganb und feine Gefdichte. 1839.

zu Berg, von Berg zu Thal fort; jenseits ber leichten Sugelgrenzen hat fast jedes Thal seine Eigenthumlichkeit in Sitte
und Mundart, so daß wir neben den gemeinsamen Zügen
einen Reichthum von religiösen und geselligen Stimmungen
und Zuständen in diesem Lande wahrnehmen, wie wir ihn
wohl selten sonst auf einem Flächenraum von nicht viel über
ein paar hundert Quadratmeilen sinden werden.

Hieran hat neben ber natürlichen Beschaffenheit unstreitig auch das politische Schickal dieser Gegenden einen wesentlichen Antheil. Noch vor etlichen und dreißig Jahren bot dieset Land die bunteste Abwechslung der verschiedensten Herrschaften und Verfassungen dar. Herzoge und Grasen, Fürsten und Bischofe, Klöster und Reichsstädte theilten sich in das fruchtbare und volkreiche Land, bessen Bewohner sich von jeher durch Fleiß und Regsamkeit in den verschiedensten Lebensgebieten auszeichneten.

In biefem ganbe zeigten fich namentlich frube icon, mitten in ber allgemeinen Bergrmung bes driftlichen Lebens, Spuren eines geraben, nicht leicht zu unterbruckenben Ginns fur Babrbeit und Recht. Raum mar ber große Rampf gwischen bem Raifer = und Dapftthum ausgebrochen, fo feben wir bereits in Schwaben bie geiftlichen und weltlichen Berren in zwei große Parteien getheilt. Busammenbang und Consequenz erhielt biefer Rampf burch ein Gefchlecht, bas, auf Schwabens Bergen geboren, fein Leben an biefen Rampf fette. Fur bas Berfehlte. bas in bemfelben mit unterlief, bat es, nach einer langen Reibe von Leiben, mit bem Berablut feines letten Sprofilings gebufft. Aber in biefem Blute fab Europa ben Wieberschein bes beginnenden Morgens einer befferen Beit. Die Sierarchie erhielt felbft bamit ben erften Stof. Die Rriege ber Sobenftaufen und bas mannichfaltige Gebrange ber Bolter, bas fie veranlaften, haben überbieß einen lebenbigen Umtaufch ber Ibeen eroffnet und bas Beffere, bas bie Gublanber hatten, bieffeits ber Alpen verpflangt. Gie felbft, bie Sobenftaufen, hatten Sinn und Gefühl fur alles Gble in Runft und Biffenichaft. Friedrich II mar auch in die bobere Erkenntnig ber gottlichen und menschlichen Dinge eingeweiht. Bon ben Dapften marb er ein Freigeift gescholten, vornehmlich barum, weil er bas

Gottliche in der verweltlichten Gestalt, in der es ihm angeboten wurde, nicht annehmen wollte. Friedrich und seine Stammsverwandten, Manfred, Enzius und Conradin, waren in damaliger Weise ausgezeichnete Dichter, und der schwäbische Minnegesang, den sie angeregt und gepstegt haben, ist ein achtes
Erzeugniß schwäbischer Natur, denn er läßt an Gedankenreichthum, Jartheit, Gemuthlichkeit und sittlichem Ernst den provencalischen Gesang weit hinter sich. "Wie die Alpenströme",
sagt ein neuerer Geschichtschreiber, "von den höchsten Sipseln
dieser Gebirge zuerst in kleinen Bächen herabsturzend, allmählig
in größeren Flüssen nach allen Richtungen des festen Landes
sich ergießen, durch schone Gesilde hinströmen, hundert Völkerschaften tränken und erfreuen, so dieses große Fürstenhaus."

Durch bie Banbe gleichen Blutes und gleicher Gefinnung verbunden, reichten jum Rampf fur Bahrheit gegen Lug und Trug bie ichmabischen Stabte ben Sobenftaufen bie Sanb. Bas fie von biefen empfingen, vergalten fie reichlich burch bie rubrenbften Proben acht schwabischer Treue. Gie wurden von nun an bie Gibe eines freieren Beiftes. Die Papfte faben mit Schrecken, mas bamals in ben ichmabifden Stabten vorging. Bei einer Reichsverfammlung ju Ulm, 1152, fetten Die Freunde ber Bahrbeit ben Befdlug burch, bag ber Bann feine weltliche Wirkung mehr haben foll, weil bas Reich Chrifti nicht von biefer Belt fei.\*) Die geiftige Berarmung, in ber man bas Bolf fcmachten ließ, leitete von felbft bie Durftenben auf bie Quelle gurud, aus ber Leben und Licht flieft. Da nur Benige bie Bibet felbft haben konnten, fo ging bas toftbare Rleinob von Sand ju Sand; begierig lernten bie Gingelnen fie auswendig, und trugen ben Schat in ihrem Bergen. In ben unverbachtigften Beugniffen legte fich ihnen bier bas jugenblich frifche Leben ber erften driftlichen Rirche gu Tage. Die bem Schwaben eigenthumliche Unhanglichkeit an bas Alte

<sup>&#</sup>x27;) Ne suggestiones clericorum, sagen bit Fasti Corbeienses, subvertant imperium, et quod ii, qui per censuram ecclesiasticam notantur et excommunicantur, boni tamen cives, burgenses, barones et nobiles esse et manere possunt, quia regnum Christi non sit de hoc mundo.

und hergebrachte fand hier bas Alte, bas ewig Unverbefferliche, und warf Alles, womit man bisher bie Seelen fpeifen wollte, als etwas Neues über Bord. \*)

In Sall, bem funftigen Birfungefreife bes Reformators Breng, erklarten bie Burger um 1248 gerabegu: bie gange Clerifei mit bem Papft feien Reber und Simoniafer, Gunben fonne nur Gott vergeben, nicht aber ber Papft, ber ein burch= aus verkehrtes Leben führe. Diemand habe bas Recht ein Interbift aufzulegen; man verkehre bie Rirche burch fchriftwibrige Prebigten, fein Priefter fage bie Bahrbeit, nur fie allein ver= fundigen fie, und wenn fie nicht gefommen maren, fo batte Gott am Ende burch Steine gesprochen. Die mabre Inbul: geng fei nur bie von Gott burch fie gegebene u. bergl. Gie fcbloffen bergleichen Predigten mit ber Aufforberung an bas Bolt, fur Raifer Friedrich und beffen Cohn zu beten. \*\*) 3m vierzehnten Sahrhundert bestritt Johannes Munfinger in Ulm offentlich bie Lehre von ber Transsubstantiation und ber Un= betung ber Softie, und bekam gegen bas Regergericht, bas ihm entgegentrat, Recht bei ben Prager Theologen. \*\*\*) Gelbft bie gewaltsamen Maagregeln, bie man gegen bie Freunde bes leben: bigen Gottesworts in Schwaben ergriff, maren nur Del ins Reuer, und die Reformation bat bier icon lange por guther ihre Martyrer gehabt.

Bir sehen, wie die Mystik ber geistigen Berarmung zu hutse zu kommen sucht. In Ulm schrieb heinrich Suso die schönsten Erzeugnisse seines in unendlichem Ernst fur das Göttliche erglühten Geistes nieder, in welchem er seine Zeitgenossen dringend einladet, mit ihm in steter Entauskrung ihrer selbst zum inneren Frieden eines in Gott ruhenden herzens einzuskehren. Im Schoose jener Stillen im Lande, der durch Schwaben weit verzweigten sogenannten Gottesfreunde, ward das Leben

<sup>&#</sup>x27;) Hi homines sunt seducti ab antiqua progenie simplicium hominum, qui Alpes et viciniam habitant et semper amant antiqua. In Suaviam etc. saepe intrant eorum mercatores, qui biblia ediscunt memoriter et ritus ecclesiae aversantur, quos credunt esse novos.

<sup>&</sup>quot;) Albertus Stadensis ad 1248.

<sup>&</sup>quot;) Schelhorn Amoenit. liter. VIII. 511. 599,

in Gott genahrt, bis bie Stunde gekommen mar, bie ber herr ber Offenbarung feiner Berrlichkeit porbebalten batte.

Durch alle Stanbe und Claffen, bis auf bie nieberften berab, fublte man, bag es ben verschiebenften Buftanben bes Lebens an einem inneren Salt gebreche, und welche flare Begriffe man batte von ber Art und Beife wie geholfen werben tonne, und mo man mit ber Gulfe anfangen muffe, bewies Die gespannte Aufmerksamkeit, mit ber besonders bie ichmabischen Stabte ben Musgang ber beiben unter ihren Mugen gehaltenen Rirchenversammlungen ju Conftang und Bafel erwarteten. Gie baben fich um beibe Concilien, befonbers um bas lettere nicht nur burch Befdidung, fonbern burch bie regfte Theilnahme und Bulfe, Die fie babei leifteten, große Berbienfte erworben. Mis bie Bater verlaffen und rathlos ju Bafel fagen, weil Diemand mit Ernst zu bem Concil thun wollte, ba nahmen fie ihre Buflucht zu ben ichwabischen Stabten und baten fie fcbrifts lich und munblich burch Abgefandte um ihren Beiftanb. Gie follen bie Briefe bes Papftes, bie auf Trennung bes Concils bringen, nicht annehmen, fonbern in ihrer Beisbeit barüber fiben, und ibren Rath ben Batern balb mittheilen, benn fie gebenken, bei einander zu bleiben, fo lange fie vermochten. Diefe fo bochft bebenkliche Unlehnung ber Bafeler Bater an bie Stabte, fuchte Davit Eugen auf alle mogliche Beife gu bintertreiben. Go ichrieben &. B. bie papftlichen Gefanbten von Augeburg aus an ben Pfarrer ju Ulm, D. Matthaus Reibbart: feine und feiner Parochianen Devotion und Ergebenbeit gegen ben papftlichen Stuhl fei bem Papft bekannt und angenehm, er mothte alfo feinen Gifer vermebren, bag fie nicht burch Berführer, Die offentlich von Bafel aus zu ihnen fommen, bon ber Wahrheit abwendig gemacht werben, er foll ihnen baber bas geiftliche Defret Moyses vir Dei erflaren, bamit fie mit biefen Schismatifern feinen Umgang haben. Ramen bergleichen im Namen bes Concils und bes Umabeus pon Gas vopen unter bem Legaten = ober Carbinalstitel, fo foll er fie als von Gott und ber Rirche ercommunicirt nicht gulaffen. \*) Allein wie wenig folche Auftrage, an Manner ertheilt, bie.

<sup>\*)</sup> Augustae, 12. Dec. 1454. MS.

wie Matthaus Neibhart\*) selbst, von ihren Zeitgenossen als prachtliebend und wollustig geschildert werden, bei der einmal vorhandenen Berstimmung der Gemuther nüten konnten, bes weisen die Berichte, die unter andern der Ulmische Gesandte zu Basel über den leidigen Gang des Concils nach Hause schiede. Es stehe übel in der Christenheit, schried er, es stehe so, daß man Gottes Huse bedurfe; etliche Könige und Kursten suchen ihren Vortheil durch das Concil gegen den Papst, etliche durch den Papst gegen das Concil.\*\*) Das traurige Ressultat beider Concilien rief daher noch im Lauf des sunzehenten Jahrhunderts, zum Theil von den Baseler Vätern selbst anzgeregt und unterstützt, in den meisten schwädischen Städten eine gewaltsame Resormation der innerhald ihrer Mauern besindlichen Klöster, d. h. vorerst nur Zurücksührung auf die Ordenbregel hervor. Der Unwille des Volks forderte dieß laut.\*\*\*)

Mit ber Ermahnung ber Rlofter ift eines ber wichtigften Momente in ber Entwicklung bes religibfen Lebens auch in Schwaben bezeichnet. Benige Lanber beffelben Umfangs mogen eine fo bedeutende Ungabl von Rloftern und Stiften ber verfciebenften Orben, von ben beguterten Benebiftinern bis ju ben Bettelorben ber Dominifaner und Krangisfaner, von ben in ber Ginfamteit rauber Balbthaler lebenben Gremiten bis gu ben in weltlicher Luft und Bequemlichkeit lebenben Abten und Collegiaten aufweisen, wie Schwaben in bem Beitalter un= mittelbar vor ber Reformation. Much bier, wie anderwarte, batten bie Rlofter vielfach ben erften Unftoff jum Unbau bes Bobens, wie gur Milberung ber Gitten und gu ber religiofen Bilbung bes Bolfes gegeben; aber auch bier, wie anbermarts, waren bie Klofter langft ichon von ihrer urfprunglichen Beftim: mung abgewichen und in bemfelben Daage, als fich ihre Bewohner ieber Art von Uppigfeit ergaben, ber Achtung bes

<sup>\*)</sup> So fcilbert ihn wenigstene Felir hammerlein. Joh. v. Mullers Gefc. b. Gibgen. IV. 261. 282, 285,

<sup>&</sup>quot;) Berichte vom 1. Sept., 21. Sept. und 4. Dit. 1438. Mfc.

Die Ulmer erklarten in einem barüber aufgeseten Rotariats-Instrument, man habe unter bem Bolk einen Aufruhr besurchtet. Die heilbronner baten ben Abt von Maulbronn "instanter, instantius et instantissime, bie Reformation vorzunehmen.

Volkes, das nur ihre Lasten, selten mehr ihre Bortheile zu fühlen hatte, verlustig geworden. Richt selten suchten die geistslichen herren den Schut der weltlichen Fürsten gegen ihre eigenen Leute, die gerade nach der Seite hin, von der sie die Wahrnehmung und Befriedigung ihrer theuersten Bedürfnisse erwarten konnten, die schwersten Opfer darzubringen hatten und ihren Unwillen oft nicht bloß in Worten laut werden ließen.

Die Klosterherren wetteiserten mit ben weltlichen herren in Glanz und Reichthum. "Bo fand man bessere Pferde und hunde, wo bessere Taseln, wo Alles das reichlicher beisammen, was das In = und Ausland dem ledern Gaumen an Speise und Getränk lieserte? Rief man nicht zu großen Feierlichkeiten die Köche der benachbarten Prälaten nach Stuttgart? und mußte nicht der Abt zu Bebenhausen dem Grasen von Würtemberg mehrmals zu einer Jagdlust seine Rüden leihen?"\*) Man kann sich benken, wie bei solchem Verhältniß die Fürsten das Reformationsrecht, das ihnen als Schirmvögten der Klöster zustand, ausübten. Bald war es blinde Nachsicht, bald rohe Gewalt, die man gegen sie ausübte, je nachdem es der eigene Vortheil erheischte; selten wurde mit Ernst auf die Verbesserung der Jucht und Ordnung unter den Geistlichen, selten auf Abhülse der schweren Mißstände gegenüber dem Volk gedrungen.

Die Synobalstatuten bes Bischofs von Burzburg vom Jahr 1400 beweisen, baß auch im Hallischen die Geistlichkeit, ber schon jene Predigersekte 1248 so ernstlich zugeseth hatte, dieselbe blieb. "Die Geistlichen, heißt es in benselben, sollten binnen 15 Tagen ihre Concubinen ober sonst verbächtige Weiber, die sie bei sich beherbergen, entlassen, sich des Besuchs verdäcktiger Häuser enthalten, anständigere, zuchtigere Kleider tragen, weber allzu lang noch allzu kurz, nicht mit Pelzen gesüttert, keine weite Hüte, keine weiße ober rothe Kleider, keinen Kornzund Weinhandel treiben, sich aller Lästerworte gegen Christum und die Heiligen enthalten, keine Narrentheidungen treiben, woran sich die Laien stoßen könnten, und die canonischen Stunzben halten." Eine Ausnahme mögen etwa die Benediktiner

<sup>\*)</sup> Bleg, Landes: und Gulturgeschichte von Burtemberg bis gur Reformation. II. 2. S. 301.

im nabe liegenden Comburg gemacht haben, ebe fie fich gu einem Chorherrnstift conftituirten. Bon ihrem Fleiß zeugen noch beute bie werthvollften Sanbichriften ber Bibliotheten gu Stuttgart. Sall felbit batte zwar außer einer Johanniterorbens: Commende nur zwei Rlofter, ein Minoriten : und Barfuger: flofter, welche beibe fpater in eines jufammen verschmolzen wurden. Allein auch bas Rlofter Schonthal hatte bier einen Sof und eine Cavelle, und bie Berren von Comburg maren, nachbem fie bas geiftliche Gewand ausgezogen, fehr einflugreiche Nachbarn. Überbieß maren in ber Rabe mehrere berühmte Ballfahrtsorte, g. B. ber Capellthurm, Die Rirchen gu Rieben, Englingen, auf bem Burgberg, befonbers aber bie erft in neueren Beiten abgegangene Wallfahrtetirche auf bem Gintorn. Es fanden baber bie Ablaß = und Gnabenbriefe in biefer Gegend einen befonders guten Abfat. Carbinal Raimund, Bifcof von Gurt, gab ber Schonthaler Capelle ju Sall 1407 einen Ablagbrief auf nicht meniger als 1459 Tage tobtlicher Gunben, und furz vor ber Reformation trieb ein geiftlicher Ablagframer, Gunther von Bungu, in ber Gegend fein Unwefen.

Nicht leicht ein anderer Digbrauch, ben bie Beiftlichkeit von ihrer beinabe unbeschrankten Gewalt machte, wirkte fo verlegend auf bas Nationalgefühl ber Teutschen, wie ber Sanbel, ben fie noch am Unfang bes fechszehnten Sabrhunderts mit bem wichtigsten Gut bes Menschen, ber Berfohnung, ber Ber= gebung ber Gunben trieb. Die beseligenbe Berbinbung, in welcher ber Glaubige burch bie Religion mit ber Gottheit fteht, batte langft ibre Unmittelbarfeit verloren. Gine gewinnfuchtige Priefterschaft, bie fich einen boberen, Gott verwandten Charafter beilegte, maßte fich bas Recht an, ben Bund bes Gins gelnen mit Gott ju vermitteln. Gemeinsam erhob fich bie Opposition bagegen von Soben und Niebrigen, Berrschenben und Dienenden, Gelehrten und Ungelehrten. Die Fürsten und Berren, wenn auch nicht ein ebleres Bedurfnig fie trieb, er= hoben laute Rlage über bie ungebeuren Summen, bie nublos jum Land hinausgeben; bas Bolf fab, mabrent es felbft taum feine Nothburft befriedigen konnte, mit gerechtem Merger ben Stand ber Priefter einer ungemeffenen Berfcwenbung und Uppiakeit fich bingeben. Babrend Jene auf Reichstagen ihre Beschwerben vorbrachten, sehen wir unter bem Bolt in zahllosenbilblichen Darstellungen, Liebern und Boltsbuchern ben Stand ber Geistlichen, ber burch seine tiefe Berborbenheit bie offentliche Moral beleidigte, rucksichtsbos verspottet und angegriffen.

Da kam von dem Lande, in dessen Mittelpunkt alle Faben des überallhin sich ausspinnenden geistlichen Systems zusammenzliesen, der erste kräftige Unstoß, der in die vielsachen oft nur dunkeln, unbestimmten Regungen des Widerstands Einheit und klares Bewußtsein brachte. Das Studium der alten Sprachen, das von Italien aus den Weg über die Alpen sand, erweckte nicht bloß überhaupt den Sinn für Bildung und höhere Aufklarung; die Quellen der Religion, die Bücher des alten und neuen Testaments wurden jest in ihrer Grundsprache zugänglich, der reine, unverfälschte Kern des göttlichen Worts, der unter einer tausendsättigen Verbüllung verborgen gelegen, war mit Hulfe der neuerwachenden Sprachkenntniß zu Tage geschafft.

Much an biefer Bewegung feben wir Schwaben feinen reblichen Untheil nehmen. Auf jenem ichmalen ganbftrich, ber fich von ber nordwestlichen Schweiz burch Schwaben und am oberen Rhein hinabzieht, begegnet uns in ber ber Reformation unmittelbar vorbergebenben Beit eine nicht unbedeutenbe Ungabl von Mannern, bie burch gleiche Beiftes = und Bergensbeburf= niffe verbunden, wie vom Studium ber Schrift, vom Beift bes claffifchen Alterthums fich nabrten und in weiteren Rreifen ben Ginn fur humanitat, fur Licht und Frommigfeit zu weden und zu nabren fuchten. Wir nennen bier nur einen Felir Sammerlein, Felir Faber, Johann von Botheim, Peutinger, Pirtheimer; innerhalb ber engeren Grengen Schwabens ben Ulmer Sans Behorn, ber bem Studium ber hebraifchen Sprache unter ben Teutschen bie Bahn brach, und mittelbar Pellifans, Ellenbogens, ja Reuchlins Lehrer marb; einen Johann Reuchlin aus Pforzheim, ber mit helllobernber Fadel, wie Reiner vor ibm, bie Duntel ber Scholaftit und bes Colner Inquifitions= wefens beleuchtete, aus beffen eblem Freundesfreis, bem Ritter und Rathe, Prebiger und Arzte, Dichter und Geschichtsforscher angehorten, die tief eingreifenben epistolae obscurorum virorum hervorgingen; einen Melchior Bolmar zu Rotweil 1497 geboren, ber als Lehrer zu Drleans und Bourges Beza's und

Calvins Betehrer murbe. In Urah wirkte als Propft bes Chorherrnstifts, noch ebe er als einer ber erften Lehrer an bie 1477 gestiftete Universitat ju Tubingen fam, Gabriel Biel, ber vorzuglichste Scholaftifer bes funfzehnten Sahrhunderts, ben fein fpekulatives Intereffe, feine Borliebe fur Ariftoteles nicht abhielt, bas praftifche Chriftenthum mit Liebe zu erfaffen und als bie Krone bes theologischen Studiums zu empfehlen. ibn, in welchem ber Mominalismus Occams ben eifrigften Bertreter fant, ichloffen fich nach wenigen Sahrzehnten Buther und Melanchthon an. Gein Beit = und Umtegenoffe ju Tubingen, Paul Scriptoris, (1498) ganbomann bes Breng, aus Beil ber Stadt, laugnete bie Lehre von ber Bermanblung im Abend: mahl und behauptete, es muffe Mles nach bem Bort Gottes, als bem mabren Prufftein, gepruft werben; was nicht bamit übereinstimme, bas fei ju verwerfen. Oft fagte er feinen Buborern, ben Augustinern, eine bevorstehenbe Religionsanderung poraus.

Gleichzeitig mit Beiben, erwarmt vom Geiste einer milben, bie klare Erkenntniß keineswegs ausschließenden Mystik, wirkte zu Tübingen Johann Staupiß, Prior der Augustiner, nachher Generalvikar des Ordens zu Ersurt. Ein Freund der Taulersschen Schriften, die den Frieden Suchenden zuerst in sein eigenes Innere und von da zum Quell des Heils, der Schrift, zu sühzren suchen, war es Staupiß, der zu Ersurt Luthers gedrücktem Geist zuerst mit Trost entgegenkam und ihn zu fleißiger Beschäftigung mit dem Wort Gottes ermahnte.

Melanchthons Lehrthätigkeit zu Tübingen, von 1514 bis 1518 kann, wenn sie auch noch nicht bem Gebiet bes christlichen Glaubens zugewandt war, doch in sofern hier Erwähnung
sinden, als der frische und freie Geist der classischen Studien,
für welche Melanchthon anregte, dem altkirchliche scholastischen
Geist, der in Tübingen noch mächtig in das neue Jahrhundert
hereinragte, ein bedeutendes Gegengewicht zu bieten begann,
und die formelle Bildung, die er begründete, immer mehr auf
die Nothwendigkeit einer Verbesserung nicht bloß der akademis
schen Lehrmethode ausmerksam machte.

Ms nun, noch ehe Melanchthon nach Bittenberg berufen ward, guther feine Stimme gegen bie grobsten Digbrauche ber

firchlichen Gewalt erhob, ba fand biefer Ruf, wie in beit übrigen Gegenden bes teutschen Baterlandes, fo im oberen Teutschland, besonders in Comaben ben enticbiebenften Unflang. Zwar waren bie politischen Berhaltniffe Schwabens in ber erften Periobe ber Ausbreitung ber Reformation ben neuen Ibeen und ihrer Ginführung in bas Leben feineswegs gunftig. Das oftreichische Regiment übte bier, namentlich feit Bergog Ulrich von Burtemberg 1519 von gand und Leuten vertrieben und bas Bergogthum in Raifer Carls, balb nachher (1522) in feines Bruders Ferdinand Sande gekommen war, einen entichieben reaktionaren Ginfluß aus. Allein bie brobenbften Mandate, in welchen Luther und feine Unhanger als Aufwiegler nicht bloß gegen bie papftliche Beiligfeit, fonbern auch gegen bie kaiserliche Majeftat und bas beilige Reich gebrandmarkt, ihre Lehre als fegerifches Gift verbachtigt, ber Bertauf und bas Lefen ihrer Schriften bei fcwerer Strafe und Ungnabe verboten mard, konnten mohl an einzelnen besonders juganglichen Orten bie neu auffproffende Saat erftiden, bas einmal rege geworbene Leben aber überall nicht ertobten. Go getrennt auch in biefen Gegenden Teutschlands, wie überhaupt im Reich, \*) bie verschiebenen Stanbe waren, fo fchroff fich Furften und Abel, Ritter und Stabte, Geiftliche und Beltliche, bie boberen Claffen überhaupt und bie Burger und Bauern gegenüberstanden: von allen Claffen ber Gefellichaft feben wir Einzelne fowohl, als gange Maffen bem Bug ber religiofen Bewegung folgen. Es war ein gemeinsames inneres Beburfnig, fur bas ber suchende Menschengeist Befriedigung ju er= langen hoffte, es mar ein ebenfo nationales, als religiofes und wiffenschaftliches Intereffe, auf bem bie Opposition gegen bas frembe Dberhaupt ber Rirche beruhte.

Insbesondere zieht in ben ersten Sahren ber Ausbreitung ber evangelischen Lehre im oberen Teutschland jene Gegend von Schwaben unsere Ausmerksamkeit auf sich, welche im Norden an Franken und die Abbachung bes Obenwalds, im Guben an die Ausläufe bes Schwarzwalds und ber Alb grenzt, im Often

<sup>\*)</sup> Rante, beutsche Geschichte im Beitalter ber Reformation. I. Banb. 6. 448.

burch bie Sartgegenden, im Weften burch bas 3wifchenland bes Rheins und Redars begrengt ift. Bier begegnet uns gegen Abend Pforzheim und Bretten, jenes Reuchlins, biefes Delanchthone Geburteort, norboftlich Bradenbeim, von 1520 an ber Wirfungsfreis Conrad Sam's, bes erften evangelischen Predigers in Burtemberg, und Ilsfelb, wo wir 1523 Johann Gapling, ber Luthers Schuler in Wittenberg gewefen war, finden. In Seilbronn war um 1490 Johann Lachmann, 1495 Erhard Schnepf, im naben Beinsberg 1482 Johann Deto: lampabius geboren. Der lettere war ichon vor bem eigent= lichen Beginn ber lutherifchen Reformation in feiner Baterftabt furge Beit als Prediger thatig gewefen; mehrere Sahre nachber, um 1520 finden wir in Beineberg Schnepf, ber fich, nach: bem er auf Betrieb ber offreichischen Regierung weichen mußte, von ba gu ben Gemmingen nach Guttenberg und Wimpfen manbte. Bon 1521 an ftanb gachmann faft ein ganges Den: fcenalter binburch bem evangelischen Rirchenwesen in feiner Baterftadt in ununterbrochener Thatigfeit vor. Benben wir und nach Guben, fo begegnet und gu Stuttgart, wo fich feit lange her um Reuchlin mabrent feines Aufenthalts bier ein Rreis von Freunden einer freieren Dentweise gebilbet batte. Johann Mantel icon vor 1523, ju Eflingen 1522 Dichael Stiefel, aus beffen Lobgebicht auf Luther, bas er bamals gebichtet, wir bie icone Stropbe ausbeben:

"Er thut sich worlich fongen zu Gott in rechten Muth, Gwalt mag ihn auch nit biegen: ehr geb er brum fein Blut. Bu Worms er sich erzenget: er trat ked auf ben Plan. Sein Feinb hat er geschwenget: keinr borft ihn wenben an."

Bu berselben Zeit brach burch seine feurigen Predigten Matthaus Aulber (geboren 1485) bem reineren Glauben in seiner Baterstadt Reutlingen die Bahn; in Rottenburg am Nedar verkundigten Niclas Schedlin und Johann Eycher schon vor 1523 das Evangelium; ein Rottenburger, Wilhelm Reublin war es, der 1521 zu Basel gegen das Fegseuer, das Meßopfer und die Anrusung der Heiligen predigte und bei einem Frohnleichnamsauszug, während Andere das Heiligthum trugen, eine kostda gebundene Bibel vor sich her trug, mit den Worzten: nur er trage das rechte Heiligthum.

Zwei Meilen westlich von Stuttgart, in ber Richtung gegen die oftliche Abbachung des Schwarzwalds, fast gleich weit von Tübingen und Pforzheim entsernt, liegt die ehemalige Reichsstadt Weil, der Geburtsort des Johann Brenz, den wir bald jenen Predigern des Evangeliums sich anschließen, und wie im nachstliegenden Kreise, so gar frühe schon weit über die engen Grenzen seines unmittelbaren Berusskreises hinaus eine rastlose, segensreiche Thatigkeit entsalten sehen.

Brenz's Kindheit und Jugendbilbung. Erster Wirkungskreis in Heidelberg.

Die Stadt Beil, welche zum Unterschied von mehreren Dorsfern und kleineren Ortschaften dieses Namens auch Beil die Stadt oder Beilerstadt genannt wird, gehörte die zum Jahr 1803 der zahlreichen Reihe der Reichsstädte in Schwaben an. In diesem Jahre siel sie in Folge des Reichsbeputationshauptschusses, deutsche der Ab freien Städten in Teutschland die Landeschoheit entris, an die Krone Buttemberg. Ihre heutigen Bewohner, 1856 an der Jahl, bekennen sich, obgleich rings von Evangelischen umgeben, mit wenigen Ausnahmen zum kathoslischen Glauben. Die Stadt tiegt in einem freundlichen Ahal, das die Burn, ein kleines Gebirgswasser, burchströmt. Sie ist nach allen Seiten durch Berge begrenzt, welche nur in der Richtung des Flüsschens, da, wo es von Kordosten herabkommt, zurücktreten, und nach Süden, wo die Würm der Nagold zuseitt, sich öffnen.

Das Innere ber Stabt bietet das Bitb einer ber freunds licheren Landstädte Schwabens dar. Bon der Sübseite ansgesehen erscheint sie in ihrer größten Ausdehnung. Die Stadtstirche namentlich, die sich mit ihrem schönen Ahurm und zwei Nebenthürunchen beträchtlich über die Häuser erhebt, sowie die alten Ccthürme, welche die östliche Grenze der Stadt, gegen den Fluß hin bezeichnen, geben ihr ein nicht unbedeutendes Ansehen.

Roch fleht in ber zur Borftabt gehörigen Krabbengaffe, wenig entfernt von ber Sauptstrafe, bas Saus, in welchem

Brenz geboren wurde. Es ist eines ber wenigen Gebäube, das in dem Brand von 1648 verschont blieb. Daß es im Lause der Zeit mannichsache Ausbesserungen ersuhr, ist dei seiner ursprünglichen Beschaffenheit sehr erklardar, da nur der erste Stock von Stein aufgeführt ist, der zweite dagegen aus Holz. Die letzte Beränderung sand vor etwa 8 Jahren statt. Bei dieser Beranlassung ließ der Besitzer, ein Maurer, auf die Berblendung der vorderen Giebelseite das Brustbild von Brenz malen, wie denn überhaupt die "Weilerstädter," weit entsernt, ihrem berühmten Landsmann einen unzeitigen Religionshaß entzgegenzussehen, noch heute durch eine gewisse Abeisindhme sein Andenken, und damit sich selbst ehren. Eine Nische in der Seitenwand des unteren Wohnzimmers im alten Brenz'schen Hause, wird noch jetzt als die Stelle bezeichnet, die unserem Brenz zum Bücherschrank gedient haben soll.

Johann Breng's Bater, Martin Breng, bekleibete zu Beit vier und zwanzig Jahre lang die Stelle bes Stadtschultheißen, Borstands des städtischen Gerichtes; die Mutter war Katharine, eine geborene hennig. Am 24. Juni 1499 wurde ihnen ein Sohn geboren, welchem die Eltern der Gewohnheit der Zeit gemäß den Namen des heiligen, Johannes (des Täusers), beilegten, dessen Gebächtnistag mit dem Geburtstag des Kindes

zusammenfiel.

Johannes scheint ber alteste von brei Sohnen gewesen zu sein. Bon dem einen, der ihm dem Alter nach am nachsten stand, ist und ein rührender Zug der brüderlichen Liebe und Anhänglichkeit aus den Kindheitsjahren beider Brüder aus behalten. Als Johannes in seinem Knabenalter meist schon bald nach Mitternacht ausstand, um sich mit seinen Studien zu beschäftigen, verließ auch der jüngere Bruder zu gleicher Zeit sein Lager, und begleitete ihn in sein Arbeitszimmer, wo er sein Haupt auf ein Kissen, das er mitgenommen, gelegt habe, um seinem Bruder, wenn auch schlafend, die Einsamkeit zu versüßen. Ungleich jünger war der andere Bruder unseres Ibahannes, welcher in den Jahren 1533—35 in Wittenberg studirte, wo sich seiner Melanchthon auss Freundlichste annahm und in Briesen an Johannes, den Freund seiner Jugend, ihm wiederholt das Zeugniß eines sleißigen, kenntnistreichen und

liebenswurdigen Junglings ertheilte, ber ihn, fo oft er ihn febe, an die Gesichtszuge, wie an das geistige Wesen bes alteren Bruders erinnere.

Die Eltern von Brenz lebten in einer friedlichen She und führten überhaupt einen musterhaften Wandel. Besonders waren sie auf eine möglichst forgfältige Erziehung ihrer Kinder bedacht, und Brenz rühmt es noch in seinem hohen Alter, in dem Testament, das er vier Jahre vor seinem Tode aussehte, daß er "durch die Gnade des Allmächtigen von seinen herzlieben Eltern, nämlich Martin Brenz und Katharina, so zu Weil der Stadt bei einander ehelich gewohnt, und in rechter Erkenntniß und Bekenntniß unsers lieben Hern Jesu Christiaus dieser Welt abgeschieden, zu der Schule von Jugend auf erzogen und erhalten worden sei."

Den erften Schulunterricht bis zu feinem eilften Sabre erhielt er in ber Schule ju Beil; im Sahr 1510 fchickten ibn feine Eltern, gur weitern Borbereitung auf bobere Stubien, sum Befuch ber lateinischen ober Trivial= Schule nach Beibel= Ingwischen vertauschte er biefelbe im folgenden Sahre 1511 mit ber lateinischen Schule ju Baibingen an ber Eng, im Burtembergischen. Beniger bie Rabe bes Orts, ber von Beil nur einige Stunden entfernt lag, als ber Ruf bes bortigen Praceptors mochte ben Bater unfers Breng zu biefem Bechfel bestimmen; M. Johann Schmidlin, in Agricola's Schule gebilbet, galt bamals weit und breit fur einen ber trefflichften Schulmanner. Die Schulordnung von Stuttgart, vom Sahr 1501, welche in ben großeren Stabten bes ganbes unfreitig mehr ober weniger zu Grund gelegt murbe, ift zwar ein Beweis, bag ber bamalige Schulunterricht fich in ber Sauptfache auf Lefen, Gefang, Religion, lateinische Sprache beschrankte und vornehmlich auf bie Beburfniffe bes Gottes: bienftes, Chorfingen und bergl. berechnet mar; indeffen laft fich in ihr boch nicht verkennen, bag man alles Ernftes bemubt mar, bas mechanische Auswendiglernen einzelner Spruche und Regeln zu verbannen, auf fleißige Theilnahme ber Schuler an bem Gottesbienft, namentlich ber Predigt brang, und ben Lehrern auch außer ber Unterrichtszeit bie fittliche Beauffich= tigung ber Schuler, einheimischer und frember, angelegentlich

gur Pflicht machte. Bereits hatte auch bas Bieberaufleben bes Studiums ber alten claffifchen Litteratur, unterftust burch bie neu erfundene Buchtruderfunft, befonders im Guben von Teutschland vortheilhaft auf ben Unterricht in ben lateinischen Schulen eingewirft. Go blubte in Pforzbeim, wenige Stunben von Baibingen, unter Melanchthons Lehrer Georg Gimler eine Schule, beren Ruf weithin erscholl. Die lateinische Sprache murbe nicht mehr bloß fur außerliche 3mede bem Gebachtniß eingeprägt, fonbern nach guten grammatifchen Berten und mit Benutung ber romifchen Claffiter ftubirt; ja felbft bie griedifche Sprache murbe am Unfang bes 16. Jahrhunderts in manchen Schulen unter bie Unterrichtsgegenftanbe aufgenom= men, fo bag Luther wenige Jahre nach feinem erften offent= lichen Auftreten, im Sahr 1524 fagen tann, es fei vor Augen, baß man jest einen Knaben in brei Sahren gurichten fonne, baß er in feinem funfzehnten ober achtzehnten Sahr mehr fonne, benn bisber alle boben Schulen und Rlofter gefonnt haben. 3mangig, viergig Jahre habe einer gelernt, und boch weber Lateinisch noch Teutsch gekonnt.

Unter bes trefflichen Schmidlin Leitung brachte es Breng in Sahresfrift babin, bag er in feinem breizehnten Lebensjahr, 1512, die Universität Beibelberg beziehen konnte, um sich bem

Studium ber Gottesgelehrsamkeit zu wibmen.

Beibelberg behauptete schon damals einen sehr angesehenen Rang unter ben teutschen Sochschulen.\*) Im Jahr 1386 von Pfalzgraf Ruprecht gestiftet, nach Prag die alteste teutsche Universität, hatte sie sich unter dem Schut von einsichtsvollen und ausgeklarten Fürsten bald den Ruhm einer der ersten Bildungsanstalten nicht bloß in Teutschland errungen. Seit dem Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts hatten hier bedeutende Lehrer, unter denen wir den berühmten Leidensgesährten des Hus, Hieronymus von Prag, den Vorläuser von Luther, Joshann Bessel, die ausgezeichneten Humanisten Rudolph Agricola und Johann Reuchlin nennen, nicht bloß für eine gründliche wissenschaftliche, sondern auch religiöse Bildung gewirkt, und wie den Universitäten überhaupt ein wesentlicher Antheil an

<sup>&</sup>quot;) Bgl. ullmann, Johann Beffel. G. 97 ff.

bem geistigen und religiofen Aufschwung zugeschrieben werben muß, ben wir am Ende bes 15. und Unfang bes 16. Sahr: hunderts namentlich in Teutschland bemerken, fo bietet uns Beibelberg in diesem Zeitraum bas lebendige Bild bes Rampfes einer alten und einer neu fich gestaltenben Beit bar. Sier batte noch im Jahr 1479 ber berüchtigte Reberprozeg gegen Johann von Wefel ftattgefunden, ber als Prebiger in Worms fich gegen bie Errthumer und Digbrauche in ber Rirche erhoben und fur bie einzig mabre Erkenntnifquelle ber Religion bas Bort Gottes erflart hatte. Mit unerschrockenem Gifer griff er ben Ablag an und befampfte bie Dacht bes Dapftes. Gun: ben zu vergeben, und bie auf bloge Menschensabungen gegrunbete Lebre von ber Moglichkeit, fich einen Schat von guten Berten zu fammeln. Im Gegenfat gegen bie fittliche Leichtfertigkeit ber herrschenden Rirchenlehre fuchte er namentlich bie ernften Grundfate Muguftin's jur Geltung ju bringen. fcmacher, burch langwierige Rrantheit gefchmachter Greis wurde er bor bas geiftliche Gericht ju Beibelberg gelaben, peinlich verbort und gur Strafe bes Gefangniffes verurtheilt, in welchem er nach wenigen Jahren, 1482, fein Leben befchloß.

Mertwurdig muß es uns erscheinen, bag in berfelben Beit, in welcher biefer Prozeß fattfanb, ber beruhmte Beiftes = und Namensverwandte Johanns von Wefel, Johann Beffel aus Groningen in ben Nieberlanden, bereits als Lebrer gu Beibelberg weilte. Um bas Jahr 1477 hatte ihn Churfurft Philipp ber Aufrichtige, ber von bem ichonen Streben befeelt war, jugleich mit ber Bochschule auch feinem Sof burch aus: gezeichnete Gelehrte Glang zu verschaffen, nach Seibelberg be-Die Engherzigkeit ber theologischen Fakultat fette bem Birfen Beffel's, beffen freiere Unfichten bekannt genug maren, mannichfache Sinberniffe entgegen. Da er fich nicht zur Tonfur verfteben wollte, ohne vorher erhaltene Priefterweihe aber ber theologische Doktorgrab nicht ertheilt murbe, mußte fich Weffel barauf beschranten, als Magifter ber freien Runfte Borlefungen über Philosophie und Philologie zu halten. Inbeffen fonnte es ihm auch in biefer Stellung nicht an Gelegenheit fehlen, bie berrichenben Dangel und Berberbniffe ber Rirche mit ber ihm eigenen Scharfe und Entschiebenheit aufzubeden,

und fo befchrankt und furz feine perfonliche Birkfamfeit in Beibelberg mar, - nach wenigen Sabren treffen wir ibn nicht mehr bier. - fo ließ boch feine Lehrerthatigkeit tiefe, bleibenbe Spuren gurud. Gein ganbomann und Schuler Maricola fann als ber Bermittler Beffel's mit ber Zeit ber Reformation angesehen werben. Er war zwar nicht von jenem ernften reformatorifchen Gifer erfullt, wie Beffel; feine Studien hatten fich mefentlich ben Sprachen bes claffischen Alterthums zugewandt; indeffen zeigt uns, wenn irgend ein Beitalter, fo bas ber Reformation, wie bie Renntnig ber claffifchen Literatur, wie ber baburch genahrte Bahrheitsfinn . wie bie bobere formelle Bilbung, die fich gegenüber ben ichwerfalligen, icholaftifchen Formeln bes firchlichen Suftems geltend machte, auf bie theologische Biffenschaft, auf grundliche Kenntnig ber Urkunden bes Chris ftenthums und bie Berbreitung reinerer fittlicher und religiofer Grundfate bochft mobithatia einwirkte. Agricola felbft ift uns ein Beweis, wie bas claffifche Studium ber religiofen Bilbung feinesmeas fo feindlich gegenüber ftebt, wie es Manchem bunfen mag. In ber fpatern Beit feines Lebens widmete er fich mit besonderer Borliebe ber Theologie, und bei bem großen Unseben, in welchem er bei bem Sof, wie in ben akabemischen Rreisen ftanb, hatte er Gelegenheit genug, Die richtigeren reli= giofen Grundfate, bie er feinem Lehrer Beffel verbantte, geltend zu machen und in weiten Rreifen ben Ginn fur bie Berftellung eines reineren Glaubens und Lebens ju meden. Daß ibm bieg auf erfreuliche Beife gelang, bezeugt uns ein achtungs= werther Zeitgenoffe Agricola's, Peter Schott, ber bem Erfteren von Strafburg aus ichreibt, er habe in Italien feinen Namen mit großer Uchtung nennen boren und ebenfo bei feiner Burud: funft nach Strafburg mit besonderem Bergnugen vernommen, wie heilfam er auf bie Beredlung ber Jugend einwirke, fo bag fie jest feine gottlofen Reben mehr fubre und, feit er ihr ben Sinn fur bas Bahre und Schone geoffnet, fich von ben faben und wortreichen Witen ber Bielmiffer wie von gauberischen Befchworungsformeln abwende.

Agricola's Name erinnert uns an feine beiben Geiftesverwandten, Defiberius Erasmus und Johann Reuchlin, von welchen Tener zwar nur furze Zeit (im Sahr 1521) auf

ben Ruf bes Churfurften in Beibelberg weilte, aber feit biefer Beit um fo machtiger fur bie Lauterung bes Geschmads und Bekampfung bes Aberglaubens in feinen vielfachen Geftalten wirkte. Ebenfo bielt fich Reuchlin nur furge Beit in Beibel: berg auf; aber auch von ihm lagt fich erwarten, bag er in gleichem Ginn, wie Erasmus, und als geborner Pfalzer wohl noch mit größerem Erfolg auf bie Studien und bas Leben ber Sochichule einwirkte. Reuchlin war am Sof bes erleuchteten Churfurften Philipp febr gefchatt und unterhielt fich bier in edler Gefelligkeit mit bem trefflichen Cangler und nachmaligen Bifchof von Worms, Johann von Dalberg, mit bem durpfalgischen Rath Dieterich von Pleningen und Undern in Gegenwart bes Furften über bie wichtigften Gegenstande bes Alterthums und ber Beltgeschichte, aus welchen Unterhaltungen in ber Folge auf Philipps Beranlaffung ein Abrig ber Belt: geschichte von Reuchlins Sand entftanb.

Benn die beiden Letztgenannten in Heibelberg nur kurze Zeit personlich als Lehrer weilten, so begegnet uns nun ein Lehrer, der langer als ein Menschenalter hindurch zu Heibelzberg wirkte, Dr. Pallas Spangel, von 1476—1512 Prozessor von Letzte, Dr. Pallas Spangel, von 1476—1512 Prozessor von Letzte, Dr. Pallas Spangel, von 1476—1512 Prozessor von Letzte, Dr. Pallas Spangel, von 1476—1512 Prozessor von Leisten Drucktenten Leine Melanchthon, theils durch seine Sprachkenntnisse und seine allgemeine Bildung, theils durch seine unparteissche, wenn gleich bescheidene Prusung und Berzbesserung der herrschenden Lehrweise sich unter den damaligen Theologen vortheilhaft auszeichnete und nicht wenig zum Ruhm der Universität beitrug. Spangel war im Privatleben ein sehr wohlwollender Mann, dessen Freundlichkeit und Mildthätigkeit gegen Behürstige dankbar anerkannt wurde; nicht minder zeichnete er sich durch Geschäftsgewandtheit aus, so daß er von seinem Fürsten vielsach zu Rathe gezogen und selbst mit der Würde eines Vicekanzlers bekleidet wurde.

Noch erwähnen wir unter ben bamaligen akademischen Lehrern Jodokus Gallus, ben Schuler Agricola's, von bem er die geläuterten Ansichten Wesselfels angenommen und weiter ausgebildet hatte, und Jakob Wimpheling, als grundzlicher Sprach: und Geschichtsforscher, sowie durch die Abzsaffung der Gravamina der teutschen Nation gegen die papst:

lichen Anmagungen (1510) als freimuthiger Publicift ruhmlich bekannt.

Es war bas Tobesjahr Spangels, 1512, in welchem Johann Breng bie Beibelberger Bochschule bezog. Der Bug ber ftubirenden Jugend von Schwaben icheint bamals vorherr: ichend nach Beibelberg gegangen ju fein. Mußer Breng finben wir bier in ben Jahren 1509-18 Melanchthon, Detolam: pabius, Johann Lachmann, Johann Ifenmann (von Sall), Erhard Schnepf, Johann Chinger und Martin Frecht (von Ulm); aus bem benachbarten Elfag Martin Bucer; von ber unteren Pfalz Theobalo Billitan. Barum entschied fich Breng nicht fur Tubingen, bas von feiner Baterftabt taum brei Deis len entfernt mar? Gollte Tubingen wirklich bamals "in gros Berem Flor geftanben" baben? \*) Wir bezweifeln biefes um fo mehr, als bie bamaligen Berbaltniffe in Burtemberg ber Pflege ber Biffenschaften weit nicht fo gunftig waren, als in ber Pfalz, und wie fie fich wenige Sabre nachber auch in Burtemberg ju geftalten begannen. Wie hatte nicht bie Gaat, welche bie vorhin genannten Danner, ein Beffel, Agricola, Erasmus, Reuchlin, Spangel, mabrent einer halbhunbertiab: rigen Thatigkeit ausgestreut batten, reichliche Bluthen und Fruchte tragen follen? Bie follte nicht bier, an bem Gis ber aufgeklarteften Furften, bem Sammelplat von Lehrern und Stubirenben aus ben verschiebenften ganbern, jest gumal, wo fich allenthalben ber Beift einer neuen Beit fund that, ein fraftiges wiffenschaftliches Leben fich regen und auf ben Gebieten ber claffischen Literatur, wie ber Gottesgelehrfamkeit ber fruchtbarfte Bettftreit fich entspinnen?

Bei einem Jungling von so trefflichen Unlagen, vorbereitet burch die gründlichste Schulbildung, überdieß begünstigt durch gludliche dußere Berhaltnisse, mußte der Ausenthalt auf der hohen Schule, das Zusammenleben mit einem Kreise der wißbegierigsten Junglinge seines Alters, zumal im Schoose der herrlichsten Natur, eben so genußreich als entscheidend für die Entwicklung seines innern Lebens werden. Dem Geschichts schreiber bieten sich aus der ersten Zeit des Aufenthalts von

<sup>. \*)</sup> Bent, Delandthen und Tubingen. G. 4.

Breng in Beibelberg wenige Thatfachen bar. Er begann, nach: bem er in feinem breigebnten Sabr infcribirt batte, feine Stus bien mit bem Befuch von philologischen und philosophischen Borlefungen, bie er bei Erhard Schnepf, Theobald Billis fan und Johann Aneller borte. Schnepf mar im Sabr 1495 gu Beilbronn geboren, mithin nur 4 Jahre alter als Breng, und hielt frubzeitig in Beibelberg Borlefungen uber Rhetorif, in welchen er außer Breng auch noch ben Billifan und ben Bafeler Satob Stumpf zu feinen Buborern hatte. Billifan, mit feinem eigentlichen Ramen Theobald Gerlacher aus Billigheim, mar gleichfalls nur einige Sabre alter als Breng, und geborte nicht zu ben orbentlichen Lehrern ber Unis versitat. Aneller, ein ganbemann von Breng, aus Beil, trat, nachbem er in Beibelberg ftubirt, bier als Docent in ber Philosophie und Jurisprudenz auf und wurde fpater Rath Raifer Rarle V. In ber griechischen Sprache hatte Breng gum Lehrer ben Schuler Reuchlins, Johann Defolampabius aus Beineberg. Geboren 1482 von bemittelten Eltern, fam ber wißbegierige Sohn querft in die Schule nach Seilbronn; von bier aus bezog er bie Universitat Beibelberg, wo er balb bas Studium ber Rechtsgelehrfamteit, ju welchem ibn fein Bater bestimmt hatte, mit bem ber Theologie vertauschte. Rach vollendeten afabemischen Studien brachte Detolampabius furze Zeit am Sof bes Churfurften Philipp gu, beffen Cobne ihm zur Erziehung übergeben murben. Indeffen legte er nach wenigen Monaten biefe Stelle nieber, ohne 3weifel, weil er feiner Studien wegen bie Stille bes Privatlebens bem geraufch: vollen Sofleben vorzog. Er murbe fofort als Prediger in feiner Baterftadt Beinsberg angestellt, und obgleich er fich bier ben Beifall und die Achtung feiner Gemeinde erwarb, verließ er nach anderthalb Monaten feinen geiftlichen Wirkungefreis frei= willig, um fich in Tubingen unter Reuchlin in ber griechischen Sprache noch weiter auszubilben. Balb nachber finden wir ibn in Beibelberg, wo er, wie Billifan, Privatvorlefungen über bie griechische Sprache hielt, beren Stubium er burch feine querft 1518 gu Bafel berausgegebene Grammatit nicht wenig beforberte. In ber Borrebe ju biefer Schrift rubmt Detolam= pabius ben gunftigen Erfolg, ben feine Borlefungen bei meh:

reren Studirenden gehabt, und gibt unter Andern unferm Breng bas Zeugniß, daß er mit vollem Recht zu benen gez zählt werden durfe, die nicht bloß in der griechischen Sprache, sondern auch sonst vielseitig unterrichtet seien.

Defolampabius icheint berjenige unter Breng's Lehrern gemefen zu fein, an ben er fich am engften anschloß; wie febr er fich ihm verpflichtet glaubte, bezeugte Breng nachher wieberholt zu einer Zeit, wo er mit ibm in eine bogmatische Streitigkeit verwidelt mar, ja felbft lange nach Defolampabius Tob fpricht er von ibm als feinem Lebrer, ben er von Bergen geliebt. Der Ginfluf biefes Lebrers fdrantte fich auch fcmer= lich auf ben Unterricht in ber griechischen Sprache ein; Detolampabius, ber bereits auf ben verschiedenen Gebieten bes Biffens fich umgefeben, ber als Erzieher an einem bochgebil= beten Sofe, ber icon felbft im Predigtamt gewirkt batte, mußte in verschiebener Beife anr gent und ermunternt wirken, wenn er Schuler fand, Die fur feine Belehrungen fo empfang: lich waren, wie bieg bei Breng ber Kall mar, ben Defolam= pabius felbft zu feinem Ditarbeiter bei ber Unfertigung eines Inhalteverzeichniffes feiner Ausgabe bes hieronymus auserfah. In einem Schreiben, bas er von Beinsberg, wo er von Beibelberg aus feine Prebigerftelle wieber angetreten hatte, an Erasmus gerichtet, nennt er ben noch nicht gang acht= zehnjahrigen Breng einen Jungling von glubenbem Gifer fur miffenschaftliche Bilbung und einen großen Berehrer bes Grasmus ...

In ber hebraischen Sprache hatte schon funfzehn Jahre, ehe Brenz nach Beidelberg kam, Reuchlin wahrend seines kurzen Ausenthalts daselbst einigen wenigen Schülern Privatunterzicht ertheilt; der Haß der Mönche hatte es zu hintertreiben gewußt, daß er öffentlich als Lehrer auftrat. Brenz erlernte das Bebraische bei einem Spanier, der sich damals in Beidelberg aushielt, Matthaus Adriani, Doktor der Medizin. Früsher ein Ifraelite, hatte er sich vor Jahren tausen lassen, und war nach Erasmus Zeugniß in der hebräischen Litteratur so bewandert, daß keiner seiner Zeitgenossen mit ihm verglichen werden konnte. Und nicht bloß die Sprache hatte er nach Erasmus Versicherung vollkommen in seiner Gewalt, sondern

er mufite in ben Beift ber Schriftsteller einzubringen und batte Die einzelnen Bucher fo gegenwartig, wie bie Finger an feinen

Sanben.

Nachbem fich Breng unter ben genannten Lehrern zwei Sahre lang mit bem Stubium ber alten Sprachen beschaftigt hatte, murbe er im funfzehnten Sabr mit ber Burbe eines Baccalaureus befleibet, einer Burbe, welche brei Sahre vor 1524 ihm, in bemfelben Lebensalter, Melanchthon gleichfalls ju Bei= belberg erlangt hatte. Der Lorbeerfrang mar ber niebrigfte akabemische Grab, welchen Stubirente erhielten, nachbem fie fich eine gehorige Beit hindurch mit Erfolg ben vorbereitenben Biffenschaften, ber Grammatit und Dialettit gewibmet, ebe fie nun zum Studium ber Philosophie (Physit, Mathematik und Ethie) übergingen. Doch findet fich in ben Aften ber philosophischen Kakultat zu Beibelberg, Tom. III. Fol. 71. Breng's Dame, als ber vierte unter benen, bie unter bem Decanat bes M. Johann Soffer aus Biberach, Baccalaureus ber Theologie, admissi sunt ad baccalaureatum in artibus. Sinter bem Namen pon Brent, Joannes Brentz ex wila, find fpater, aber, wie es icheint, noch zu feinen Lebzeiten, bie Borte geschrieben: qui evasit in virum eruditione multivaga et vitae sanctimonia clarissimum, dignus, qui vivat ad annos Nestoreos, cum tam utile ecclesiae dei organum sit. I. D. L.\*)

Die philosophischen Studien begann Breng im Jahr 1515 unter ber Leitung bes Billifan und Kneller. Billifan aab menige Sabre nachber einen Muszug feiner Borlefungen uber bie Dialektik, sowie feine Bortrage über bie Physik bes Uriftoteles, Die er ju Beibelberg gehalten, beraus. Das phi= losophische Studium beschrankte sich bamals großentheils auf bas Studium bes Ariftoteles. Unlaugbar mußte biefes ba, wo es nicht bloß mechanisch getrieben, nicht auf bie Gewinnung einer außerlichen Vertigfeit eingeschrankt murbe, jeben gegebenen Sat zu vertheibigen ober anzugreifen, in formeller und mas terieller Beziehung febr bilbend mirten.

Breng begnügte fich feineswegs mit ber Uneignung jener



<sup>\*)</sup> Diefe Rotig verbanten wir ber autigen Mittheilung bee Beren Beb. Rirchenrathe Dr. Ullmann ju Beibelberg.

bialektischen Fertigkeit, sondern er brang, unterstützt von seinen trefflichen Sprachkenntnissen, in die Schriften des großen Leheres von Alexander selbst ein. Und so groß war sein Eiser, ben Aristoteles kennen zu lernen, daß er ganze Nächte über seinem Studium hindrachte, und nachher selbst äußerte, er habe sich durch diese fortgesetzte Gewohnheit eine Schlassossigkeit zugezogen, die ihn nie mehr verließ und ihn nach Mitternacht selten mehr schlassen ließ.

Im Frühling 1517 besuchte Brenz von heibelberg aus seinen früheren Lehrer Dekolampabius, zu Weinsberg. Dekolampabius war bamals, unter andern gelehrten Arbeiten, mit ber Bergleichung ber Erklarung bes hieronymus mit bem Grundtert bes alten Testaments beschäftigt. Brenz ging ihm bei dieser Arbeit treulich an die Hand und half ihm das Rezgister zu hieronymus ansertigen. Auf das Schreiben, in welchem Dekolampadius seinem Freund Erasmus davon Nachzricht ertheilte, antwortete ihm der Lettere: "Wie glücklich bist du, daß du dich ganz und ungetheilt dieser Beschäftigung mit himmlischen Gegenständen hingeben kannst! Eine hohle nennst du deinen Wohnsitz; ich halte ihn für ein Paradies, besonders da du zum Gefährten und Theilnehmer aller beiner Studien den Brenz hast, durch den du so allein bist, daß du den liberdruß des Alleinseins nicht empfindest!"

In bemselben Jahr wurde Brenz zu heibelberg Magister und trat nun zum Studium ber Theologie über. Seine Lehrer waren jeht: Peter Scheibenhard, Georg Niger und Markus Stier; bem Erstgenannten gibt Dekolampadius das Zeugniß, daß er ein Theologe von ausgezeichnetem Ansehen gewesen sei; von allen Dreien bezeugt es Luther, daß sie ihm, bei der zu heibelberg gehaltenen Disputation, mit Anstand und Scharfssinn opponirt haben. Obgleich die scholastische Methode bei dem Studium der Theologie noch die herrschende war, so dez gann man doch damals auf den hochschulen die Mangel dersselben zu subseltischen Substilitäten das krästige Bibelwort zu seinen. Wenn schon am Ende des vierzehnten Jahrhunderts Peter d'Ailly, Gerson, Nikolaus von Clamenge, nicht ohne einigen Ersolg, Vorschläge zur Verbesserung des theologischen

Studiums gemacht und namentlich bie Lefung ber beiligen Schrift empfohlen hatten, fo mußte jest, wo fich allenthalben ein neuer fraftigerer Beift ju regen begann, bas Stubium ber Theologie fich von ben fruberen icholaftischen Teffeln mehr und mehr loswinden, und mas Luther im Marg 1518 von ben Bittenberger Studenten fchreibt, baß fie bes bisberigen fophi= flifden Studiums vollig überbruffig feien und bagegen eifrig nach ber beiligen Schrift verlangen, bas mag auch auf anbern Sochschulen um biefe Beit, wenn gleich nicht in bemfelben Maake wie an bem Berb ber Reformation, ber Fall gewesen Satte fich boch bie erfte Nachricht von ben reformato: rifchen Beftrebungen Luthers mit Bligesichnelle burch gang Teutschland verbreitet, und insbesondere bei ben Studirenben bie lebhaftefte Mufmerkfamkeit erregt. Die 95 Thefen gegen ben Ablag maren noch vor Ablauf bes Jahres 1517 nach Seis belberg gekommen und in bem Rreife, welchem Breng angehorte, mit Bewunderung aufgenommen worben. Wenn indeg Luther von Unfang ben Papft noch als bas Dberhaupt ber Rirche anfab und ibn mit aller Achtung behandelte, fo fann es uns weniger munbern, wenn Breng noch am Unfang bes Jahres 1518 in einem lateinischen Epigramm, bas er bem romischen Ralenber bes Johann Stoffler einreibte, bes Papftes Leo auf bas Ruhmlichfte Ermahnung that. Stoffler, Profeffor ber Mathematif zu Tubingen, hatte bie feltene Babe, Die Studirenben burch feine Freundlichkeit an fich zu feffeln und fur feine Wiffenschaft zu begeiftern. Breng icheint mabrent eines Besuchs von Beibelberg aus mit ihm bekannt geworben gu fein; jum Beichen feiner Berehrung gegen ihn, bichtete er ein Epigramm in Jambenform, bas Stoffler mit zwei anbern Bebichten von Braffican und Frecht feinem Ralenber vorfette. In bem Gebicht rubmt Breng bie Gulb Papft Leo's X. ber man bieß icone Bert verbante, in ben Borten:

"Bohlan, o Befer, willft bu benn noch gaubern, Mit hoben Chren Leo jest zu preifen, Der Rirche Saupt, auf beffen gnab'gen Bint Bir biefes Bert von feltner Pracht erhielten" u. f. w.

Im Fortgang gebenkt er auf ahnliche ruhmvolle Weise bes

"— — bessen Geist Racht hoher Tugend Ruhm mit Eiser trachtet, Dem schneft beine Liebe, blick mit Ehrsucht Ju ihm empor. Du barsit dich nicht bebenken; Ift auch die Gabe klein, die du ihm reichst: Es freuet ihn, was treue Derzen bieten; Solch ebler Sinn wohnt in dem großen Kaiser."

Nach Erusius schwäbischer Chronik kam Stofflers Kalender ben 24. Marz 1518 zum Vorschein; einen Monat nachher sand eine Begebenheit statt, die auf die geistige und religiöse Richtung unseres Brenz nicht nur, sondern der gesammten akademischen Jugend zu heidelberg, und in der nächsten Folge schon auf die Ausbreitung der Reformation im ganzen sublichen Teutschland den machtigsten Einsluß außerte, die von Luther in den letzten Tagen des April zu heidelberg gehaltene Disputation.

Es war im April 1518, als Luther von Wittenberg aus ju ber Generalversammlung bes Muguftinerorbens, beffen Dit= glieb er mar, nach Beibelberg reifte. Geche Monate vorher hatte er, junachst burch ben Unfug Tegels veranlagt, bie beruhmten 95 Gate gegen ben Difbrauch bes Ablaffes angeschlagen, ber bie beklagenswerthefte Berwirrung aller fitt= lichen Begriffe erzeugt hatte. Obgleich nicht bloß Ginzelne, fonbern gange Nationen fich ofters barüber beschwert, fo ließ es ber Papft boch bei bem blogen Berfprechen, bie Ablaffe ju beschranten; die Gelegenheit mar ju verführerisch, bas burch bie ungemeffene Prachtliebe Leo's X hervorgerufene Bedurfniß ju bringend, als bag man nicht bie unerschopfliche Gunbenquelle benuten und in einen nie verfiegenden Quell bes Gelb: erwerbs hatte vermanbeln follen. Inbef mufite bie ichamlofe Frechheit bes genannten Ablagframers, ber im Dienfte Churfurft Albrechts von Maing umber reifte, Die bochfte Stufe erreichen, um ben beiligen Gifer aller Reblichgefinnten gegen ein foldes freches Spiel mit bem Beiligthum gur glubenben Flamme anzufachen. Die 95 Cate waren, wie ein Beit= genoffe bemerkt, ebe vierzehn Tage vergingen, bas gange Teutschland, und in vier Bochen Schier bie gange Chriften= beit burchlaufen. Alle Befferen freuten fich uber bas offene Bekenntniß; die Ungftlichen gitterten fur ben fubnen Streiter;

bie Wiberfacher traten mit heftigem Ungeftum gegen ben gefahrlichen Reger auf. Ingwischen war Luther noch weit entfernt, an ber bestehenden Ordnung und bem Regiment ber Rirche nur bas Minbefte ju anbern. Er fprach von bem romifchen Stuhl und Papft Leo noch mit ber größten Chrer: bietung, und Leo felbft fab bie gange Febbe als ein bloges Monchagegante an, bas feine weiteren Folgen haben murbe. Balb jeboch, mit bem Unfang bes Sahres 1518, glaubte auch bie Curie, ber Ungelegenheit Luthers nicht mehr rubig gufeben ju burfen, und die Schmabschriften eines Splvefter Prierias, Generalpriors bes Dominifanerorbens, Professors und Dbercenfore ju Rom, eines Jacob von Sogftraten, Profeffore ber Theologie und Rebermeifters ju Roln, zeigten genugfam, wie wenig man in Rom geneigt fei, irgend einen von ben alten Unfpruchen aufzugeben, und wie man fein Mittel unbenutt laffen werbe, bie gefährlichen Neuerungen bes teutschen Monches zu unterbruden.

Luther im Bewußtsein seiner gerechten Sache erhob seine Stimme immer lauter und beckte bas tiese Berberben ber romischen Kirche immer grundlicher auf, zog dagegen auch, je weiter sich seine Grundsätze unter bem Bolk und besonders unter ben Studirenden ausbreiteten, ben nur um so heftigern haß ber Anhänger bes Papstes und besonders der Dominiskanermonche auf sich.

Unter biesen Umstanben kann es uns nicht wundern, wenn Luthern seine Freunde die Reise zum Augustinerconvent in Heibelberg auf das Ernstlichste widerriethen. Er selbst schreibt am 21. Marz 1518 an Johann Lang, Prior des Augustinerordens zu Ersurt, der gleichfalls nach Heidelberg kam: Da seine Feinde drohen, innerhald eines Monats, ja schon in sunfzehn Aagen werde er gewiß verbrannt, so rathen ihm Alle, nicht nach Heidelberg zu gehen, da man unstreitig was man nicht mit Gewalt durchsehen konne, durch hinterlist versuche. Er wolle aber doch seiner Pslicht Genüge thun und zu Fuß dahin reisen. Wirklich trat Luther am 11. April die Reise von Wittenberg zu Fuß an.

Churfurft Friedrich der Beise hatte ihm Empfehlungs- schreiben an ben Bischof von Burzburg und an Pfalggraf

Bolfgang zu Beibelberg mitgegeben, und fie fur ben Kall ber Roth um Schut und Beiftand fur Luther gebeten. Beiben fand er bie freundlichfte, ehrenvollfte Mufnahme. Der Bifchof Loreng von Bibra freute fich, Luther von Ungeficht au Angeficht fennen zu lernen , und wollte ihm einen Geleits= mann bis Beibelberg mitgeben, ben er jeboch ausschlug, ba fich mehrere feiner Orbensgenoffen, namentlich Johann Lang, bier zu ihm gefellten. Rurge Beit nachher fchrieb ber Bifchof. ber im Februar 1519 ftarb, an Friedrich ben Beifen: "Em. Liebe wolle jo ben frommen Mann, Dr. Martinus, nicht weggieben laffen, benn ibm gefchabe Unrecht." Bon Burgburg aus fette Luther in Gemeinschaft mit feinen Gefahrten bie Reife au Bagen fort. Um 21. April fam er in Beibelberg an, wo er fogleich bas Empfehlungsichreiben bes Churfurften an ben Pfalggrafen abgab. Der Pfalggraf hatte por einigen Jahren in Wittenberg ftubirt, und war 1515 Rettor ber Universitat gemefen. Er empfing Luther mit feinen Begleitern Staupit und Lang und bewirthete fie bei fich; Luther ruhmte in einem Schreiben an Spalatin bie angenehme, beitere Unterhaltung und bie Gefälligfeit, mit welcher man ihnen alle Gebensmur: bigkeiten zu Beibelberg, bie Rapelle, bas Beughaus und bie Roftbarkeiten bes Schloffes gezeigt habe. Magifter Jafob Simmler, ber Sofmeifter bes Pfalggrafen, munichte Luthern au bem Empfehlungsichreiben bes Churfurften Glud und fagte au ihm in feiner fubteutschen Munbart: "Ihr habt by Gott einen foftlichen Grebeng!"

Nachdem die Ordensgeschafte, die sich, wie es scheint, auf die Wahl eines neuen Ordensgenerals bezogen, besorgt waren, veranstattete Luther am 26. April eine Disputation. Die Geslegenheit, für die evangelische Wahrheit auch in dieser Gegend Theilnahme zu erwecken, schien ihm zu gunstig, als daß er sie unbenutt sollte vorübergehen lassen. Er schried 40 Sätze, 28 aus der Theologie, 12 aus der Philosophie nieder, die er selbst Paradora nannte, um damit im Boraus anzuzeigen, wie ihr Inhalt von den herrschenden Meinungen adweiche. Leonhard Baier, Magister der Philosophie sollte ihm respondiren. Im Eingang erklärt Luther, er übergebe die Sätze der allgemeinen Prüfung, damit sich zeige, ob sie wirklich richtig aus den

Schriften bes Apostel Paulus, biefes ausermahlten Ruftzeugs Chrifti, und bes heiligen Augustin, feines getreueften Auslegers,

gefcopft feien.

Der Hauptinhalt ber 28 Satze aus ber Theologie ist, baß weber bas Geset, noch bie Werke ben Menschen zur Gerechtigkeit vor Gott suhren, sondern dieß nur eine Folge der bemuthigen Sundenerkenntniß bes Menschen und der durch den Glauben anzueignenden Gnade Gottes sei. "Das Geset," so lautet die 26. Abese, "fagt: Thue dieß! und es geschieht nie. Die Gnade sagt: Glaube an diesen! und Alles ist damit gethan." — Aus der Philosophie stellte Luther hauptsächlich Abesen gegen Aristoteles auf; nachdem er auch an den Philosophen die Forderung gestellt, daß er vor Allem durch Christussich zur Erkenntniß seines Nichtwissens suhren lasse (stultisietur in Christo), bestreitet er einzelne Satze der aristotelischen Lehre, wie die ewige Weltschöpfung, die Sterblichkeit der menschlichen Seele u. a.

Bur Disputation felbft fant fich eine große Menge von Studirenden, Burgern und Sofleuten ein. Die fammtlichen Professoren ber Theologie erschienen, namlich außer ben oben genannten, Scheibenhard, Stier und Riger noch: Lorenz Bolf und Johannes Soffer. Luther jog burch feine Grundlichkeit und Gewandtheit im Disputiren, burch feine vertraute Befannt= fcaft mit ber beiligen Schrift und ben Rirchenvatern, und burch bie Lebhaftigkeit feiner Rebe bie allgemeine Aufmerkfamkeit und Bewunderung auf fich. Pfalggraf Bolfgang bezeugt es in feinem Untwortfcbreiben an ben Churfurften von Sachfen: "Luther bat fich auch allbier mit feinem Disputiren alfo geschickt gebalten, bag er nit ein flein Lob Em. Liebben Universitat gemacht bat, es wurde ibm auch großer Preis von viel ge= lehrten Leuten nachgefagt." Aber auch Luther erkennt in einem Schreiben an Spalatin, Die freundliche Mufnahme an, Die er in Beibelberg gefunden: "Die Theologen geftatteten meine Disputation gerne und ftritten mit mir mit foldem Unftanb. baß fie fich mir baburch aufs Befte empfohlen haben. Dbgleich ibnen namlich meine Theologie fremb ichien, fo fochten fie boch nichts befto weniger gewandt und fcon gegen biefelbe, mit Musnahme von Ginem, bem funften und jungften Dottor. ber die ganze Bersammlung lachen machte, wenn er sprach: Burden die Bauern das horen, so wurden sie Euch gewiß steinigen und tödten!" Indessen waren die Ulteren unter den Zuhörern, nach Luthers Zeugniß, so in ihren hergebrachten Unterscheidungslehren sestgerannt, daß sie zwar über die Gewalt seiner Beweisgrunde staunten und nicht selten zugaben, sie vermögen nicht ihn zu widerlegen, aber doch "aus dem dunkeln Nebel, in welchem sie gesangen waren, sich nicht zu dem wahren und einzigen Licht, Tesus Christus," zu erheben vermochten. "Ich weiß nicht, ob ich etwas bei ihm zu Stand gebracht habe," schreibt Luther über einen seiner Begleiter, mit welchem er im Wagen sich besonders herumstritt; "ich ließ ihn in Nachdenken und Verwunderung versunken zurück. Von solchem Gewicht ist es, in schlimmen Vorurtheilen grau ges worden zu sein."

"Übrigens ist die Stimmung der Studirenden und der ganzen Jugend von der der Alten himmels weit verschieden; und ich hege die freudige hoffsnung, daß wie Christus, nachdem ihn die Juden verworfen hatten, zu den heiden wanderte, fo auch jetzt seine wahre Gotteslehre, die jene vorurstheilsvollen Alten verworfen, zu der Jugend hins

überwandere."

Und in der That war es die Schaar jener wißbegierigen Jünglinge, die wir bereits als die Freunde von Brenz kennen gelernt haben, bei welcher die Hoffnung Luthers sich in der nächsten Folgezeit schon großentheils verwirklichte. Nach dem Bericht Alting's, der sich auf Urkunden gründet, welche zum Theil von Augenzeugen herrührten, waren unter den eifrigsten Juhörern Luthers namentlich "Martin Bucer, Johannes Brenz, Erhard Schnepf, Theodald Billikan, und andere nache her hochberühmte Theologen, die den Scharssinn, die Freundslichkeit und Milbe Luthers bewunderten, und nach Beendigung der Disputation ihn zu Hause besuchten, um sich über Mehreres, was sie nicht ganz gefaßt hatten, noch gründlicher unterrichten zu lassen."

Bon dieser Zeit an blieb namentlich Breng Luthers eifrigster Bewunderer. Die evangelische Wahrheit, Die Luther

wieber ans Licht gebracht hatte, und bie er theils aus feinen mundlichen Belehrungen, theils aus feinen Schriften tennen lernte, auch Unbern mitzutheilen, hielt er fur bie Aufgabe feines Birfens. Rurge Beit, nachbem Luther Beibelberg verlaffen hatte, murbe Breng gum Regens ber Bursa Realium ernannt. Es beftanben namlich ju Beibelberg brei verschiebene Burfen, ober Contubernien fur Stubirenbe, wie wir fie auch auf anbern Universitaten in jener Beit finden. Gine großere Ungabl von Studirenden wohnten gemeinschaftlich in einem Gebaube und waren ber Mufficht eines Dagifters unterworfen, ber theils ihre Arbeiten leitete, theils jum Gottesbienft, auf Spaziergangen u. f. w. fie zu begleiten batte. Die Burfen waren balb nach ganbemannschaften (Nationen), balb nach einzelnen 3meigen ober Richtungen ber Biffenschaft unterichieben. Die brei Burfen ju Beibelberg maren 1) bie Dominaliften, 2) die Realiften ober Schwaben, 3) bie Dionpfianische, welche fich ebenfalls ju ben Realisten bielt. Die Unterscheidung ber Realisten und Rominalisten grundet fich auf jene verschiebenen philosophischen Systeme, nach benen ben allgemeinen Begriffen eine objektive Realitat entweber qu= geschrieben ober abgesprochen wird, bie Ibeen ber Dinge ent= weder als felbständige Dinge (res), ober ale bloge Ramen. Abstraftionen bes Dentvermogens betrachtet werben. Rach ben Beibelberger Universitatsaften legte Johann Breng und Johann Seppenftein, Magifter, am 20. Juli 1519 unter bem Reftorat bes Johann Soffer aus Biberach, Licentiaten ber Theologie, nachbem furt guvor Beibe ju Reftoren ber Burfe ber Realiften ober ber Schwaben-Burfe ernannt worben maren, ber Unis versitat ihre Bitte um Bestätigung vor. Diefer Bitte wurde, ba entfernt fein Sindernig vorlag, willig entsprochen, worauf Beibe, ben Statuten gemaß, Treue an Gibes Statt ablegten.

Als Rektor bes Contuberniums machte sich Brenz um bie ihm anvertrauten Junglinge sehr verdient. Paul Fagius, ber in ben Jahren 1515 bis 22 zu Beibelberg stubirte, rühmt neben Dekolampadius, Bucer und Frecht auch den Brenz als seinen Lehrer; die Universitätsakten vom Jahr 1519 thun seiner Erwähnung, als eines ehrenfesten, in der griechischen, lateinischen und bebräischen Litteratur trefflich bewanderten Man-

nes. In bemfelben Sabre bielt Breng eine fogenannte quobli= betarifche Disputation; im Gegenfat gegen Die Summiften, ober bie Unhanger bes Thomas von Aquino, bes Berfaffers ber beruhmten Summae Theologiae, und bie Sententiarier ober bie Unbanger bes Petrus Combarbus, Berfaffers ber Gentengenbucher, biegen Quoblibetarier biejenigen gelehrten Theologen, welche über verschiebene Daterien Untersuchungen anftellten, ohne ein bestimmtes philosophisches Suftem ju Grunde zu legen und fich baran zu binben. Die Borlefungen, welche Breng im Contubernium hielt, waren theils philosophische, theils philologische. Er las über bie Logit, nach ben summulae bes Petrus Sispanus, über Dialektik, nach Rubolph Ugricola, und über griechische Grammatit; von griechischen und romischen Claffifern erflarte er ben homer und Gueton. Stimmten bie Einrichtungen bes Contuberniums zu Beibelberg und bie Dbliegenheiten ihrer Rektoren mit benen auf anbern Universitaten im Befentlichen überein, fo muffen wir anertennen, bag Breng ungleich mehr leiftete, als fein nachfter Beruf es mit fich Rach ben Erfurter Universitatsftatuten 3. 23. mußte brachte. ber Rektor ber Burfen verfprechen, bas fittliche Leben und bie Studien feiner Burfalen gu beauffichtigen, und fie gur Fertiateit im Lateinischen anguleiten. Breng jog felbft bie philosophischen Sacher und die griechische Litteratur in ben Kreis feiner Lehrthatigkeit. Ja, wie er felbit feit bem fraftigen Unftog, ben Luther burch bie Disputation zu Beibelberg gegeben, fich mit lebendigem Gifer bem Studium ber beiligen Schrift gumanbte, fo fuchte er auch ben Studirenden ben frifchen Quell ber mahren Gottesgelehrsamkeit zu öffnen, und hielt über ben Evangeliften Matthaus Borlefungen, Die nicht bloß von ben feiner Leitung anvertrauten Burfalen, fonbern auch von anbern Studirenden fo gablreich besucht wurden, baf ber Raum im Contubernium nicht mehr hinreichte, fonbern Breng fich genothigt fab, einen geräumigern Borfaal, bas philosophische Auditorium. ju mablen. Das mar eine ju fchwere Prufung fur bas privilegirte Lehrerpersonal. Das Gefet, nach melchem berjenige, welcher bie geistliche Beihe noch nicht erhalten, auch nicht berechtigt mar, über Theologie zu lefen, gab ihnen einen er= wunschten Bormand, Breng feine theologischen Borlefungen

nieberzulegen. Ueberbieß war berfelbe aus bem weitern Grunbe strafbar, weil er bie heilige Biffenschaft an einem so unheiligen Ort, wie bas philosophische Auditorium war, vortrug.

Um fo erwunschter mar es Breng, bag er im Jahr 1520 bie Stelle eines Ranonifus bei bem Collegiatstift ber Rirche jum beiligen Geift in Beibelberg erhielt. Die Kanonici maren feit Sahrhunderten ichon von ber Pflicht entbunden, in einem gemeinsamen Gebaube, nach Urt ber Rloftergeiftlichen zu wohnen. Un bie Stelle bes frubern regelmäßigen Dienstes im Chor ber Rirche, Absingen von Symnen, Lefen gewiffer Rapitel ihrer Regel u. bgl. mar bie allgemeinere Obliegenheit getreten, an ben firchlichen Unbachtsubungen thatigen Untheil zu nehmen. Breng ließ fich gur übernahme biefer Stelle in Speper, bem naben Bifchofsfige, gegen Enbe bes Sahrs 1520 ober Unfang 1521 bie Priefterweihe ertheilen, und begab fich hierauf in feine Baterftabt Beil, mo er feine erfte Meffe bielt. Doch in ben letten Sahren feines Lebens beruft er fich in einer Bufchrift an ben Bergog Chriftoph von Burtemberg \*) barauf. bag er fich nicht felbst jum Dienst ber Rirche bingugebrangt, fonbern in Rolge einer bobern, offentlichen Berufung bas Lehramt bes Evangeliums Jesu Christi angetreten babe. .

Als Kanonikus konnte Brenz seine Stelle im Contubernium nicht bloß beibehalten und seine philologischen und philosophischen Lektionen fortseten, sondern auch Borlesungen über bibslische Bucher halten und den Studirenden praktische Anleitung zum Predigen geben. Es las in der nächsten Zeit über den Sebräerbrief, und trat, als Stellvertreter eines Anderen, östers und mit Beifall als Prediger auf. Mit den Studirenden trat er in ein solches freundliches Verhältniß, daß einzelne, welche über diesen oder jenen Punkt in Zweifel waren, zu ihm kamen, und er durch seine Gespräche sie über dunkte Materien aufzusklären und ibre Zweisel ibnen zu benehmen suchte.

Damals erschienen, jum Theil burch bie Angriffe ber papftlichen Partei hervorgerufen, bie trefflichsten kleinern Schriften Luthers, in welchen er bie unchriftlichen Anmagungen bes Papftes jurudschlug und bie Pflicht bes ganzen Chriften-

<sup>&#</sup>x27;) Brentii opera, Tom. VII, pag. 477.

polfes, um bas Bort Gottes, als bas ficherfte Bollwert, fich au ichagren, mit fuhnem Muth und bewundernswurdiger Kraft und Rlarbeit barftellte. Go bie Schriften: "Un faiferliche Majeftat und ben driftlichen Abel teutscher Ration, von bes driftlichen Stanbes Befferung;" "Bon ber babylonifchen Ge: fangenschaft;" "Germon von ber Freiheit eines Chriftenmen: fchen." Je heftiger bie Feinde bagegen eiferten, besto begieriger wurden fie gelefen, befto unaufhaltfamer breiteten fie fich nach ben verschiedensten Richtungen aus. In Bittenberg erfcbienen, wurden fie balb genug ju Stragburg, ju Bafel, Bu Augsburg und anderswo nachgebruckt. \*) Taufende von Eremplaren wurden auf einer einzigen Deffe abgefett. ats im Commer bes Jahres 1521 bie papftliche Bannbulle gegen Buther erfcbien, in welcher feine Schriften, als feberifc, sum Reuer verurtheilt und feine Unbanger, mofern fie nicht fcbleunig miberrufen, mit bem Bann bebrobt murben, ba beburfte es taum feiner beiben Schubschriften: "Biber bie Bulle bes Untidriffs," und: "Grund und Urfach aller Urtifel, fo burch bie romifche Bulle unrechtlich verbammet worben," um bas teutsche Bolt von ber Wahrheit und Rechtmäßigkeit feiner Sache ju überzeugen und ben Ginbrud, welchen bie Bulle beabsichtigt hatte, vollig zu vernichten.

Brenz hatte von bem Augenblick seiner personlichen Bekanntschaft mit Luther seine Schriften mit ber regsten Ausmerksamkeit gelesen; namentlich war es ber im Sept. 1519
erschienene Commentar zum Brief an die Galater, dessen klare
und kräftige Hervorhebung der Grundlehren des Christenthums
von der Sunde und Gnade, von der Rechtsertigung des
Menschen durch den Glauben, ohne irgend ein Verdienst der
guten Werke, für die theologische Richtung Brenz's entscheidend
wurde. Nicht minder hoch hielt Brenz die zuerst im T. 1521
erschienenen Loei Melanchthons, eine Schrift, von der er siedzehn Jahre später \*\*) sagte, daß sie berjenige sleisig lesen

<sup>\*)</sup> Schnurrer, Erlauterungen, G. 11.

<sup>\*\*)</sup> In ber 1538 zuerft erschienenen Erklarung bes 2 B. Mosie, Brentii opera, Tom. I. pag. 484.

muffe, ber eine richtige Kenntnig von ben gottlichen Dingen erlangen wolle.

Bahrend auf biefe Beife Breng gemeinschaftlich mit feinem Freund Billifan burch feine Borlefungen, fowie burch ben nabern Umgang, ben er mit einzelnen Stubirenben pflog, auf die Berbreitung reinerer ebangelifcher Grundfate einwirkte, trat in ber Rabe von Beibelberg ein Ereigniß ein, bas auf Freunde und Feinde ber evangelischen Sache ben machtigften Einfluß außerte und auch auf Breng eine tiefe, bleibenbe Birfung machen mußte, ber Reichstag ju Borms und bie von Luther auf bemfelben bewiefene Rraft und Stanbhaftigfeit. Luther murbe icon auf feiner Reife nach Worms allenthalben mit ber freutigften Theilnahme aufgenommen, von vielen Seiten aber auch bringend gewarnt, nicht nach Worms zu geben, weil er einem gemiffen Tobe entgegengebe. Seine fraftigen Borte, bie er am 17. April 1521 vor bem Raifer und ben Furften bes Reichs fprach, jene "schlechte, runde, einfaltige Untwort, bie weber Borner, noch Babne hatte," bag er "nicht wiberrufen konne und wolle, wenn man ihn nicht mit Beugniffen ber beiligen Schrift ober mit offentlichen, bellen und flaren Grunben überwinde und überweife; benn er glaube meber bem Papft, noch ben Concilien, weil es offenbar und am Lag fei, bag fie fich oft geirrt und fich felbst wibersprochen haben," - fie hallten burch gang Teutschland wieber, und erweckten und befestiaten überall eine Theilnahme fur feine Sache, bie felbft nicht burch bie Achtes und Aberachtserflarung vermindert werben konnte, welche ber Raifer nach Auflosung bes Reichstags gegen ibn und feine Unbanger aussprach.

Bibembach hat in ber Leichenpredigt, die er am 12. September 1570 Brenz zu Stuttgart hielt, unter bem "Kreuz und Leiben, das er ob seiner Lehr und Bekanntniß erlitten und ausgestanden," auch dieß genannt, daß Brenz "von Ansang seines Predigampts, ab Anno 21 lange Jar und Tag in Bapstlichem Bann und Kapserlicher Acht, vermög des Wormsischen Ebikts gewesen."

Es scheint auch in ber That, daß in Folge des Stifts die Ausmerksamkeit der Anhanger des Alten auf die evangelische Lehrweise in Seidelberg geschärft wurde, und Breng's Lehr-

thatigkeit neue und größere Hindernisse in den Weg gelegt wurden, als dieß bisher der Fall gewesen war. Churfurst Ludwig von der Psalz, ein Freund Friedrichs des Beisen, der ihn von Worms aus mit Spalatin nach Heidelberg begleitete, keineswegs aber ein Freund der kirchlichen Neuerungen, ließ im solgenden Jahr, 1522, eine Untersuchung gegen Brenz und Billikan anstellen, als die Nachricht von der Lehrthätigkeit beider Manner an den Hof gelangte. Er beschwerte sich in einem Schreiben an die akademische Behörde und verbot die Vorlesungen, da sie ja nicht zu öffentlichen Lektionen berechtigt seine. Brenz und Billikan wurden zuerst von dem akademischen Senat, hierauf von dem Kanzler des Churfürsten zur Rede gestellt, wußten sich aber so gut zu verantworten, daß kein Strasurtheil gegen sie ausgesprochen wurde.

Indeffen mußten bie Schwierigkeiten, welche fich ber freieren evangelischen Lehrthatigkeit in Beibelberg jest noch entgegensehten, ben beiben Mannern eine Beranberung ihrer

Lage bochft wunschenswerth machen.

Damale fcheint Theobald Billifan, vielleicht auf Brenz's Rath, fich nach Beil, ber Geburtsftabt feines Freundes, begeben zu haben, mo er eine kurze Beitlang bie evangelische Lebre prediate. Cruffus berichtet in feiner ichmabifchen Chronif. \*) es fei im Jahr 1522 ein gewiffer Prediger, Diepold, in ber Reichsftadt Beil aufgetreten, welcher gelehrt habe, Die Jungfrau Maria fei nicht Furbitterin ber Menfchen bei Gott, noch feien bie andern Beiligen Furbitter und Mittler gwifchen Gott und ben Menfchen; es gebe auch fein Fegfeuer; Chriftus allein fei unfer Mittler uud Fursprecher, und im andern Leben gebe es nur einen Simmel und eine Bolle. Diefer Diepold ift fein Anderer, als unfer Billifan, ober Theobald Gerlacher aus Billigheim, beffen Borname nach ber gemeinen Aussprache in Diepold umgefest murbe. Er hatte in Beil großen Bulauf. Inbeg ward feiner Birtfamteit ichnell burch eine Beifung ber oftreichischen Regierung in Stuttgart an ben Rath ber Stabt ein Biel gefett, und noch in bemfelben Sahr begab er fich in

<sup>&#</sup>x27;) Annal. suev. Part. III. Lib. X. Cap. XI. pag. 576. Brgl. & chnurrer, Eridutr. S. 19 f.

bie Reichoftabt Rorblingen, wohin er als Prebiger berufen wurde. Um Allerbeitigen-Tage (1. Nov.) 1522 manbte er fich mit einem Schreiben an ben Rath und bie Burger au Beil. in welchem er fie baran erinnerte, bag er ibr erfter evangelifder Prediger gemefen fei, und fie gur Treue und Standbaftigfeit in ihrem Glauben aufforberte. Dbgleich bas Bolt über bie Entfernung Billitans fich argerte, und feine Ungufriebenbeit mit ben alten Sabungen burch bie geringe Theilnahme am Dofern bezeugte, fo fcheint es boch bas offreichische Regiment, bas alle religiofen Reuerungen anafflich bemachte und unterbrudte, babin gebracht zu haben, bag in Beil bie Theilnahme an bem Evangelium frubzeitig wieber ertaltete. Breng's Eltern, burch ben Cobn fur bie evangelische Babrbeit gewonnen und bis zu ihrem Ende bem Bekenntnig treu, mußten bafur nach ihrem Tobe noch buffen; bas Begrabnif auf bem gewohnlichen Rirchhof wurde ihnen verweigert, und ihre irdifchen Refte mußten außerhalb ber Stadt, in ungeweihter Erbe begraben werben.

Auch Brenz verließ in demfelben Jahr mit Billitan den Ort, an welchen ihn die theuersten Erinnerungen knupften, und in welchem er während eines zehnjährigen Aufenthaltes, im Bunde mit den edelsten Freunden, nicht bloß für feinen nächsten Beruf sich auch Sewissenhafteste und Gründlichste vordereitet, sondern sich auch eine, für seine Zeit gewiß seltene, allgemeine Bildung erworden hatte. Bas er in dieser Zeit unter dem segnenden Einsluß eines neuen Geistes, der insbesondere von den Universitäten ausging, in sich ausgenommen hatte, das sollte er nun ins Leben einsühren und nach den verschiedensten Seiten hin zur Anwendung bringen. Auf die Empfehlung des Johann Isenmann aus Schwäbisch-Hall, der damals in heibelberg studirte, berief ihn der Rath dieser Reichstadt im Sommer 1522 als Prediger nach Hall.

Unfang der reformatorischen Thatigkeit Breng's in Hall.

Semehr bie Bifchofe in Folge ber Unmagungen bes Papft= thums und feiner vielfachen unmittelbaren Ginmifchungen in bie Ungelegenheiten ber Diocefen, von ihrem Unfeben und ihren Einfunften verloren hatten, befto nachbrudlicher machten fie bie Rechte, bie ihnen vermoge ihrer geiftlichen fowohl, als lebensherrlichen Gerichtsbarkeit gutamen, geltenb, und liegen namentlich bie fleineren Rorperschaften auf bas Empfindlichfte ihre Abhangigkeit von ihnen fuhlen. Unter biefen hatte auch bie Reichsftadt Sall uber ben ungemeffenen Gerichtszwang, welchen ber Bifchof von Burgburg in feiner boppelten Gigen: fcaft, als Bifchof und als Bergog von Franken, uber fie aus: ubte, gerechte Rlage ju führen. 3war suchte fich bie Stadt burch ein Privilegium bes Raifers Marimilian fowohl hiegegen, als gegen bie Erwerbung liegender Guter burch bie Beiftlichfeit ficher zu ftellen; allein es ftand bem Bifchof immer ber Weg offen, burch bie vielen Patronatherren, welche fich in bie Rirden bes Sall'ichen Gebiets theilten, einen fortwahrenden Druck auf bie Stadt auszuuben.

Es war baher fur die Reformation ein fehr wichtiges Ereigniß, baß, nach bes Zeitgenoffen Berolb \*) Bericht, im Jahr 1504 ber Pfarrer zu St. Michael auf bem Tobtenbette bie

<sup>&#</sup>x27;) Derold, Pfarrer zu Reinsberg bei hall, Berfaffer einer hands fchriftlichen Chronit von hall.

Pfarrei der Hauptkirche von Hall freiwillig dem Rath übergab. Nicht ohne Ahnung einer nahe bevorstehenden Anderung des Kirchenwesens, scheint der Sterbende dieses Mittel als das am Sichersten zum Ziel führende betrachtet, und durch die Übergabe der Pfarrkirche in die Hande der Territorialherren diesen die Möglichkeit eines heilsamen Eingreisens in die städtischen Kirchenverhaltnisse gegeben zu haben. Nach seinem Tode entstand zwar darüber ein langer Streit mit Comburg, der die vor den Papst kam, und mit einem Bergleich endigte, nach welchem die von Comburg die alte Pfarrei zu Steinbach, das mit der Michaelskirche zu Hall dem Stift Comburg incorporirt war, mit allen Zehenden und Zugehörden behalten, und fortan verwalten, die von Hall aber die neue Pfarrei haben sollten, bloß mit dem, was der Altar an Opfern ertrüge, sammt einem Garten vor dem Thor.

Buerft lieh bie Stadt bie Pfarrei einem Conrad Roth, bann aber tam fie, weil bas Bolt ernftlich Prebiger verlangte, an Gebaftian Brenneigen, ber beil. Schrift Dottor, ter icon feit 1502 in Sall, vorerft nur als Priefter fich aufgehalten hatte. Diefer Mann ift als ber Borlaufer ber Reformation in Sall angufeben. Die Chronif melbet von ibm, er fei ein gar frommer und freundlicher Mann und ber erfte Prediger ju Sall gemefen. Er farb im Jahr 1513, und Berold gibt ibm gum Rachfolger ben Johann Ifenmann. Unfere Chronif fagt, er fei 19 Jahr alt gemefen, ba ihm bie Pfarrei übertragen worben. Rehmen wir nun 1495 als bas Sahr feiner Geburt an, fo murbe er 1514 Pfarrer. wir jeboch Ifenmann in ben Jahren 1522-23 in Beibelberg finden, fo erhellt hieraus, bag er "als Stadtfind," wie bie Chronik fagt, ju biefer Stelle nur befignirt mar, welche vielmehr offen blieb, bis er feine Studien vollendet batte. \*) Mis bas Bedurfnig eines Pradicanten fich zeigte, empfahl er in einem vertraulichen Schreiben an einen vielgeltenben Rathes

<sup>&</sup>quot;) heerbrand laft ben Pfarrer, bem Isenmann folgte, erst 1523 sterben, und sagt von Isenmann: is autem sacros ordines nondum susceperat, sed tantum minores, Subdiaconus enim erat. Wir geben bem alteren, noch bazu bem Schauplas naberen herolb ben Borzug.

berrn feinen Freund Breng. Als diefer die Cache bem Rath vorgetragen, erhielt Ifenmann ben Befehl, mit Breng nach

Sall zu fommen, was auch 1522 gefchah.

Daß Brenz nicht die Stelle eines Pfarrers erhielt, welche vielmehr Isenmann vorbehalten blieb, sondern Prezbiger ward, erhellt, außer dem gewichtigen Zeugniß Herolds, aus Folgendem. In der Steuerrolle vom Jahr 1527 ist Isenmann, unter seinem eigentlichen Namen Eisenmenger, als Pfarrer eingetragen, während es in der Steuerrolle von 1531 nur schlechtweg heißt: Iohannes Brenz. In den verschiedenen Wittschriften, welche die gesammte Geistlichkeit von Hall an den Rath erläßt, z. B. in der um eine christliche Ordnung von 1529, unterschrieden sie sich auf solgende Weise:

Johann Isenmann, Pfarrherr ju St. Michael.

Johann Breng, Prediger.

Michael Grater, Pfarrherr ju St. Catharina.

Ricolaus Trabant, Belfer ju St. Dichael.

Much unterscheibet Breng felbst in mehreren Bebenken und Briefen, amifchen fich und bem Pfarrherrn Ifenmann, fo 3. B. 1525 in einem Brief an Abam Beiß: Isenmannus parochus noster, unterschreibt fich immer nur Prebiger, nie Pfarrer, wahrend Ifenmann fich Pfarrherr nennt. Überdieß ftunde bie Befoldung von 80 Gulben, Die Breng erhielt, ju ber, welche viel fpater Johann Grater als erfter Prabicant (bis auf bie neueren Beiten ber Umtename bes Stabtpfarrere) bekam, in feinem Berhaltniß. Diefe lautet auf 200 rheinische Gulben, 2 wohlgelabene Fuber Beu, 1 Fuber Dhmaths, Behaufung gur Prabicatur, und wenn ein Sohn bie bobe Schule befuche, gebuhrliche Steuer und Gulfe, fur ben Fall bes Tobes ein Gnabenquartal fur Frau und Rinder. 3mar genog auch Breng, nach einem Brief an ben Rath von 1548, biefe letteren Bergunftigungen, aber es ift unwahrscheinlich, bag im Lauf von 20-30 Sahren bie Gelbbefolbung bes Pfarrers fich um mehr als bas 3meifache erboht haben follte.

Brenz hielt an Maria Geburt, ben 8. Sept. 1522 eine Probepredigt, die so wohl gefiel, daß er einstimmig als Presbiger angestellt wurde. Er empfahl sich, wie durch den wurdevollen Anstand, ben Ernst seines Charakters, und ben ges

biegenen Inhalt seiner Lehre, so burch ben Ausbruck und Bortrag seiner Predigten. Man hatte, was seine Tüchtigkeit für bas Umt betraf, Nichts an ihm auszusehen, als seine Jugend; benn er war bamals erst 23 Jahre alt. Doch ließen sie sich baburch nicht in ihrer Bahl irre machen. Isenmann kehrte hierauf nach Heibelberg zurück, und blieb baselbst, bis er 1523 zurückgerusen wurde, zum Antritt ber Pfarrei. Mit kluger Mäßigung begann Brenz seine reformatorische Thätigkeit, bei welcher ihm ber Umstand, daß er nicht Pfarrer war, sondern als Prediger unmittelbar unter dem Rathe stand, gegenüber dem Bischof recht gut zu Statten kam. Er las noch bis 1523 Messe, doch, um seiner Überzeugung nichts zu vergeben, mit der Erklärung, daß er sie nicht als Opfer betrachte.

Es sinden sich unter Brenz's Nachlaß einige Predigten, die zuverlässig unter die ersten gehören, die er in hall hielt, da er in denselben hauptsächlich auf die Erleuchtung und Erzbauung durch das innere Wort Gottes dringt, ein Auszdruck, der an die der Reformation vorangehende Mystiff erinznert, von welcher auch Brenz, wie die gleichzeitigen Freunde des Evangeliums überhaupt, nicht underührt geblieben war. Als indessen sicher auch der achteite Billzführ dieses Ausdrucks bemächtigte und mit dem Vorwand des inneren Lichtes die schwersten Verirrungen zu beschönigen suchte, so trat auch Brenz gegen diesen Mißbrauch mit dem äußeren, geschriebenen Wort in die Schranken und bewegte sich sortan auf diesem objektiven Boden.

Es sind zunächst zwei Predigten, die eine über den wahren Glauben, und die andere, worin die wahre Liebe bestehe? die lettere offenbar die Ruhanwendung der ersten. Wir sehen aus denselben, wie Brenz bei seinem öffentlichen Austreten, weit entsernt sich in stürmische Opposition gegen das Alte und Hergebrachte zu begeben, sich an die innersten Bedürfnisse seiner Juhörer wendet, und in einsach herzlicher Sprache die Eigenthümlichseit der christlichen Lehre und die durch dieselbe dem gläubigen Gemuthe zu Theil werdende Bestriedigung nicht minder, wie die ersten Pflichten zeichnet, die das Evangelium seinen Bekennern auserlegt. Zugleich sind diese Predigten ein erfreuliches Zeugniß seines tiesen und gründlichen

Bibelftubiums, und beweifen namentlich feine Bertrautheit mit ben vaulinischen Ibeen, wie benn auch eine gewisse formelle Bermanbtichaft mit ber Rebeweise bes Apostel Paulus in ben baufigen Fragen und Ginwurfen bes Gegners, und ihrer Beantwortung fich nicht verfennen lagt.

"Die Geligkeit," fagt er in feiner erften Prebigt, "fteht im rechten driftlichen Glauben, bieweil Chriftus gefpro: den: bein Glaube hat bich felig gemacht. Nichtsbeftoweniger fpricht Paulus, hatt ich einen Glauben, bag ich bie Berge anberte, hatt ich bie Lieb nit, es ift mir nit nug, auch Jacobus fagt fo. Es find alfo gween Glauben, einer, bavon Chriftus fpricht, ber bich felig macht, ber anber, ber ohne bie Werk und ohne bie Bieb tobt und nit nuz ift. In ben 12 Ur= tifeln bes Glaubens werben bie zween Glauben begriffen. Der erfte Glaube in ben Worten: ich glaub in Gott, in Gobn, in beil. Beift, bas foll und muß fenn ein innerlicher Glaub in bas innerliche ewige Bort Gottes. Der ander wird in bem begriffen, ich glaub, bag nach biefem Leben ein ewigs Leben

fen, ber Jub glaubts auch, wird barum nit felig.

Mert, alles, bas bie Schrift ober ber tobt Buchftab furgibt, es fen von Artifeln bes Glaubens ober von ber anabigen Bufagung Gottes in ben Sacramenten, und bas von außen geglaubt, angenommen und verstanden wird, in bem ftebt nit bie Geligkeit. Paulus fpricht: alle Mugenheit ift bas Beu. bas heut ift, morgen in Bakofen geworfen wirb. Darum ift es nit eine vollkommene Reb, ba man fpricht: Die Geligkeit ftebe in bem, bag man ben gnabigen Bufagungen Gottes glaub, wiewohl es nichts ift, bas ben Menfchen mehr forbert, ober zeucht zu einem rechten driftlichen Glauben, benn bag er ber gnabigen Bufagung Gottes, uns in bem Sacramente verheißen, glaub, baß fie mahr fen; aber baß endlich bie Geliakeit in bemfelben ftehe, bas lag ich bleiben. Das heibnifch Rraulein. ju bem Chriftus fprach: o Beib, groß ift bein Glaub, bat fein außerlich gnabig Bufagung von Chrifto, ja fie bat offent= lich Absprechen, aber bas Fraulein beftund in ihrem innerlichen Glauben und Bertrauen. Worinn fteht alfo ein rechter chrift= licher Glaub? 3ch fpreche: bag man innerlich einen Glauben und ein Bertrauen bab in bas innerliche ewige Bort Gottes,

bas bie Lieb ift, wie Chriftus fpricht, ohne welche Lieb ber Glaub tobt ift. Dun wird bas innerliche ewige Bort von bem Bater niemand gefandt, als benen, bie Gott recht lieb handt, benn Chriftus fpricht: wer mich lieb bat, ber wird von meinem Bater lieb gehabt, u. f. m., benn bie Liebe bes Ba= ters ju und fteht in bem, bag er und fend und von innen aus sprech sein ewigs Wort, bas von seinem Mund ausgeht, nit von bem Mund bes Predigers, ober bas uns die Schrift und ber tobt Buchftab furgibt und anzeigt. Rein, es foll uns wohl weisen biegu, aber es felb ift es nit, benn bie Geel wird nit bavon geführt und gefveißt, aber bas innerlich emige Bort Gottes, bas ift mahrlich eine Speife und bas Leben ber Seele. Darzu belf uns Gott. Umen."

In ber aweiten Dredigt fagt er: "Die Geligkeit und alle Bolltommenheit fieht in rechter gottlicher und bruterlicher Liebe, aber wenige miffen worinn biefelbe ftebe. Es find breierlei Liebe, eine, bamit Gott uns liebt, bie andere ift bas emige Bort, wie Chriftus, ber bas ewig Bort ift felber fpricht: ich bin bie Liebe. Die britte ift die geschaffene Liebe ber Menschen, bie ba ift eine Rraft ber Seele, wie ber Leib nit mag leben ohne bie Seele, alfo lebt bie Seele nit ohne Liebe. Dit biefer legten Lieb will Gott von uns geliebt fenn. Diefe Lieb ift ber Schat bes Menfchen, bavon Chriftus fagt: wo bein Schat ift, ba ift auch bein Berg. Run will Gott bas Berg bes Menfchen haben, und will über alle Dinge geliebt fenn von gangem Bergen, bas ift nach bem außern Menschen, bag er nit mehr fuche bie bloge Rothburft; von ganger Geele, bas ift nach bem innern Menschen, bag nit gesucht werbe eigene Ehr, fonbern nur bie Ehre und ber Bille Gottes in allen Dingen; von gangem Gemuthe, bas ift nach bem Sochften, bas im Menschen ift, baffelbe fteht in einer Bereitschaft, fo ber Mensch gethan hat, alles bas er vermag, foll er gefchickt und bereit fenn, was Gott noch mehr von ihm gethan und gelaffen wollte baben, baffelbe auch zu thun.

Im anbern Gebot: bu follft ben Rachften lieben: wird begriffen alles bes Menschen Thun und Laffen, bas entweber ibn felbst ober anbere betrifft.

Ber mit biefer gottlichen Lieb feinen Rachften und fich

felbit liebt, ber halt bas andere Gebot, bas bem erften gleich ift, benn gleichwie man mit geschaffener Liebe Gott lieben foll, alfo foll man mit gottlicher Liebe alle geschaffene Dinge lieben, gleichwie Chriftus uns geliebt hat. Joh. 13, 34. Wie hat aber Chriftus feine Junger lieb gehabt? 3ch fprech, er hat fie gleich lieb gehabt, Jubam, feinen Berrather, wie St. Johan: nes, ber ihm auf bem Schoofe ruht, wie er bie gange Welt lieb gehabt und haben wird bis an ben jungften Zag. Lieber, was fagst bu? Wie foll ich bas verfteben? bat nit Christus feinen Jungern mannigfaltige, viel freundliche und liebliche Borte und Berte mitgetheilt und erzeigt am Abenbegen, ba= gegen ben Juben und bem Nattergeschlecht viel grimmige Borte? Soll bas ein gleich Lieb fenn? Mert, alles, bas Chriftus gehandelt, gethan ober gelaffen hat in Worten und Berten, bas ift alles gleicher Beife aus bem ewigen Bort und Willen feines bimmlifchen Baters gescheben, alfo bat er fie aleich lieb gehabt, ob fie auch ungleich lauten und erfcheinen. Buc. 2, 49. 3ob. 5, 19.

Mun magft bu fprechen, ba zweifel ich gang nit an, aber wer will mir zu aller Zeit und Stunde auch in allem meinem Thun und Laffen bas ewig Bort gufprechen ober fagen, mas ber Bille Gottes fen, bamit ich mich gegen meinen Rachften, und mir felbst bem andern Gebot gleich und gemäß halte? So mert, es fommt bir aus bem erften und größten Gebot, wenn bu Gott recht lieb haft von gangem Bergen u. f. m., fo wird bir bas ewige Bort und ber Bille Gottes von innen jugesprochen, und bas nimm ein leiblich Erempel, wenn bu einen herrn recht lieb haft und befindeft, bag er bir auch gunffig und freundlich ift, mas folgt aus biefer Lieb? Unbers nit ohne 3weifel, bann wo bir biefer Furft und herr nit gugegen ift, fo fteben bir beine innern Mugen und Dhren offen, und fenn in benfelben Furften gerichtet, alfo bag bu in allen Dingen wahrnimmft, mas ihm wohlgefallt, und mas bu ihm miffallig erkennft, bas lagt bu unterwegen, und ift nit Roth, baß bir berfelbe viel ober wenig gebiet. Alfo geiftlich viel taufend mal mehr, einem Menfchen ber Gott liebt, fteben feine innern Augen ftets offen und find auf Gott gerichtet, wenn ber Menfch zu aller Beit in allem feinem Thun und Laffen,

47

ja in jeglichem Werklein, wie gering bas auch fen, acht, ob es Gott gefall ober miffall, ber Menfch fiehet und horet aber mit feinen innern Augen und Ohren nicht anders, benn entweber ein Bertrauen, baß feine Berke Gott gefallen, ober ein Migtrauen, bag fie ihm nicht gefallen. Diefer Bertrau ober Migtrau ift bas emig Bort, bas von bem Mund Gottes ab: geht, bamit Gott bem, bem feine innern Mugen und Dhren offen fteben, taglich jufpricht, bavon ber Menfch geiftlich lebt. Diefes ift ber Glaub, bavon Paulus fpricht: ber Gerechte lebt aus bem Glauben. Das find bie innern Gebote Gottes, bas von Chriftus fpricht: wer mein Gebot balt, ber ift's, ber mich Wenn Chriftus fagt, er habe feines Baters Gebote gehalten, fo find bas nit bie 10 Gebote, weil bie find mehr Die Gebot Mofis, benn bie Gebot Gottes. Biewohl bie 10 Gebot urfprunglich von Gott ausgegangen, fo find fie boch burch Mittel, burch Mofi, bem Bolf verfundet, gleichwie bas evangelische Wort bes Predigers nit ift bas Wort Gottes, weil es nit abgeht von bem Munbe Gottes, fondern bem bes Prebigers; barum auch nit endlich Geeligkeit barinn ftebt, wie wir bas feben, bag viel baffelb leiblich außerliche Bort mit leib= lichen Ohren boren, und boch nit felig werben. Aber bas in= nerliche Wort Gottes und bie innerliche Gebote Gottes muffen mit innerlichen Dhren und Augen gebort und gefeben werben. Aber, fprichft bu, welcher Menich vermag fo au leben. und Gott zu lieben, bag er moge Bertrauen haben, bag feine Berte Gott gefallen? Untwort, mit feinen Berfen fommt einer nicht bazu, bas begehrt auch Gott nit, fonbern er begehrt allein einen auten Willen. Er fpricht: felig fenn, bie ba fenn eines guten Billens. Aber worinn fteht ber gute Bill? Benn ber Mensch also bereit ift, bag er zu aller Zeit in all feinem Thun und Laffen mahrnimmt, mas er vertraut, bag Gott gefall und recht gethan fen, bag er bas thu, und mas er ein Diftrauen habe, bag Gott nit gefall, bas lage. Wiewohl ber Menich aber oft thut, bas er nit will, fo will boch Gott ben Men= ichen nit urtheilen nach feinen Werken, fonbern nach feinem Willen, und ift fein Ding, bas bem Menschen feine Gund' und Gebrechen offenbarer barlege, benn biefer Bille, bavon wird ber Mensch niebergeschlagen, und ihm offenbar gemacht

seine Nichtigkeit. So benn nun ber Mensch gewahr wird ber großen Barmherzigkeit Gottes, ba entspringt ihm ein herzliches Bertrauen in Gott, und spricht: herr erbarme bich meiner. Und Christus spricht: Sohn, habe ein Bertrauen, dir werden beine Sunden vergeben. Das alles kommt und folgt aus dies fen zwen Geboten."

Nach folden, bie Opposition gegen bie alte Lehre vorbereitenben Predigten, griff er nun am St. Jacobitag 1523 in einer, nachher gebruckten Predigt junachst ben Beiligen=

bienft an.

"Mit Recht, fagt er, haben uns bie alteften Lehrer bie Beiligen, ihre Borfahren, vorgehalten, an welchen wir erlernen mochten ben Glauben, mas er furber fur eine Rraft hab, benn bie Erempel gewaltiglich in bas Berg bringen. Go werben uns fur Mugen gebilbet Abraham , Jacob, Glias. Gie merben aber nicht gelobt, baß fie ju Mitternacht lang Metten gefungen, viel Rirchen gebaut, viel Duten verbannt, wie man vom St. Nicolaus liest, viel unnothige Bunber gewirkt, fonbern baß fie burch ben Glauben und Bertrauen in bas lebenbige Bort Gottes gespeist worden find in ihrem Leiben und Bir: fen. Golche fromme Beife, von ben Beiligen zu reben, ift von verkehrten, eigennuzigen, unverftanbigen, gottlofen Men: fchen babin gezogen worben, bag nicht mehr in ben Beiligen bas Bertrauen gepriefen wird, fonbern fie felbft uns als Gott fürgehalten werben, auf bie wir unfer Bertrauen follen fegen als Nothhelfer, bie allein wurdig, uns vor Gott ju vertretten. Der Beiligenbienst ift Abgotterei geworben, wir suchen an ben Beiligen nicht bas, mas zu fuchen mare, fonbern bas, mas fie felbst nicht begehrt. Giner macht aus St. Benbel einen Caubirten, ein anberer aus St. Ulrich einen Ragenhirten, aus St. Margaretha eine Bebamme, St. Gebaftian muß Deftileng verjagen, Balentin bat auch feine Rube; welches alles fich laget anfeben, als wollten wir burch ber Beiligen Gewalt bas von Gott und auferlegte Rreug von uns werfen, bas boch bie Beiligen allezeit begehren, und, fo es fommt, umfteben, bie= weil fie Chrifto ihrem Berrn mugen gleich werben, als im rechten Leben, Rreug und Tob. In Summa, Die Beiligen gegen Krankheiten u. f. w. ehren, ift nicht anbers, bann

wollen bie Beiligen, fo in eingeleibter Ginigfeit Gottes find, wiber Gott richten und ein gerfpalten Gebet machen. Muf ber einen Seite fagen fie im Gebet: Dein Wille gefchebe, auf ber andern: liebe Beilige, verhindert ben Billen Gottes. Bie bie Beiben zweierlei Drbnung ber Gotter haben, bie Gutes befcheren, und Bofes anthun, fo ehren wir auch nicolaum, bag er Gutes gebe, Balentin und Sebaffian, baß fie Bofes abwenden. D Beidenschaft! biefen Glauben haben unfre Borfahren gehabt, ba fie Beiben maren. Diefer Irrfal tommt auch jum Theil aus ben gleichformigen Namen ber Beiligen mit ben Rrankheiten; bieweil Baftian ftimmt mit bem Bortlein Peftis, muß Gebaftian ein Argt ber Peftileng fenn, Balentin mit bem Bortlein Kallentfiechtag, muß Balentin ben Siechtag corrigiren. Weil Murelius mit Muris, muß er ber Tauben Argt fenn, fo boch folch Affenspiel auch nicht viel in ber Beiligen Legenden gefunden wird, bie boch fonft gang mohl lugen tonnen. Man bat auch bisher gar ichier allein Botichaft ber Beiligen geritten, fo fur bie Plagen ju bitten erbacht, allein barum, bag man burch bie Beiligen ben Getel mocht auflofen. Co nun folder Irrfal wird verworfen, fo fchreit der Saufe: foll man die Beiligen nicht ehren? Siehe gu, wohl eine fluge Rarrin ift bie Bernunft, man prebigt und fagt, wie Gott gu ehren fen, fo erwischt bieg bie Bernunft, und beutet bas auf ihre eigene Sagung, als Rirchen bauen, Sabrzeit ftiften, Bal-Ien, bas heißt bie Bernunft Gott ehren. Berwieberum, fo man fagt, wie bas nit ber rechte Gottesbienft fen, fpricht fie, fiebe, ber verbeut gute Berte. Sagt man ber Beiligenbienft, fo jest im Brauch ift, fen fein Ruge, fo beutet bie Bernunft barauf, als hielt man nichts von ben Beiligen, barum mare es viel nuger, ber Beiligen gar ju gefchweigen, benn burch fie in Grrthum fallen, bieweil boch Chriftus feine Upoftel ausge: fcift bat, fein Bort ju predigen, und fein anderes. Es ift nicht zu verwerfen, mas bie Beiligen gelehrt ober wie fie bem Glauben ahnlich gelebt haben, fonbern all ihr Ehr ift allein Chrifti und nicht ihr felbft. 1. Cor. 2. 2Bas fie haben, haben fie empfangen, ihre Ehre ift tein Gigenthum, fonbern ein entlebnt Ding, wem mag es billiger zugefchrieben werben, benn bem Lebnberen. Darum, meine Geliebten in Chrifto, mertet,

was es fur eine Geftalt um bie Beiligen habe. Der Mumach: tige Gott hat, ebe er Simmel und Erbe erichaffen, feinem eingebornen Gobn einen Leib, eine Rirche, ein Gigenthum aubereitet, bas nichts anders ift, benn bie Gemeinde ber ausermablten Rinber Gottes Pf. 2. 2. Tim. 2. (19) Epb. 1. Niemand fommt jum herrn, er fen benn vorbin vom Bater gezogen und ermablt. Luc. 20. Go aber Gott nicht ein Gott ber Tobten, fonbern ber Lebenbigen, fo muß hieraus folgen, baß alle Beiligen in Gott leben, fie fenen abgeftorben ober leiblich lebendig, ober im Leib zufunftig. Bon ben Abgeftorbenen ift fein 3weifel. Gen. 4. Sap. 3. Die ben Tod noch nicht überwunden, leben im Glauben und befigen in ihm als einem Spiegel, ober verborgenen Schaz alle Gottes Berrlichkeit, baß fie offentlich bekennen, baß fie nicht leben, fonbern Chriftus in ihnen. Leben aber auch bie gufunftigen Beiligen in Gott? Untwort: ohne 3weifel, bieweil in Gott feine Bufunft ift, fonbern alle ihm gegenwartig. Und wie wollten fie nicht jegund in Gott leben, fo boch fie vor bem gefetten Grund ber Belt vor Gott und in Gott gelebt haben? Pf. 138. Jerem. 1.

Wenn fie nun alle in Gott leben, mas ift nun bie Seele ober bas Leben, baburch fie leben? nicht bas naturliche, bie= weil die Abgestorbenen ja von bemfelben entledigt, Die jegt Lebenben aber es von ihnen ju ichutten begehren, und bie Bufunftigen es noch nicht empfangen haben. Sondern, bieweil bie gange Gemeinde ber Beiligen einem Korper verglichen wirb, barinn fie als Glieber befteben, Rom. 12. 1. Cor. 12., fo folat baraus, bag auch allein ein Leib und Seele fen, biemeil ein einiger Leib. Das ift nichts anbers, bann ber Beift Gottes, allen Gliebern einformig, wiewohl vielerlen Gaben. 1. Cor. 12. Eph. 4. Run aber alle Beiligen Gott anhangen, fo mugen fie auch ein Beift mit Gott fenn. Bas ift aber bas Umt bes Beiftes in ben Beiligen? benn gleichwie bas naturlich Leben einen Befehl hat, es bort, greift, riecht, fcmett, verftebt, gebenkt und bergleichen, alfo muß bas geiftliche Leben auch fein Umt und Befehl haben.

1) ift fein Befehl: bag er im gottlichen Leben erhalt bie Beiligen, fie mogen leiben und fterben u. f. w. bag ihnen nichts icabe. Rom. 8.

2) baß er in ben jest Lebenbigen bas Fleisch, ben alten Abam, ben Sauptschalt gahme. Rom. 8. Gal. 5.

3) bag er, wo bie Beiligen ju fcmach maren, ihre Comad: beit follt vertretten und erftatten. Unter allen Bloben ift aber nicht bie geringfte, bag bie Beiligen nicht wiffen, mas fie beten follen. Die Natur ift zu ichwach, ben Willen Gottes zu begehren, ber ihr unerträglich ift, benn er bas Leben nicht giebt, benn burch ben Tob, noch bie Berrlichkeit, benn burch bas Rreug. Wie wollte aber bie Matur bas Rreug begehren? auch ift fie ju furchtfam, ju begehren ben großen zubereiteten Schag. So tritt benn ber Geift herfur, und erstattet biese Gebresten (Gebrechen) mit unaussprechlichem Seufzen. Rom. 8. Der aber bie Beiligen burchfieht, weißt wohl, was bes Geiftes Anliegen fen, benn er vertritt bie Beiligen, nachbem es Gott gefällt. Co aber in allen Beiligen, rubenben, jest lebenben und gutunftigen eben biefer einformige Beift, bas Leben in Gott ift, fo muß es auch einformig in allen fenn, barum ift ein gleich Gebet und einhellig, nicht ber Beiligen, fonbern bes Beifts in ben Beiligen, in bem minbeften Glieb ebenfo, als in bem größten, gleichwie auch in einem leiblichen Leib bie Seele eben fowohl in bem Finger lebt, als in bet gangen Sand. Das ift bie Gemeinschaft ber Beiligen, fo wir im Articel bes Glaubens baben. Und nit allein ber Geift in und, fonbern auch alle Creaturen feufgen und angstigen fich mit uns. Gott erfullt alle Greaturen. Siehe, nit allein ber Beift in ben Beiligen, fonbern auch alle Creaturen mußen uns bebulflich fenn. D wohl ein machtiger herr ift ein Chrift, bem alle Dinge Steuer thun mugen. Gold Bulfe foll man aber erwerben nit mit Ballen, Opfern, Fenern ben Beiligen, noch mit viel Litaneven. Das: Beiliger Berr D. bitt fur mich, ift zwar nit gar verwerflich, wie wir auch zu ben Lebenbigen fagen, bag fie fur une bitten, boch ift es nit nothig, bieweil es von ihm felbftige gefchieht, und bas Gebet von ihm felbft gemein ift, boch mit Glauben und Bertrauen auf Gott, Sof. 2. benn fobalb wir Gott vermablet, und Chrifto einverleibt find, fo ift bas gemein aller Beiligen Leben auch unfer Leben. Aber Die Ginleibung in bie Gemeinschaft ber Beiligen geschieht nur burch Glauben und grundlich Bertrauen. Joh. 12. Chriftus ift

4\*

bie Rebe, und unfer Leben ist das Leben bes ganzen Korpers Christi, so wir durch ben Glauben hineingeimpset sind. Deut. 28. Trittst du fur Gott mit einem hihigen Glauben und einem gegründeten Bertrauen, so tritt mit dir der Geist Christi und aller heiligen, dieweil du aber in bemselbigen auch für Gott bist getretten, ja nicht allein der Geist aller Heiligen, sondern alle Ereaturen seufzen mit dir. Fleuchst du aber vor Gott, und willst du dich nicht auf sein gnädig Berusen Math. 11. Ioh. 6. verlassen, (wie benn viele zu viel närrisch, ja teuselisch kleinmuthig sind, sprechen, sie dursen ihrer Sünden halber nicht vor Gott lausen, mußen einen Patron aus den heiligen schicken, so doch die großen Sünden allererst Ursache sollten geben, zu Gott selbst zu lausen,) so bist du gewiß, daß alle Heiligen, alle Creaturen wider dich stehen. Ier. 18. Deut. 28.

So ist also die Fürbitte ber heitigen nichts anders, als ein steter Seufzer bes Geistes in ben heitigen, ber ohne Unsterlaß die heitigen vertritt, unerfordert, barum auch unsere größte Sorge senn soll, nicht wie wir die abgestorbenen heizligen bitten, sondern wie wir Christo eingeleibt werden, so

fließt die andere felbft unerfordert nach.

Bie foll man aber bie Beiligen ehren? Es giebt eine außerliche Chrerbietung in Gebarben bes Leibs, Reigung ber Rnie, mit Reichung ber Gulfe mit Gelb ober Rath, Die vers ftorbenen Beiligen bedurfen nie feiner Bulfe mehr, man ehrt fie nit mit Kaften, Opfern, Ballen ober Fepern, fonbern folche Ehre fteht zu ben Lebendigen. Dit Raften mußt bu bich felbft, willft bu ein Beiliger fenn, verehren, bag ber alt Schalt nicht ju geil werbe, mit Gelb, Gulf u. f. w. bie jegt Lebenben, benen ift Doth beines Opfers. Golde Ehrerbietung batten die Abgeftorbenen bedurft bei ihrem Leben, bas fie in großer Urmuth beschloßen, ja einem Seglichen mare es Roth gewesen, ju ihnen ju mallen, bag man bie Borte bes Glau: bens in ber Predigt ber Bahrheit von ihnen gebort batte. Ift auch teine Ehre ber Abgeftorbenen, große Rirchen in ihrem Namen weihen, bieweil fie bier auf Erben mit fleinen Suttlein beanugig gewesen. Die innerliche Chrerbietung befteht in Glauben und Soffen. Dieweil aber biefe zwen allein auf Gott gelegt follen werben, begehren fie auch ber Ehre nicht, als

lizel (fo wenig ale) fie auf Erben begehrt haben, bag man auf fie boff und vertrau. Act. 24. Jefaj. 42. Bollbring ben Willen Gottes, fo baft bu bas gange himmlifche Beer geehret. ber Wille Gottes ift, bag ein jeglicher, fo in Chriftum glaube, felig werbe; in Chriftum glauben aber beift bas Rreus auf fich nehmen und Chrifto nachfolgen. Beiter glaub und vertrau, wie bie Beiligen, fo machft bu ben gangen Simmel voll Luc. 15. Willt bu recht mabrlich bem bimmlischen Berrn ju Zang ichlagen, barfft bu nicht mit Ballen, Repern. Opfern und bergleichen pfeiffen, fondern pfeiff mit Begerung beines Lebens nach bem Willen Gottes. Das verleib uns Gott. Es ift auch ein gemein Gleichniß auf ber Beiligen Rurbitt. es fen bei Gott, wie bei einem Rurften, wolle einer etwas werben an bie Surften, muß er vorher ben Furften jum Freund machen burch ben Rangler. Dieg Gleichnig verwirft Chriffus felbit Dath. 20. Luc. 22. Wir bedurfen feines Ranglers bei Gott, benn ben einigen unfern Berrn Jefus Chriftus, ber bat fcon burch feinen Sob uns Gott ju einem Freund gemacht, baß wir alleweg burfen tetlich unerfchrofen fur ibn tretten. Bo Kurcht ift, ba ift 3meifel, Gott merbe nit gemabren bas Beten, wo nit Glaube ift, ba ift teine Erborung bes Gebets. barum Gott ein unerschroken, frifch, fren Berg erforbert."

Run griff Brenz die Lehre von ber Kirche an, und zeigte, wie die bisherige Ansicht von der Kirche auf eine blos sichtbare Kirche, ja auf eine Kirche vor Christo führe, während boch die Kirche Christi ihren Ursprung aus Christus habe.

Buerft zeigt er, (negativ) "baß bie falfch genannt Beift- lichen mit ihrer Rirche, beren fie fich beruhmen, bie Leute verführen".

"Die geistlichen Namen haben und boch in Wahrheit nit geistlich sind, die selber prangen fast sehr mit der außerlichen christlichen Kirche und sprechen: dieß hat die Kirche angenommen, das hat sie verbannt und verworfen, dieß und das gebeut und verbeut die Kirche, vermeinen gleich und wollen, daß alle Menschen ben ihrer Seligkeit dafür halten sollen, und wer das anders rede, der muß ein Keher seyn, wiewohl es nicht ist, benn lauter Gedicht. Merk, alles, das die Kirche angenommen und verworfen hat, oder surter annimmt, verwirft, gebeut und

perbeut, in bem allem fteht nicht bie Geligkeit. Barum? ba ift es eitel Außerheit, bavon Paulus fpricht, alles Fleisch ift als Beu, gehort in Batofen, benn ber fromme Menfch wird bamit verführt und abgewiesen von bem, bas er hievon felbft angenommen bat, barinn eigentlich feine Geligkeit beftebt. Bas ift bagelbe? Mert, will ber Mensch ein Chrift fenn und felig merben, fo muß er Chriftum, fein Leben und feine Lehre annehmen, und bann bat er überflußig angenommen, alles, bas ihm Nothige gur Seligfeit, und bamit er auch gu fchaffen bat, und fich barinn ju uben, bieweil er lebt. Dun mochteft bu fprechen, bat nit bie Rirch auch Chriftum, fein Leben und feine Lehre angenommen, wie fagft bu benn, es ftebe nit Geligkeit in bem, bas bie Kirche angenommen bab? 3ch antwort: nein! Die Rirch bat nit Chriftum und fein Leben angenommen. und bas bewähr ich alfo: wenn es mahr mare, bag bie Rirche batt Chriftum, feine Lehre und Leben angenommen, fo mußt auch bas mabr fenn, bag bie Rirche zuvor und ebe geweßt mare, ebe fie Chriftum angenommen, und bas ift nicht moglich. Aber bas ift bie flar, lauter Bahrheit, Juben und Beiben, bie haben Chriftum, fein Leben und Lehre angenommen und find baburd Chriften und nachfolgends bie außerliche driftliche Rirche geworben, und bat bie Kirche ihren Ursprung von ben frommen Chriftenmenschen, und ift nachfolgenbe bie außerlich driftliche Rirche worben, boch nit, bag bie Menichen ihre Geligfeit haben von ber außerlichen Rirche. Darum bedurfen fie nit fo boch Prangen mit ihr außerlichen Sills in Rirch, gleich als ob unfer Geligkeit in ihren lappifchen unnugen Geboten ftund. Wir haben von Chrifto Gebot mehr, benn genug, bamit wir unfer Leben ju ichaffen haben, fo fpricht Jeremias: verflucht fen ber Menich, ber fein Bertrauen fest in ben Den= fchen, ja in ben Endchriften, und bamit weicht von feinem Gott."

Ihre Trennung von biefer außeren, ihres unsichtbaren Sauptes und Mittelpunktes verlustig gegangenen Kirche konnten bie Reformatoren nur baburch rechtfertigen, baß sie zum urssprünglichen Unterschied ber inneren Gemeinschaft und außeren Gesellschaft zurückgingen, und bas Reich Gottes als Ibeal von seiner unvollkommenen Parstellung in jeder realen Kirche unters

ichieben. Reiner ber Reformatoren fam jeboch icon fo frube jum flaren Bewußtfein bes Unterfchiebs zwifden ber unficht: baren und fichtbaren Rirche, und hat ihn fo ftreng burchgeführt, als Breng in ber 1523 gebrudten Prebigt: "Beldes ba fen bie rechte mabre driftliche Rirche, und berfelben Saupt, welches bie rechten mahren Schlugel bes Simmels, bas rechte mabre Umt und Gewalt ber Priefter?" In berfelben fpricht er fich folgenbermaßen aus: "Bie man in menschlichen Sanbeln bas, mas am allernothigften ift, am legten befiehlt, fo auch Chriftus bie Schlugel bes Simmelreichs Matth. 16; er fagt aber jugleich Joh. 20: nehmet bin ben beiligen Beift, welchen ihr bie Gunben erlaget u. f. m. Und bas ift ber rechte mabre Schlufel, burch ben ber Simmel beschloßen ober geoffnet wirb, nemlich ber beilige Geift, nicht bas Papftthum, nicht bieß, ober jenes Bisthum, noch große Propfteien, Pfrunden ober Berrs lichkeiten, fonbern ber Beift ber Babrbeit. Und bamit bie Ubergabe folches Schlugels eigentlich verftanben werbe, will ich urfprunglich banbeln.

1) Bum erften ift uns furgebilbet ein Artitel bes Glaubens, nemlich: ich glaube an eine beilige gemeine driftliche Rirche. Der Glaube aber ift, wie bie Soffnung, benn mas man hofft, bas fieht man nicht, Rom. 8. Sebr. 11. Der Glaube aber ift ein Geber ber unfichtbaren Dinge, barum, fo man glaubt eine beilige driftliche Rirche, ift fie feine außerliche Berfammlung, feine außerliche Geberbe, fonbern ift ein geift= licher Leib allein mit ben Augen bes Glaubens begreiflich. Und biefes Leibes Glieber find bie Musermablten. Rom. 12. 1. Corinth. 12. 12. Mubie ift fein Unterschied ber Beit, fein Unterfchied ber Statte u. f. m., auch fein Unterschied ber Beifen, benn gleich als in jener Belt feine Theilung ift ber Stanbe und aufferlich fleischlichen Dinge 2. Petri 3., alfo ift es auch ein Leib ber Rirche, bu feneft mo bu wolleft, ja auch am Enbe ber Belt, nicht allein ju Rom, ober unter bem romifchen Stuhl, und zu welcher Beit es fei. Abraham, Jakob und bie Propheten find lange Beit vor ben Aposteln gemesen, und boch Glieber eines einigen Leibs Chrifti. Du feneft bekleibet mit grauen ober blauen Rleibern u. f. w. bift bu boch ausermablt, und glaubst lebenhaftig, so bift bu ein Glied bes rechten mabren

Leichnamms Chrifti. Ja wo am allermeisten Geprange und außerlich hoch Fürgeben, baselbst ist bie Kirch am wenigsten, so Gott pflegt zu wohnen in ben Berworfenen. 1. König: 19. 18. Sieh also gar ist die Kirch zu ber Zeit des Elias verborgen gewesen, daß sie auch diesem heiligen Propheten unbekannt war. Ebenso Exod. 1. da das unterdrückte Geschlecht Israel eine Kigur und Abschrift der Kirche gewesen.

Much hat Chriftus barüber wollen geboren werben au Bethlebem, bamit er beweife, feine Rirch fen gunanfehnlich. Rurg bie Rirch ift bie Bahl ber glaubigen Muserwählten, wie bas Bortlein ecclesia bezeugt, teutsch eine Chur, Mufterung, in ber Gott mobnet. Dun wohnet er aber gar verborgen Sap. 18, 14. 15. woraus zu nehmen ift, bag an biefem Drt nit die recht Rirch ift, wo Papft, Bifchofe u. f. w. qu= fammenkommen. (fo fenen ben alle Chrifto burch ben Glauben eingeleibt und feine Glieder worben) fonbern allein bie, fo in bem Geifte Gottes und in Bahrheit versammelt find, fie feven Lapen ober Priefter, geiftlich ober weltlich, bieweil es ein verborgener Leib ift, und allein burch bie Liebe offenbar wirb, biefelben werben mit Recht heilig driftlich Rirch genannt, ob fie icon teinen bestimmten Zag ju fepern haben, ober in bem Ralender nit befchrieben gefunden werden. Darum redet Paulus in ben Uberschriften bie Beiligen an 1. Cor. 6. Und bas ift bie Rirch, bie nit irren mag, weil fie allezeit gegenwartiglich burch ben Beift Gottes regiert wird, und einen unwandelbaren Lehrmeifter in fich tragt, erzeigt fich auch in ihren Fruchten mit Rraft bes Beiftes, welcher nicht mußig fteben fann, fonbern bringt mit ihm auf feinem Ruden bie Frucht ber geift= lichen Liebe. Daber auch die mahre driftliche Rirche ba, mo man fie am allermeiften vorgibt, unter ben genannten Beift= lichen nicht ift, fo fich bei benfelben bie Frucht ber Rirche, bie bruderliche Liebe am wenigsten feben laft. Es mare auch unmöglich, wo bas Wort Gottes unter ihnen flar und unvermengt gieng, bag es nicht fein Werk, bie Liebe mit ihm brachte. Dieweil aber bie Rirche ein geiftlicher verborgener Leib ift, und nit von biefer Belt Pf. 44. 3ob. 18. fo folgt, bag in biefem Leib tein weltlich außerlich, noch fichtbar Saupt ift. Bie ber Leib, fo muß bas Saupt fenn, wie bas Reich, fo ber Ronig. Much ift Chriftus nit also unforgfam, bag er feine Rirche verlaffe, und biefelbe einem anbern befehle, gleich als hatte er nicht fo große Lieb zu ihr, bag er fie felbft regiere Matth. 28, 20. Darum beift er auch bas Saupt feiner Rirche Eph. 1, 22. Col. 1. Es verläßt tein Menfch fein zeitlich Erbfall, warum follte ben Chriftus es verlaffen. Daber fann fein Denfc ber Statthalter Chriffi fenn. Matth. 16 ift Petrus ein nomen appellativum und beißt: bu bift ein Befenner bes rechten Felfen. Das ift ein gemeiner name, ber einem jeglichen Glaubigen zugelegt mag werben, und auf biefen Felfen, auf Diefen farten Glauben in Chriftum, nit auf ben Dapft u. f. m., auch nit auf Paulo ober Peter will ich bauen meine Rirche. Es batte furmahr ein ftrobern Fundament, fo fie auf St. Peter gebauet mare, ber fich ein Beibebild um ließ ftogen, fo er Chriftum verleugnet. Dag aber ber Rels Chriftus ift, er= bellet aus 1. Cor. 10, 4. Jefaj. 8, 14. Luc. 2. Rom. 9, 35. 1. Petr. 2, 8. wo Petrus felbst von ihm ben Felfen auf Chriftum weißt.

Run aber ift Chriftus nit allein bas Funbament, fonbern auch einig ber Priefter, ber feine Rirche fraftiglich vertritt, benn bas priefterliche Umt ift bas Bolf vor Gott vertretten. Bebr. 5. Num. 18. Maron, ber bie Gunbe auf ihm getragen, ift eine Figur Chrifti, und bie Leviten, fo mit Maron bie Gunbe getragen, find Beichen aller Chriften, unter benen je einer bem andern feine Burbe tragen belfen foll, und bie Gunbe mit Fleben und Bitten vor Gott vertretten, benn uns burch Chriftum ber Bugang ju Gott geoffnet ift, und in und fleußt, was in unfrem Saupt Chrifto ift, gleichwie in bie menschlichen Blieber bas menschliche Saupt feinen Ginfluß bat. Alfo auch welcher Menfch Chrifto, bem rechten mabren Saupt und Priefter, burch ben Glauben in ber Taufe ift eingeleibt, und ben Beift Chrifti empfangen bat, berfelbe fteht in einem ungetheilten Gut mit Chrifto und zeigt in fich ben Ginflug bes Saupts, bieweil fein Berr ein Saupt und Ronig ift ber Gunbe, bes Tobes und ber Solle, fo wird berfelbe Menfch auch ein Ronig. Und weil fein Saupt ein Priefter, wird er burch ben Geift feines Saupts auch ein Priefter, bag er mit feinem Gebet froblich vor Gott anderer Leute Gunbe vertretten mag, welches

benn bas rechte priefterliche Umt ift. Exod. 19, 6. 1. Petr. 2, 9. Apoc. 1. biefen Prieftern, welches alle mabre rechte glaubige Chriften find, ift ber Schlugel ber Rirche befohlen worben, benn ber Schlugel ber Rirche, bas ift ber beilige Beift, gebort allen, und ift allen gegeben, Joh. 20. ber beilige Beift ift auch bas unvertilgliche Beichen, character indelebilis, fo ihnen bisber allein bie geschmierten Pfaffen zugelegt haben. aber mahrlich und festiglich bekennt, bas Petrus bekannt bat, bemfelbigen ift gegeben Gewalt zu binden und zu lofen. Glaubft, fo logt bu bich, glaubft bu nit, fo binbeft bu bich und fcbleufft bir felbft bie Thur ju; niemand fann burch bich binben, bu habest bich benn guvor burch bie Gunbe bes Unglaubens felbft gebunden, niemand bich abfolviren, bu habeft benn vorbin bich felbit burch ben Glauben gelost. Und foldes ift ber Rirche Gewalt, burch ben Glauben fich felbit entbinden und andern Gliebern anzeigen ihres Difiglaubens balb, baber benn auch ber Bann fommt, 1. Cor. 5. ber allein eine Declaration und Anzeige ift bes innern Banns, bamit fich ein jeber felbft vorbin verknupfet hat burch bie Gunbe bes Digglaubens, benn ber Glaube ben Simmel aufschließt, ben ber Unglaub verbinbet, barum fann fein Menfch ben anbern felig machen ober berbammen, fonbern allein ber rechtmäßig Glaub ober Digglaub, Sieronymus uber Matth. 16. Ber ben beiligen Geift bat, ber hat Gewalt in ber Rirche, baber auch ein jeber Chrift genannt wird Israel i. e. domus dei, bas ift ein gewaltiger herr und Gott Genes. 32.

Was find aber die jezigen Priester? Sie sollten ber rechten wahren Priester Diener senn, nach 1. Cor. 4. und tragen ein zwiesach Umt, predigen das Wort Gottes, und die Sacramente reichen, welches denn find zwei wesentliche Stude eines christischen Priesters, und mit Blatten, Kappen, noch Meß lesen, denn da Christus seine Junger ausschift, sagt er nit: gehet hin, bescheert euch, tragt Kappen u. s. w. sondern tauft, predigt das Evangelium."

Den Einbruck, ben Breng's Auftreten als Prebiger machte, schilbert uns heerbrand, wie es scheint aus hanbschriftlichen Nachrichten, folgenbermaßen: "Db er gleich noch ein Jungling war, so brachte er es boch burch feinen Ernft, feine Gewissen-

haftigfeit, feinen unbescholtenen Charafter und feine Pflicht= treue, mit ber er bes ihm von Gott übertragenen Umts mars tete, burch bie Gnabe Gottes babin, bag niemand ibn feiner Jugend megen gering ichate, fonbern er vielmehr after Mugen und Blide nicht nur auf fich jog, fonbern bie Bergen bem Wort bes herrn zuwandte, fo bag fie ben alten Errthumern und Lehren ber Schriftgelehrten und Pharifder, welchen fie bis jest ben Unterhalt gegeben, Abschied fagten, und biefe felbst nicht lange nachher theils freiwillig fich anderswohin bes gaben, weil fie fich ichamten, ihren verfluchten Gottesbienft in leeren Rirchen ohne Buborer und Buschauer zu halten, theils fich bekehrten, theils ftarben. In feinen offentlichen Bortragen war er fehr flug und bescheiben, ba er Unfangs bie beftigften Reinde batte, unter benen bie machtigften ber Quarbian und Lector bes Minoritenklofters waren, bie gegen ihn confpirirten und mit ben heftigften Schmabreben unter fophiftifcher Bertheibigung ihrer Lebrfabe fich gegen ihn aufliegen. Da fie fortwahrend ihr Gift gegen ihn gerabe an ben Conn- und Resttagen bor einer großen Menge Bolfes ausspieen, fo verfammelte fich vom Frubftud an eine immer gablreichere Menge Bolt, in ber hoffnung, Breng werbe auf gleiche heftige Beife feine Lehre vertheibigen, und gleiches mit gleichem vergelten. Mulein Breng hielt weislich gurud, und fuhr fort, nach feiner fo gewohnten Beife bie Grundlehren bes Evangeliums zu verfundigen, und fleißig und ernftlich auf bie Ergreifung bes alleinigen Berbienftes Jesu Christi ju bringen. Gab es gerabe eine geschickte Gelegenheit, fo zeigte er furz und bescheiben aus ben Beugniffen ber Schrift ben Biberfpruch ber Lehre feiner Gegner mit benfelben, fo bag endlich bie Deiften ben papifti: ichen Gogendienft, Irrthum und Aberglauben verachteten."

Noch heftiger mußte der Wiberspruch werden, als Brenz, nachdem er durch die einfache Predigt des gottlichen Wortes die Gemuther vorbereitet hatte, nun ernstlich auf die Abstel-Iung der Messe brang. "Liebe Zuhörer, sagte er, als er die Nothwendigkeit, die Messe abzuthun, ihnen zeigte, ich hore, daß sich einige von Euch an unsern Sandlungen argern. Und freilich ist es wahr, ich habe etlichemal hier bei Euch die Messe gehalten, aber nit in allen Stuken, nach Art der Mespriester;

ein Opfer fur Lebenbige und Tobte habe ich nit bargebracht, weil ich es fur gottlos achte. Aber auch jenes habe ich nur um Euretwillen gethan. Denn als ich von Euch berufen bieber tam, fo fant ich Guch in einen Abgrund verfunten. Etwas mußte ich alfo icon thun, ich flieg ju Guch binab, um Guch beraus zu belfen. Dein Ginn war babei, Guch feinen 3wang anguthun, fondern allmablig gu unterrichten, nach bem Beispiel bes Apostels in etwas nachzugeben, und mich nit fogleich gang ju zeigen. Sest fend Ihr aber fcon beffer aus Gottes Bort von mir unterwiesen, und febet ben Meffarquel und ben Diffbrauch bes Abendmable ein. Darum foll und muß er jegt aus gutem Grund unterbleiben."

Im Gegenfat gegen Breng nahmen bie Barfugermonde bie Deffe in Schut, und erhoben ben heftigften Biberfpruch. Der Rath von Sall habe, fagen unfere Quellen, ben Barfugern Gelegenheit gegeben, in einer Disputation mit Breng bie Grunde namentlich fur bie Fortbauer ber Privatmeffe geltend zu machen. Die Gegengrunde, bie ihnen Breng entgegenhielt, bat uns Bibenbach aufbewahrt. \*) "Augustin fagt: accedat verbum ad elementum et fit sacramentum. Beil nun bie Degpfaffen bie Borte ber Stiftung auch über bas vorgefezte Brod und Wein fpreche, meinen manche ber Defpriefter, Opfer ober Winkelmege fen auch ein recht und wahrhaft Sacrament. Allein es fep nur ein gemein Brod und Bein. Die Stills ober Bintelmefe fen nicht nach ber Ginfegung Chrifti, benn bas Abend= mabl foll eine offentliche Berkundigung feines Tobes fenn, in ber Binkelmefe merbe meber bes Tobes Chriffi ermahnt, noch ber Gemeinde Brod und Bein ausgetheilt. Daber weil fie nicht nach ber Ginsegung Chrifti, fo fen fie auch nicht ein recht Sacrament, benn biefes Sacrament werbe geheiligt nicht nach menschlichem Willen, fonbern nur nach bem gottlichen Billen Chrifti. Gei biefer nicht baben, fo richte bes Menfchen Wille nichts aus. 2. Cor. 3. Obgleich nicht nur ber bas Sacrament Confecrirende, fonbern auch ber bagelbe Empfan= genbe es miber ben Billen Chrifti nicht migbrauchen fonne, fo nehme boch biefer Digbrauch bem Sacrament nichts, bag

<sup>&#</sup>x27;) Consilia theolog. Dec. VII, 21,

es nicht ein mahres Sacrament fenn follte, wenn es juvor mabrhaftig ju einem Sacrament gefegnet und geheiligt ift. Der Megpriefter aber habe in ber Privatmege noch fein recht Sacrament, barum er auch fein mahrhaft Sacrament empfahen tonne. Go fen, ehe Chriftus gefommen, Die Befchneibung ein recht Sacrament gemefen, weil nach Gottes Billen; feit fie aber burch bas Evangelium abgethan, fen fie fein Sacrament mehr, benn es mangle jegt am Bort und Billen Gottes, ber feine Ginfegung wieder abgethan habe. Bonaventura und Unbere fagen; Die intentio, ober Undacht zu confecriren, fen nicht absolute genug, es muße bie Intention und Undacht bes Priefters ber Intention und Meinung beffen gleichformig fenn ber bas Sacrament eingefest, confecrire baber ber Priefter bas Brob, um bas Sacrament jur Bauberei ju gebrauchen, ober ftunde er auf bem Markt, und fpreche bie Borte ber Ginfebung uber alle Brobe, bie auf bem Markt feil maren, fo bringe er fein Sacrament ju Stande. Hugo a St. Victore fage: bas Sacrament fen nichtig, wenn es wiber bie Ginfegung gehalten werbe. Die Scholaftifer überhaupt fagen : ein Stummer fonne fein Sacrament machen. Der Defpriefter aber fene in ber Stillmege fur bie Gemeinde ftumm, benn er verfundige ber Gemeinde nicht ben Tob Chrifti. Er fpreche nicht mit beller Stimme bie Ginsezungsworte, auch brauche er eine frembe Sprache, bie bas Bolf nicht verftehe. Bie, wenn nun ber Megpriefter fatt ber Ginfegungsworte ben ihm felbft einen gauberifchen Segen brummelte ober etwas anders plauberte? ober bie Borte gar ausliege? Manche, bie fich unter ber Dege erinnerten, bag fie nicht wurdig fenen, mit foldem beiligen Gebeimniß umzugeben, weil fie fich Tags zuvor voll Beine gefoffen, ober mit huren beschmugt, haben bie Borte gar ausgelaffen und bem Bolt Schlecht Brob und Wein als ein Schauegen bargeftellt. Satte alfo ber Priefter feine Un: bacht bagu, fo fonne er nach ben Scholaftifern fein Sacrament machen. Man tonne ben Megprieftern nichts befferes gutrauen, wegen ihres gottlofen Befens und Treibens. Goll bas Bolt auf bie ungewiße Unbacht bes Priefters, auf fein ftill Brum: meln trauen, wenn fie ben Pfaffen mit ben Sanben und bem gangen Leib feben gauteln? Die Liebe glaube gwar und hoffe

alles, ber Glaube aber urtheile auf's ftrengste, und weil ber Glaube aus bem Soren fomme Rom. 10, 17. fo fonne auch ber Glaube nicht an bem außerlichen Gautelwert genug haben, fonbern er forbere bas Bort Gottes. Man muße bas Bort Mugustins nur recht versteben, es werbe nicht allemal ein Sacrament, wenn auf allerlen Beife Gottes Bort und ein außerlich Element bagu tomme, fonbern nur wenn Gottes Wort orbentlicher Beife bagu fomme, nemlich nach bem Billen und Ordnung bes Stiftere. Wenn einer Waffer nehme, und wollte eine Glote, Roff ober Efel bamit taufen, und brauchte baben Gottes Bort, ob barum aus bem außerlichen Glement, bem Baffer ein Sacrament werben follte? Chriftus fprach: nehmet und effet. Damit labe er bie driftliche Gemeinde Nachtmabl, ber Pfaff aber, wenn er gleich bie Borte fpreche, labe boch bie Gemeinbe nicht, ja er lage fie auch nicht gum Nachtmabl, fonbern er verzehre es allein, mas er barum fage, fen entweber nicht mahr, ober es fen ihm nicht ernft. - Wenn also Christi Leib und Blut in ber Privat: ober Opfermege nicht mahrhaft zugegen fen, fo erhelle hieraus, bag fein Dofer verrichtet werbe, wie fich bie Defpriefter traumen lagen. weil fie also ber Gemeinde nun ichlecht Brob und Wein gu beschauen und anzubeten furtragen, fo ftarten fie bie Gemeinbe Gottes in gefahrlichem 3meifel."

Dieser Streit mit so ungleichen Waffen suhrte am Ende zur Auslösung bes Barfügerklosters; die Widerspenstigen unter ben Monchen verließen die Stadt, der Guardian aber mit der Mehrzahl der Monche wichen der Gewalt, und übergaben das Kloster dem Rath. Einige nahmen die ihnen angebotene Herrenpfründe im Spital, nehst etwas Geld zu Kleidern und andern Bedürfnissen an, andere verheiratheten sich. Von nun an wurde wöchentlich zweimal in der Barfüßerkirche gepredigt, das Kloster selbst zu einer Schule eingerichtet, in welcher Griechisch, Latein und Teutsch gelehrt wurde. Der Schulmeister und seine Gehülsen wurden aus dem Einkommen des Klosters besoldet. Der erste evangelische Lehrer dieser Anstalt wurde auf Brenz's Empsehlung Johannes Walz, der sich jedoch bald darauf in den Bauernaufruhr verwickelte.

Mehr Berbruß erregten Breng bie übrigen Magregeln, bie

ber Rath gegen bie zugellofen Priefter nahm. Die Gitten: losesten unter ihnen ließ er auf Rarren schmieben und schickte fie nach Burgburg, ben übrigen murbe 1524 angekunbigt. baß fie ben Bobenfchat von ihrem Bein, wie anbere Burger geben, überhaupt Burger merben und burgerliche gaften tragen follen. Denen, fo unebrliche Sachen trieben, fagt Berold, murben bie Concubinen verboten, und fie aufgeforbert zu beis rathen, ba ber Rath feinen unebrlichen Beifit meber von Burgern noch Prieftern mehr gebulbe. Den Urger über biefe Dagregeln ließen fie an Breng aus. Nicolaus Beinede, bem ber Rath fruber bie Pfarrei genommen, weil er "ein bos unnug Maul hatte, und Lugen bin und ber trug", fuchte Breng bei bem Bolfe auf jebe Beife zu verbachtigen, und "rebete ibm feiner Lehre halb fehr übel nach." Als ihn einft ber Definer auf bem Rirchhof ju St. Michael barüber ju Rebe ftellte, wurden "bie 3ween ber Sachen uneins, raufften und ichlugen einander auf bem Rirchhof." Er wurde aus ber Stadt verwiesen, erhielt aber bei bem Kammergericht ein Inhibitorium, und ber Rath mußte ibm feine Pfrunde laffen, "boch follte er mit feinem fteten Wefen bafelbit fenn ober bleiben." Debr Spott mar es, ben Breng bon bem Pfarrer bon Saffelben, Georg Ulmer, zu ertragen batte. "Bon biefem Pfarrberrn", erzählt Berold, "mare eine fondere Chronif zu ichreiben, benn er faft bes Pfaffen von Kalenberg mit feltfamen Poffen Bruber und ber andern Gulenspiegel gemefen. Er hat felten Bein, fonbern allzeit Baffer getrunken. Als einmal ber Trinkbrunnen unfauber mar, hofirte er barein, bag ibn bie Bauren fegen follten, laugnete es aber hintennach, ba er ja felbft aus bem Brunnen trinten muße. Er hatte eine Magt, mit ber er Rinber ge= zeuget. Als bie eines Feiertags bei ben Beibern auf ber Gage faß, und bas Rind weinete, und fie nit fommen wollte, bangte er bas Rind an einem Safenfeil jum gaben binaus an einen bolgernen Ragel, und ba bie Mutter es fabe, fcbrie fie morbio morbio und lief bem Saus zu. Much fonft rebete er ungeschifte Dinge und lofe Borte wiber herrn Chriftum, ben er einen Bantert genannt, fo eine Mutter aber feinen Bater ge= habt. Er bat's aber boch wie ein Schalksnarr nit ernftlich

gemeint." Diefer ließ nun auch über ben evangelischen Ernst in Breng's Predigten seinen Muthwillen aus. Der Rath setze ihn in bem Seilthurm gefangen, wo er 4 Bochen lang lag, bis ihn Breng's Furbitte aus ber Gefangenschaft erlofte.

Bei weitem ftorenber, als biefe Unfeinbungen, griff in bie reformatorifche Thatigfeit Breng's ber Bauerntrieg ein.

## III.

## Brenz im Bauernkrieg.\*)

Drei Jahre, nachbem Breng fein Umt in Sall angetreten, brach ber Aufstand ber Bauern aus, jenes ber Reformation frembartige Zwischenspiel, "unter bem", wie Brenz an Dietrich von Gemmingen fchreibt, "ber Satan fo gut fein Bert gehabt, als unter ben papftlichen Bullen und faiferlichen Manbaten, bas Reich Chrifti auf Erben ju binbern." Breng tam, wie Die übrigen Reformatoren, baburch in eine boppelte Stellung. fowohl gegen bas fich emporenbe Bolt, als gegen bie Surften und herren. Fur bie Ginen, wie fur bie Undern tonnte nur bas Bort Gottes bas rechte Maag geben. Es mußte ibn tief betruben, bag ein evangelischer Prebiger, Johann Balg, ben er felbit als Lehrer an bas Barfugerflofter ju Sall, fpater als Prediger ben herrn v. Gemmingen empfohlen, ichon im 3. 1524, au berfelben Beit, ba Carlftabt in ber Umgegend von Rotenburg an ber Tauber fein Unwefen trieb, mit bem Pfarrer ju Drlach und Bimmern auf ben Rirchweihen umbergog, fcmarmte und predigte, bag man ben fleinen Bebenten und andere firch= liche Abgaben ju geben nicht verbunden fei. Gleichwohl blieb bas Bolf in ber Umgegend von Sall ruhig bis jur Kaften= zeit 1525. Da rief ber Aufftand im Rotenburgischen eine bochft bebenkliche Stimmung hervor, bie ber Rath von Sall ju beschwichtigen suchte, indem er einige Rathsglieber, Dichael

<sup>\*)</sup> Diefem Abschnitt liegt ju Grund ber Bericht zweier Augenzeugen, bes Pfarrere Berold zu Reineberg, und bes Stadtschreibere Bibmann.

Schlez und Jahann Begel, umberschickte, bie bas Bolf an bas erinnerten, mas ber Rath in ben Theuerungsjahren 1517-20 gethan hatte, und versprachen, bem Bolt in allen billigen For= berungen zu willfahren. Allein in Reinsberg, mo Berold Pfarrer mar, antworteten zwei alte Bauern ben Rathsherrn: "wir fenn lang genug unter ber Bant gelegen, wir wollen auch einmal auf ben Bant." Um Sonntag Judica (2. April) traten Braunsbach fieben Manner gusammen, Die unter ber Un= führung Soblin's von Englingen einen eigentlichen Aufstand organisirten. Gie famen mit 200 Mann Nachts vor ben Pfarrhof zu Reinsberg, und verlangten, nachbem fie ben Gin: lag erzwungen, von Berold, er folle mit ihnen gieben, benn ihre Meinung mare, weil bie Dbrigkeit fo gemach jum Evan: gelium thue, fo wollten fie es ausrichten. Berold erwieberte: es gezieme ihm nicht ju friegen, fein Beruf fei gu predigen und bie Pfarrei mit ben Sacramenten zu verfeben, babei follten fie ibn bleiben laffen. Go follte er ihnen predigen, fagte ber Sauptmann. Berold: er muffe vorerft ftubiren. Der Sauptmann: er foll' ihnen nur frifchweg bas Evangelium predigen. Benn ich euch, fagte Berold, bas Evangelium prebigen foll, so wurde ich euch fagen, bas ihr nicht gerne boren werbet, benn man foll bas Evangelium nicht mit bem Schwerbt wiber bie Obrigfeit verfechten, benn Paulus fagt: mer miber Die Dbrigfeit ficht, ber wiberftrebt Gottes Dronung. Das Enbe ber Unterrebung war, bag fie ihn mitschleppten, und er ihnen geloben mußte. Sierauf ging ber Bug nach Altborf. Der bortige Pfarrer entkam ihnen, indem er im Bemb gum Kenfter hinaussprang. In Ilghofen fcbloffen fich viele Ginwohner nebft bem Schultheißen an, und fuchten ben Saufen ju einem Bug gegen bie Stadt ju bewegen. Gie nahmen nach einander Eltershofen, Duntheim, Gailenfirchen, fuchten fo bie gange Umgegend ber Stadt in Aufftand gu bringen. Roch ebe fie fich ber Stabt felbit naberten, baten bie Bewohner von Debendorf ben Rath von Sall um Unterricht, was fie auf einen ihnen von ben Bauern augekommenen Brief antworten follten. Der Rath ichidte ihn an Breng, und biefer fette folgende Untwort auf: "Wir haben Guer Schreiben gelefen, barin wir aufgeforbert werben, gu Guch gu

gieben, und evangelische Liebe und Bruberschaft zu erobern. bagu wir benn auch mit Leib und Gut geneigt maren, wo bie rechten Mittel, fie ju erobern, furgemendet murben: benn nachbem wir aus gottlichem beiligen Beift gelernet, bag man bem Ubel nicht wiberftreben foll, ben Mantel gum Rod geben, su bem geschlagenen Baten auch ben anbern barbieten, item, bag man ber Obrigfeit gehorfam fenn foll, und fich vor Mufruhr huten, und jum Gehorfam ber Dbrigfeit wir nicht allein mit Gebot Gottes, fonbern auch mit Gib verfaßt, fo will uns in feinem Beg bebunten, baß euer Rurnehmen ein recht Mittel fen, bruberliche und evangelische Liebe ju erobern. Das Evan: gelium lebret ig, bag man fich felbft nicht rachen foll, fonbern Gott bie Sache laffen, auch lernen wir aus bem Evangelium, baß, wer ber Dbrigfeit miberftrebt, ber wiberftrebt ber Dronung Gottes, wie fann aber bem bie Cache gluden, ber einer Drb: nung Gottes wiberftrebet, ober wie mag Gott, unfer Berr und Seligmacher, großen Beift tragen ju ben Wiberftrebern, und ju Aufrührern, fo er boch geboten bat, man foll leiben und baffelbige nicht mit bem Schwerdt, fonbern mit Gebulb ausfechten. Darum, lieben Bruber, wollen wir Guch wieberum driftlich vermabnen, bag ihr bie Sache recht erwaget, und euch felbit nicht betruget, fonbern ben rechten Beg, Mittel, bruberliche Liebe ju erhalten, furnehmet, nehmlich Gebuld in Bebrangnig, ernftlich Bitten gegen Gott, und willigen Gehorfam, benn wie wir uns laffen fagen, fo fchreibt Paulus von ber bruderlichen und evangelischen Liebe, baß fie gebulbig ift, nicht aufruhrig, baf fie bezahle, mas fie ichulbig. Wollt ihr biefes Mittel ergreifen, bas ba ift Gott bem Berrn mit Bitten fleißig anliegen, auch gehorsamlich bie Dbrigkeit bitten, wo man uberlegt wird, baß man es wolle gutlich nachlagen, fo find wir aans geneigt, bruberlicher Liebe und evangelischer Wahrheit beizusteben, aber wie uns bie Sache ansieht, fo wird in biefem porgemanbten Mittel mehr ber eigene Ruben, benn Gottes Gerechtigfeit gesucht. Laget Guch, lieben Bruber, ein flein zeitlich Gut nicht fo boch bewegen, bag ihr von beffen megen wollet Gott bes herrn und eures ichulbigen Geborfams gegen Eure Obrigfeit vergegen. Es wird mohl furgewendet gottliche Berechtigkeit, wie mag aber bas gottliche Berechtigkeit fenn, fo

man bem Unrecht mit Gemalt miberfrebt (mas nur ber Dbrig: feit auftebt), und Streich um Streich, Duff um Duff geben. Much will es uns nicht fur ein driftliches Mittel ansehen, bag man fich unterfteht, mit Gewalt und großem Schaben zu bem= felben Saufen etliche zu notbigen, wenn gleich bas fürgewandte Mittel driftlich mare, fo mare es boch undriftlich, babin mit Gewalt zu zwingen, babin Chriftus ber Berr ungezwungen haben will, er hat ein evangelisch Wort, welchen bas Wort nicht zwingt, ber mag und foll auch mit feinem Schwerbt aeamungen werben, bagu, fo wir bie Sache gleich eben ermeffen, erfinden wir, bag wir wohl mit bem Roften, ber auf ben Bug gewandt murbe, wollten 10 ober 20 Sahr lang ausrichten, mas wir einer Obrigkeit ichulbig find. Das mare mobl mit einer golbenen Angel gefischt, fo wir ein Ungewifes annehmen, und ein Gewifies fahren ließen, und nicht allein unchriftlich gehandelt, fonbern auch unweißlich. Demnach, lieben Bruber, burft Ihr unferer nicht martig fenn, wir wollen gehorfam fenn Gottes Geboten, ber wird uns mohl, mo wir bedrangt find. su feiner Beit erlofen, von Guch aber, als benen, fo fich bes driftlichen Worts berühmen, find wir ganglich feines Schabens gewartig, ihr fend mohl also verstandig, daß ihr wißet, wie Schaben aufugen, groß miber Gottes Gebot fen, beffen ihr euch als Sauptmann annehmen wollt." Diefe Untwort murbe jeboch aus unbekannten Grunden nicht abaeichicht.

Alls sich ber Saufen mehr ber Stabt naherte und überall die Dorfer unter ben schrecklichsten Drohungen zum Zuzug aufforberte, so berief ber kleine Rath ben großen zu außersorbentlicher Berathung. Brenz, zu einem Bebenken barüber aufgesorbert, ob es rathsamer sei, mit Gewalt ber Wassen gegen sie zu versahren, sagte: "man soll sich ihnen nicht ergeben, benn wenn man ihnen willfahre, werben sie mehr haben wollen, man soll sich nur aufs schärsste wehren." Den fortwährenden Ermahnungen Brenz's zum Widerstand hatte es die Stadt zu banken, daß sie von dem Aufruhr kaum berührt wurde, während andere Städte, wie Heilbronn, Memmingen, Dinkelsbuhl, Wimpsen, Rotenburg, ja selbst Frankfurt und Straßburg auf eine so bedenkliche Weise in diese Bewegung gezogen wurden, daß sogar die Meinung laut wurde, der Aufruhr rühre sast

mehr von ben Burgerichaften als von ben Bauern ber. \*) Man berief bie Bunfte, und erinnerte fie an ihren Gib gegen Stadt und Raifer. Der Rath fant eine gehorfame Gemeinde, und beichloß ben Bauern entgegenzugeben. Doch versuchte man noch vorher ben Weg ber gutlichen Unterhandlung. ber Bedrieber Saibe fam es zu einer Befprechung; allein fie war vergeblich. Gie feien ba, bas Evangelium aufzurichten, antworteten bie Bauern. Der Stabtmeifter, Michael Schlez, gog baber an ber Spige ber Stabter gegen fie aus, und traf fie bei Gottwolshaufen. Sier jagte icon ber Schreden bes Saller Gefchutes, ungeachtet es ju boch ging und feinen traf, Berold, ber mit anbern Pfaffen in bem alle auseinanber. binterften Glieb ber Bauern fant, verbankte biefem, wie er fagt "feligen" Schiegen feine Flucht. Gleichwohl nahm bie Ungabl ber Aufruhrer gu, ba fie ben Umftanb, baf bas Ges fout nicht traf, einem befonberen Schut Gottes aufdrieben. Gie wurden fo frech, bag mehrere mit ihren Abzeichen frei in ber Stadt umbergingen, Die Burger jum Abfall gufreigten und ben fich Beigernben mit Plunderung brobten. Die Sauptleute bes Limpurgifchen Saufens hielten fogar Tagfabung in ber Stadt, und verlangten von ihr Pulver und Geschut. Der Pfarrer Bolfgang Ririchenbeifer war ihr Rangler. Die Bene-Dictiner von Comburg, auf bie es junachft abgefeben ju fein ichien, flüchteten ihr Urchiv und ihre Rleinobien nach Sall. Sieburch verlor auch Comburg ben Reis fur fie, und fie ließen fur jett noch ber Stadt Rube. Doch fetten fie bie Berbungen im Beg ber Gute fort, und beriefen fich auf bie Ginnahme von Sobenstaufen als einen Beweis fur bie Gottlichkeit ihrer Sache. Bei Murrhard fingen fie ben Sauptmann ber Stadt Sall, Jatob Muller, ber bisher beim Bunbesheer gemefen mar. Da fie inbeffen gehort hatten, bag bie 600 Dann Bunbestruppen, bie auf ihrem Bug mehrere Dorfer ausgeplunbert batten, bie Bestimmung baben, Die Bertheibigungsanstalten ber Stadt Sall zu verftarten, fo konnte Muller nur baburch bem Tobe entgeben, bag er gelobte, ber Bauern Rriegerath gu fein. Gine trobige Mufforberung ber Lettern an bie Saller, fich mit

<sup>\*)</sup> Rante, beutsche Befc. im Beitalter ber Reformation, II. 196.

ihnen auf ber Cbene von Thann zu meffen, veranlaßte fie mit 1600 Mann ihnen entgegen zu ziehen. Gleich beim ersten Busammentreffen aber zerstreuten sich bie Bauern nach allen Seiten.

Much Breng ftritt in biefer Sache mit feiner Baffe, namlich bem Bort. Er ließ, noch ebe Sall felbft vom Bauern= frieg berührt murbe, eine Prebigt, vom Gehorfam ber Unterthanen gegen ihre Dbrigfeit, bruden, in ber er bie Frage abs handelte, "ob ber Unterthan überhaupt weltlicher Dbrigfeit geborfam ju fenn schuldig fen, fie moge driftlich ober turfifch fenn, und wie man einer folden Dbrigfeit gehorfam fenn foll?" In biefer fpricht er fich alfo aus: "Bas fann Berrlicheres gefagt werben vom Gehorfam ber Unterthanen, benn baf er ein Befehl bes herrn fen. Exod. 22. Sprichft bu aber: ich will bas thun, wo fie driftlich fahrt, wo aber bieg nicht gefchieht, und fie ben Unterthanen nicht als Unterthanen halt, wie fann ich fie fur Obrigfeit halten? Allein weltliche Ordnung ift eine Dronung Gottes, ob die Perfon, fo ben Gewalt hat, ein Chrift ober Turf ift. Rom. 13. und mas Paulus und Detrus von Gehorfam gegen bie Dbrigkeit ichreiben, haben fie geschrieben, ba die Obrigkeit noch eine heidnische mar. Wie aber. wenn eine Obrigfeit gebeut, bas unrecht ift? Untwort: gebeut fie Unrecht, bas unrecht mare, wenn ich es vollbrachte, Gott verlaugnen u. f. m., fo foll man Gott mehr gehorchen, als ben Menschen, aber nicht wiberftreben mit Rechten und Schwerbt. fonbern mit Leiben, und eher alles leiben, als unrecht thun. Leat fie aber unbillige Beschwerben auf, fo thut ber Unterthan nicht wider Gott, wenn er fie tragt. Dir lag bie Rache, fpricht ber Berr. Will man aber bas Wiberftreben gar vollenbs mit bem Evangelium beschonigen? Es gebuhrte Petro nicht, fur bie Perfon Chrifti mit bem Schwerdt ju fampfen. foll auch von bem driftlichen Bort ber Prediger fich niemand bringen laffen, aber fur bie Perfon bes Prebigers foll er fein Schwerdt fteden laffen. Die Dbrigfeit zu bitten, ift niemand verboten. Much ift ein gemein Gefchrei, es fen undriftlich und nicht gottlich, bag einer bes anbern Gigenmann fen. Untwort: Berr über Gigenleute fenn, ober Gigenmann fenn, ift eine weltliche Ordnung, bie gibt bem evangelischen Wefen nichts und nimmt ihm nichts, aber bie evangelifche Lehre tommt barüber und lehrt, wie folch weltliche Ordnung gehalten werben foll. Die gottliche Lehre fpricht nicht: Du bift fein leiblicher weltlicher Berr, fonbern: weil bu ein leiblicher Berr von Gott verorbnet bift, fo halt bich barin mit beinem Gigenmann, als einem Chriften gebuhrt, bebent, bag bu auch einen Berrn im Simmel haft, ber bein Richter ift. Gie fpricht nicht zu bem Rnecht: es ift unchriftlich, bag bu ein Gigenmann bift, fonbern bieweil bich Gott zu einem Sinterfagen verordnet bat, fo halt bich, als einem Rnecht zufteht. Go ift Raufen und Berkaufen eine außerliche weltliche Ordnung, aber bie gottliche Lehre lehrt, wie beibes gottlich gefchehen foll. Gie will folche weltliche Dronung nicht ablegen, fie fen bann offentlich wiber Gott. Paulus unterweist die Knechte wie fie fich halten follen, er icbidte ben Onesimus bem Philemon gurud, ohne ihn gu ftrafen, ale ob es ungottlich mare, Gigenleute zu haben. -Dieg wird aber nicht gefagt, um ben Geldwurmern Luft gu geben, viel Eigenleute zu erfaufen, fonbern bag man wiß, wie Diefe weltliche Gewohnheit meber fur bas Bort Gottes, noch bamiber fen.

Man flagt auch, man wolle jest weniger borgen und Aber ber unverftanbige Saufe begehrt, ihm gu leiben, als Schulbigkeit, und hat nicht im Ginn, wieber ju geben; wird bas Leihen abgeschlagen, fo muffen alle Bechen beffelben Abichlagens voll werben, ba fcbreit man: ift ber evangelifch, ber einem Urmen nicht einen Gulben fürstreden will? Dieweil folde Bort geben, ftraft Gott beibe Parthien, bie einen, baf fie nicht leiben, ba ju leiben ware, bie anbern, baß fie ihres Bittens nicht gewährt werben. - Bas muß man aber thun, baß man gottliche Obrigfeit überkomme, Die ohne unbillige Befchwerbe regiere, und fromme Mitburger finbe, bie ben Urmen zu helfen geneigt find? - Das gefchieht nicht mit Pochen, Aufruhr und Schwerdtzuden, fondern fleißigem Gebet und willigem Behorfam gegen bie Dbrigfeit. Diefe zwei Stud werben auch bie Dbrigfeit, wenn fie turfifch mare, ju Chriften machen. Ber aber bas Schwerdt judt, tragt fein Urtheil icon auf bem Ruden. Beispiele find Catilina, Abfalon, Jubas, Theubas. Chriftus will fein Sauptmann fein berer, bie

bas Schwerdt zucken, sondern berer, so sich in bas Kreuz und Leiben begeben, bas Schwerdt gehort allein ber Obrigkeit, die Unterthanen aber sollen sich bes Friedens besleißen."

So viel gegenüber von bem Bolf.

Den Fürften und herrn gegenüber beschäftigte Breng hauptsachlich bie Frage: wer an bem Bauernaufruhr Schulb fei?

Daß Pfalggraf Lubwig bei ben Berbandlungen, an benen auch Breng Untheil nabm, gerabezu erklarte: bas Evangelium fei baran Schuld, bat bei bem beschrankten Stand: punkt, ben biefer Furst einnahm, nichts Muffallenbes. Wenn aber bis auf biefen Tag oberflachliches Urtheil und bofer Bille gleich fehr bemubt find, die Reformation bes politischen Libertinismus zu beschuldigen, und ihr ben Bauernaufruhr und andere Ertravagangen in's Gemiffen gu ichieben, und ben Fürsten die Meinung beizubringen, ber Ratholicismus fei eine ficherere Gemabr fur bie Rube ber Staaten, fo thut es immer auf's Neue Roth, jene Manner aus ihrer eigenen Unschauung und Erfahrung beraus über bie bamaligen Buftanbe felbft reben Mit rudhaltlofer Bahrheitsliebe fuchte auch Breng bas offentliche Urtheil über biefe leidige Erscheinung gurechtzu= stellen, und auf die eigentliche Quelle berfelben binguleiten. Es galt ben Furften gegenüber ju zeigen, bag, wenn einzelne Priefter, unfabig, bie Beifter ju unterscheiben, fich von ben tumultuarifchen Bewegungen binnehmen ließen, Dieß gwar wohl erklarlich fei, aber nicht auf Rechnung ber evangelifchen Prebigt tomme, die an und fur fich nicht nur gang andere Gefichte= puntte verfolge, fonbern im Gegentheil fich als bas ftartfte und heilfamfte Glement bem Emporungeverfuch entgegenftelle. \*)

Brenz erhob baber zunachst seine Stimme gegen bas "gemeine Mordgesprach über bas Evangelium, als sen es wiber weltliche Obrigkeit, weil unter bem Schein evangelischer Bahrheit bie Unterthanen wiber ihre Obrigkeit sich emporen".

"Es versundigen sich aber am Evangelium, sagt er, biejenigen mehr, die ihm Schuld geben, es mache Widerwillen zwischen Obrigkeit und Unterthanen, als die, welche sich ihrer zeitlichen Bortheile wegen des Evangeliums bedienen, da es

<sup>\*)</sup> Rante, II. 187.

boch von gottlichen Gutern handelt. Woher fließt nun folch Geschrei?

Bum Erften lehrt bas Evangelium von einer driftlichen Freiheit, item, wie alle Chriften gleiche Bruber feven, und Unberes, fo fich laget anfeben, als follte man feine burgerliche faiferliche Sabung baben, auch feine Dbrigfeit. Aber driftliche Freiheit und Bruberichaft find weit ein ander Ding, benn baß fie fich mit Augen und Sanden lagen erlangen. Freiheit beftebt in bem, baf wir quitt und lebig fenn burch Chriftum von bem Furften biefer Belt, und obwohl Gunden gescheben, mogen fie ben Glaubigen boch nicht verdammen, obwohl Unfechtungen bem Chriften gufallen, mogen fie ihn boch nicht gu Boben ftogen, und obwohl ber Tob noch unter Mugen fieht. und die Solle noch fo beiß ift, als vor 4000 Sahren, boch Tob und Solle ihren Muthwillen nachlagen mußen um Chrifti willen. Demnach ift nicht driftliche Freiheit, frei, frech und muthwilliglich zu leben, fonbern vom muthwilligen funbigen Leben nicht gefangen fenn, nicht fein Gefet haben, fonbern von feinem Gefet geftraft werben; fo muß auch driftliche Berrichaft nicht berrichen über Land und Leut, Schloß und Dorfer, fondern über Gunden, Rreug, Tob und Solle. nun die gottliche Freiheit und Berrichaft in Chrifto gewirkt hat, fo bringt fie auch Frucht in einem jeglichen rechtschaffenen Chriften, benn bie Freiheit und Berrichaft Chrifti bat ibn ge= macht zu einem Diener ber gangen Welt, alfo auch, fobalb ber Glaubige burch Chriftum ein Freiherr gemacht worben. wird er zu einem unterthanigen Knecht. Die weltliche Freiheit bringt Muthwillen, Sochmuth und Berachtung, Die driftliche gottliche Freiheit Dienftbarfeit und rechten Geborfam. befiehlt bas Evangelium fo ernstlich, fur bie Dbrigkeit zu bitten, wenn es fie zu Boben flogen will? Goll man einer unglau= bigen Dbrigkeit gehorfam fenn, wie viel mehr einer driftlichen? Rein Menich wird reblich ber weltlichen Gewalt geborfam fenn konnen, er fen benn aus bem Worte Gottes und Evangelium geboren, benn ein folcher wird, wenn bie Dbrigkeit ihm an Leib, Ehr und Gut greift, eher ben Mantel gum Rod fahren laffen, ebe er ber Dronung Gottes wiberftrebt. Darum gefcbieht bem Evangelium Unrecht, als ob es bie Dbrigkeit nieberleg, ba sie in keiner Schrift so hoch wird für Augen gehalten, als in der heiligen Schrift, denn sie heißt Gottes Dienerin. Auch gibt es keine friedsamere und stillere Predigt, benn das Evangelium. Daß sich aber die Unterthanen sperren, Bins, Gulten, Schulden und dergleichen zu bezahlen, daran ist nicht das Evangelium Schuld, sondern der Unverstand des Bolks, das das Evangelium unrecht faßt, denn solch Bolk sieht nicht die Ehre Christi mit seinen aufrührerischen Köpsen, sondern sucht, unter dem Schein evangelisser Wahrheit, seinen eigenen Rugen, nimmt wohl für die Hand das Wort Gottes, sucht aber sein eigen Wort, nimmt sir sich den Willen Gottes und sucht seinen eigenen Muthwillen.

Stem, burch bie evangelische Bahrheit werben wir jus frieben gestellt gegen Gott und ben Menfchen; wie fann nun evangelische Bahrheit vorgewendet werben, wo Unfriede fich erhebt? benn wer mit Gott gufrieben gestellt ift, fann leichtlich Frieden halten gegen feinen Rachften und feine Dbrigkeit, mer aber nicht Frieden halt gegen Menichen, wie wollte er Frieden bes Bergens haben gegen Gott? Es ift Lafterung Gottes, unter bem Schein bes Evangeliums eigenen Ruten ju fuchen; bringt bie Dbrigkeit ju Beiten unbillige Burbe auf, fo funbigt boch ber Unterthan mehr, wenn er fich emport, und einen Behilf am Evangelium zu haben vermeinet, benn bie Dbrigkeit, fo folche Burbe aufbringt. Daber fich Gott allezeit gegen folde gafterer gesperrt. Man barf fich nicht ber Aufruhr beforgen, wo bas Evangelium rein, flar und gottlich geprebigt und verftanden wirb, wo aber aus Unverftand bes Worts Gottes Aufruhr entfteht, mag er nicht beharren, benn Gott will ja fein Schandbedel fenn. Bo er aber je follt Beiftand thun, thut er's viel eber, fo man allein bie Befchwerbe ber aufgelegten Burbe fur eine Urfach angieht, und nicht, bag man bes Wiberfpruchs Sug und Recht hab aus bem Bort Gottes.

Auch die Schmahung des Evangeliums, daß man fagt: es lege nieder gute Berke, und hindere alle Ehrbarkeit und Frommigkeit, ist kein neu Gesprach gegen das Bort Gottes. Nun aber dasselbig Bort lehrt die Gerechtigkeit, Frommigkeit und Ehrbarkeit, so vor Gottes Angesicht und in der andern Belt gilt, wie viel mehr die Frommigkeit und Chrbarkeit, so

vor ber Welt gilt; auch lebrt es, wie bas Berg und alle innerliche Rrafte bes Menichen fromm und gerecht werben, bamit lebrt es auch, wie bie Sand, ber Mund und andere außer: liche Rrafte fromm werben, benn es braucht nicht viel, bas Schwerdt bem Morber aus ber Sand zu nehmen, wenn es ihm aus bem Bergen genommen wird, welches allein burch bas Bort Gottes geschehen fann. Das Bort legt gwar barnieber faliche Krommigfeit, fest aber an beren Statt bie gottliche Krommigfeit, lehrt auch ben Unterschied amischen ber gottlichen und weltlichen Chrbarfeit, bag noch feine rechte Chrbarteit, mo man allein vor ber Belt unftraflich lebe, weltliche Ehrbarfeit fen nur eine Rinderzucht gegen bie rechte Chrbarfeit. Reines andern Guts begebren, bem Unrecht nicht miberftreben, bem Reind Gutes beweifen, folde Chrbarfeiten lebrt bas Evan= gelium, fo auf biefe Beit wieberum eroffnet ift, boch mit bem Unterschieb, bag niemand verhofft, es mare vor Gott ausge= richtet, wenn er vor ber Belt gleißt und fcheint. Bie in einer leiblichen Rrantheit bas, mas ben Schaben ber Rrants beit verbecket, auch bie Uranei und Genesung binbert, alfo ift nichts mehr wider bie rechte Arommigkeit, benn falfche eigen erwählte Frommigkeit, wodurch verbectt wird bie Burgel ber Gunde, ber geiftlichen Krantheit. Wie fann aber ber Gunbe felbst geholfen werben? Wird ihr aber nicht geholfen, wie fann bie rechte Frommigfeit einen Fortgang haben? Und wie Gottes Wille nicht babin fommt, ba Eigenwille ift, fo fommt auch nicht babin Gottes Frommigfeit vor eigen ermablter Frommig: feit. Es ift burch faliche Gerechtigfeit ber Unverftand driftlichen Glaubens babin tommen gemefen, bag gar menig haben gemußt, woran berfelbe Glaube grundlich geschehe; ber Karthaufer ver: meint, er bestunde in feinen Rutten und Rartufen, ber Benes bictiner in feinem Rlofter, ber Priefter in feinen Deffen und Platten, ber gemeine Mann im Rirchgeben, Degboren, Ballen und bergl., fo bag Chriftus von feines Grofferen megen pom himmel herabgeftiegen, und fich ins Rleifch geworfen, benn baß er Rlofter, Rutten, Platten, Rifch ober Rleischeffen wollt aufrichten."

Fragt man aber: "warum benn jest aus bem Wort Gotstes fo viel Haber und Zamt zwischen Reichen und Armen

gegen einander, ba boch bas Bort Gottes ein Bort bes Friebens?" fo zeigt Breng, wie Difverftanb bes gottlichen Borts und politifder Drud gleich febr baran Schulb tragen. "Der fleinste Saufe eilt mit ber Meinung gur Prebigt, bag er lerne fich beffern, wie er felbit fromm werben moge, und wie er fich gegen ben Rachften balten foll, fonbern ber meifte Theil will boren, wie man fich gegen ihn halten foll. Prebigt man, leihet einanber, fo forbert ber Urme bas Leihen als Schulbigfeit, fagt man aber vom Biebergeben, flei: Bigem Arbeiten, fo nimmt Niemand foldes auf, man lagt es eine Rebe fenn. Sagt man, es foll Niemand bem anbern etwas Leibs thun, bort bas ber Bebrangte, fo empfaht er einen Groll gegen feinen Biberfacher, fo man aber fpricht, er muß Unrecht leiben, bilf Gott, wie erhebt fich ein Gefchrei! Spricht man, Die Berren follen fich driftlich balten gegen ihre Rnechte und hinterfagen, ba ftreden bie Sinterfagen bie Dhren, und empfaben einen Trut gegen ihre Berren; prebigt man ben Sinterfagen, fie follen billigen Gehorfam ihren Berren leiften. ba bangt man bie Dhren wie ein Leibbrack \*). Go merkt ein Beber, nicht, was ihm gefagt wirb, fonbern allein, mas man Unbern fagt."

Diese Erscheinung aber hatte ihren Grund in dem politisschen Druck, der auf dem Bolk lag, der aber viel alter, als die Resormation, auch schon lange vor ihr politische von religiblem Moment durchdrungene Tendenzen unter den Bauerschaften hervorgerusen hatte. Brenz sprach sich darüber sattsam aus. Beranlassung dazu gab ihm das Kriegsrecht, das man in seiner ganzen Strenge gegen die Verirrten während und nach Beendigung des Aufruhrs eintreten ließ. Daß z. B. der Rath von Hall vier Rädelssührer öffentlich hinrichten ließ, konnte er nach seinen strengen Begriffen vom Recht des Schwerts, das die Obrigkeit habe, nicht tadeln, um so weniger, da selbst Präsdinten wie Walz und Bolkgang Kirschenbeißer, sich darunter befanden. Allein daß man Andere auf das Jämmerslichste verstümmelte, brandschaßte, ein ganzes Dorf plündern ließ, nur darum, weil einer aus der Gemeinde ein Pserd gestohlen, das

<sup>&#</sup>x27;) Sund mit großen Ohren.

mußte fein Rechtsgefühl tief betruben. Er fonnte wenigstens verlangen, wie er fich in einer Bufdrift an bie Rurften \*) ausfprach, bag man unter ben Aufruhrern einen Unterschied mache. Er felbst unterschied brei Rlaffen, "Golde, Die freventlich und mutbwillig fich ju ben Bauren begaben, Golde, bie immer fillgefeffen, aber burch aufrubrerifche Borte und beim= liche Practifen Untheil genommen, und endlich Golde, bie wider ihren Willen mit Gemalt zu ihnen genothigt worben." Unverholen fagte er bem Rath von Sall, baß feine barten Maagregeln bie Meinung zu verrathen icheinen, als miffe bie Dbrigfeit fich gang unschuldig. Diefe Meinung fucht er ibr aber in mehreren Bufchriften \*\*) ju benehmen. "Daß Gott zugelagen, bag beinahe in gang Teutschland ber Dbrigkeit bas Schwerdt entzogen werbe, ift ber Dbrigfeit jur Befferung geicheben, baß fie lerne, fich nicht ihres Boltes zu getroften, fonbern ihre Buverficht auf ben ju feben, fo bas Schwerdt befohlen, und bas Bolt nach feinem Billen zu regieren. Er hat es ihr wieder gegeben, bag fie es nach feinem Billen gebrauche. Braucht fie aber bas Schwerdt bermagen, wie furg guvor, fo mag fie boch vorher bebenten, baß fie eine driftliche Dbrigkeit ift und feine heibnische. Es ift mabr, ber Unterthan bat meber Gottliches noch Billiges vorgenommen, wiewohl bas Gefchrei von gottlicher Gerechtigkeit groß genug gewefen. Ubt aber bie Obrigfeit die ihr wieder verliehene Gewalt ohne Furcht vor Gottes Urtheil, fo wird bie Dbrigkeit wie ber Unterthan, ja fie verfundigt fich noch mehr. Giebt fie Puff um Puff, fo gehet bas wohl bin unter ben Beiben, auch nach Rriegsrecht, aber Salomo fagt: gieb bem Narren nicht Untwort nach feiner Thorheit, es murbe fonft ein Marr wie ber andere, fonbern antworte ibm, nachbem feine Thorbeit erheischt, baß er fich nicht wibig bunte. Gott bat feine Sand nicht zugeschloffen. er fann ber Dbrigfeit bas Schwerdt auch wieder nehmen. Es

<sup>&</sup>quot;) "Bon Milterung ber Fursten gegen ben aufruhrischen Bauren."
1525. Der Berausgeber, Bartholomaus Westheimer von Rastabt, bebieirte bas Schriftchen bem Dietrich v. Gemmingen, "als einem Liebs haber bes gottlichen Worte", und ermuntert auch ihn zur Gelindigkeit.

<sup>&</sup>quot;) Bir haben beren brei.

ift ichlechter Dant, in ber Roth ju Gott ichreien, und nachbem er geholfen, feine Gulfe vergeffen, als ob bie Sulfe aus eigener Gewalt gekommen ware. David, bes Reichs vertrieben, bat Bulfe bei Gott, aber nicht als Gerechtigfeit, fonbern als Gnabe, gefucht, und bie Sulfe als Gnabe angefeben, und als feine Rathe Die Aufruhrer ftrafen wollten, fagte er: mas hab ich mit Guch ju fchaffen, bag ihr mir heute wollet jum Teufel werben, follte beute Jemand fterben in Berael, meinet ibr, ich wiffe nicht, bag ich beute ein Ronig bin worden in Ifrael? Daran nehme bie Obrigfeit ein Erempel, gottlich, nach bem Aufruhr zu handeln, und ihr wollt nicht auch bankfagen, wie David, mit Bergeibung ber Unterthanen? Bollt ihr euer neu Regiment mit Rauben und Blutvergießen anfangen? Gin Bolt bat feinen Luft zu einem Ronig, ber nichts thut, als ftrafen, er bat zu ichaffen, will er es mit Krieben anfangen, bag es fich nicht mit Leib endige. 216 Gott ben Ronig von Babulon aur Strafruthe über Ifrael ermablte, fo gieng boch gulett bas Urtheil über feinen Sals binaus, nicht, weil er Israel erobert. benn bagu mar er ermablt, fonbern weil er, nachdem er Israel erobert, feine Barmbergigfeit erwiesen, und vermeint, es fonne ihm Niemand mehr troben. Gott fann einen Sirten feben fatt bes Ronigs, und es gerathet gulett ber Dbrigfeit uber ben Sals, wenn fie in ben erhobenen Befchwerben nicht nur fein Einsehen hat, fonbern fogar noch mehr Strafe und Place bem Unterthanen auflegt. Die Sache fieht fich nicht nur von weis tem fo an; im Sahr 1512 ift bie Burgerichaft ein wenig gewohnt worben, frei ju handeln, ju Thann und Dberroth ift zweimal gebeigt worben, wie, wenn fie bie Berachtung und bas Plundern ichon gelernt hatten? bas beforge ich gwar nicht in ber Stadt, boch will ich vor funftigem Born marnen, baß man bas Enbe bebente. Die Bauern haben ihr Enbe auch nicht gefeben, barum find fie mit Stiefeln und Sporn in ihren Sandel gefallen. Die, wenn bie Bauren bis aufs Lette geplagt wurden, und bie Obrigkeit bas rothe Meer austrinken mußte?

Aber wie, mag man benn bie Unterthanen nicht strafen? Antwort: die ordentliche Strafe verbeut niemand, aber die Hauptsacher sind nicht wohl auszulesen. Sollte man aber am

Schulbigen anfangen, fo barf man fich fast nicht umtehren, mie Chriftus Luc. 13. fagt. Richt bie Unterthanen allein baben gefundigt, fonbern bie Dbrigkeit liegt auch jum Theil fast frank in biefem Spital. Ift nun auf beiben Seiten Berbienft genug, fo mare undriftlich, die Burbe auf einer Parthei Sale allein au trechen. Man barf nicht beforgen, wo man Strafen unterlieffe, baf bem Bofen fein Grempel gegeben merbe; ber Bunb \*) giebt bem Bofen Erempel genug, wer fich baran nicht febren will, ift in ber Kaftnacht geboren. Golde Strenge mare eines gewlunderten Pferde megen nicht Roth gewefen, es geht in ber Stadt fo viel unnothig Gelb auf, bag man bas Pferd wohl hatte bamit bezahlen fonnen. Beweifet baber ben Un= terthanen Gnabe, bag fie merten, bag fie an ihrer Obrigfeit nicht Bolfe, fonbern Sirten und Suter baben."

Gine Beile ließ fich's, wie Breng felbft geftebt, an, als wollte ber Rath feiner Ermahnung Gebor geben und fich ben Unterthanen als ein gunftiger Bater geigen. Allein ichon im folgenden Sabr legte man ben Bauern brei Schatungen auf. eine bunbifche, und zwar fur jebes Saus 6 Gulben, und zwei ftabtische. Da rig bem Reformator alle Gebulb, und er fagte nun unverholen bem Rath, er fei felbft Schuld an bem Mufs ruhr. "Bei einer beibnischen ober turfifchen Dbrigfeit mare mir Schweigen beffer, als Reben, ba aber ber Rath einen geiftlichen Ramen fuhrt, und mir Unwurdigen ein folches Umt befohlen, wo bliebe, wollte ich mit Schweigen meine Geele in Gefahr fegen, bie Treue bes Umts? Ift boch auch ber Thorbuter untreu, wenn er einen Mangel im Leiblichen fpurt, und fcweiget. - Es ift aber jest nicht bie Frage, mas bie Muf: rubrer verdient haben, fondern mas einer Dbrigkeit gebubre. Bare bas gottliches Recht, bag außer bem Bund auch jebes Glied beffelben eine befondere Strafe auflegen burfte, fo mare es auch billig, wenn die Obrigkeit im versammelten Rath einen Übelthater ftrafen, und nach ber gemeinen Strafe ein jeber Rathsherr noch eine fonberliche Strafe ju ber gemeinen auflegen mochte. Die Bauren haben fich auf Gnabe und Ungnabe ergeben, ift bas Gnabe? Es mare vielleicht nicht Tyrannei,

<sup>\*)</sup> Der fcmbbifche Bunb.

menn bie Dbrigkeit fo gang unschulbig mare, aber fie bat an vielen Orten felbft Urfach ber Mufruhr gegeben, mit unfleißigem, berben Regiment, auch aus übermuth, Stolz und Gigennus mehr an ben Unterthanen, benn Gottes Ehre und Befehl gefucht. Ift bas Begerung, ben Unterthanen fo graufam ju ichaben, weber Wittmen noch Baifen ju ichonen? Go beffert man fich, wenn man ber Solle und Berbammnig qu= Sat Gott bie Stadt mehr verfcont, als alle Reiches ftabte, fo gebuhrt ibm auch mehr Dank. Chriftus fagt zu ber Sunderin: es fen billig, bag fie viel liebe, benn viele Gunden fenen ihr vergeben. fo hatte eine Obrigkeit um viel bewiefene Gnabe viel Barmbergigkeit gegen bie Unterthanen zeigen follen. Gott hat ber Dbrigkeit bie Unterthanen ohne ihr Schwerdt anabiglich burch Mittel bes loblichen Bunbes wieber in bie Sand gestellt, ber Sieg ift alfo Gottes. Der Prophet fagt: fcutet Diejenigen, fo ihr mit eurem Schwerdt und Bogen gefchlagen. aber benen, fo in eure Sand ohne bas Schwerdt burch Gottes Gewalt find ergeben, thut Gutes und laffet fie ruhig an ihre Arbeit gieben. Gott hilft, nicht, bag man fich bofern, fonbern beffern foll. Sonft ift bie Dbrigkeit ein Berkzeug bes bofen Feindes, wie bie Bauren. Der Teufel hat burch ben Mufruhr beibe, Unterthanen und Dbrigfeit in fein Gefchoß bringen wollen, er wird nun auch über bie Schatung lachen, weil bamit fein Werk merklich geforbert wird; wurde fie gnabig verfahren, bas batte ibn im Bergen verbroffen. Die Propheten (Jefai. 20. Grech. 34) fprechen ein Urtheil über Schatungen aus, bag es ein Steinberg entfeten follte. Ber fich baran nicht floft, muß ein Berachter Gottes fenn. Man fagt: bie Bauren haben mir vorbin bas Bolg beimgeführt, jest mußen fie es in bie Ruche tragen, fie haben fruher alle vier Bochen einmal gebient, jest mußen fie es alle Wochen viermal thun. Wer benkt bier nicht an Pharao und Rehabeam?

Ich hore wohl fagen: sollte niemand ben Schaben wiberlegen, ben die Stadt der Bauren wegen erlitten, wo bliebe Sorg und Treue für den gemeinen Nuten? Aber sollten die Bauren den gemeinen Kosten tragen, so ware auch billig, daß, wenn die Stadt etwas übersieht, das dem Bauren schadet, das die Stadt trage. Die Bauren haben von der Stadt wegen in bes Straugen Rrieg \*) großen Schaben gelitten, ber eine ift verbrannt, ber andere verberbt, wer nimmt ihnen baffelbe ab? Bo bleibt gemeine Burbe und burgerlich Regiment, wenn bie

eine Dartei immer allein tragen muß.

Bohl hat Gott ber Dbrigfeit befohlen, ben gemeinen Rugen zu forbern, aber es fragt fich mas gemeiner Ruben ift? Er besteht in zwei Dingen, in einem gnabigen Gott, und an willigen treuen Unterthanen. Bas beibe Stude forbert, bas forbert auch gemeiner Rugen, und wenn es ben gemeinen Gedel bis an ben Boben leert; mas fie binbert, binbert gemeinen Ruben, und wenn es icon Riften und Raften fullt. Forbert ber anabige Gott ben gemeinen Ruten, fo folgt baraus langwierig Regiment und bestandiger Ruben, nemlich Treue und Liebe ber Unterthanen. Der herr richtet bas Land nach ber Dbrigkeit Thun; thut fie recht, fo gehts bem gangen Lande wohl, thut fie ubel, fo entgilt es bas gange Land.

Bo aber Furcht, ba entfteht Knechtschaft und Sag. Der Bund hat mit Schaben und Schlachten, auch jebe Dbrigkeit mit Ropf = und Kingerabbauen Erempel genug gegeben. Beitere Schabung lagt Gott nicht ungeftraft, und wenn erft im britten und vierten Geschlecht; zu viel Seufzen und Bahren von Armen fcbreien um Rache vom Simmel, ja jeber Seufzer führt vor Gottes Angeficht besondere Rlage. Bas bat ben Pharao ber Frohnbienft genutt? Es ift eine gleiche Rebe, wie bes Pharao, fo man fagt: bie Bauren find zu reich worben, wir mußen fie Mores lebren. Bas aber fagt Gott? thue Recht, bu baft auch nicht allweg Seibe gesponnen, folg beinem Berrn, ftraf beine Unterthanen nicht mit zwei Ruthen. lag an ber vergangenen Strafe genug fenn, gebent, bag bein Gintommen ber Bauren blutiger Schweiß ift, bavon er faum mag Gulten reichen und fein Sausgefind erhalten, bat er icon etwas Ubriges, es foftet ibn faure Arbeit. Opfer und Almofen von geraubtem Gut find vor Gott ein Abergrau. Bas foll benn Guts aus bem geschätten Gut gemacht werben? - Berflucht find bie Bebaube, bie bavon gemacht find. Ich weiß wohl, welch großer Roften in ber Stadt auf Bauen geht, und ber Bau gefällt

<sup>\*)</sup> Gine fleinere Rebbe unmittelbar vor ber Reformation.

mir, weil viel Arme sich bavon nahren, aber eine Obrigkeit, die in Nothen einen gnabigen Gott und willige treue Unterathanen hat, ist mir lieber, als achtzehn Mauren auf einander, und eine gottessurchtig regierende Obrigkeit vertreibt die Feinde mehr, als wenn der Thurm von Badylon vorhanden ware.

Es belegen zwar alle Dbrigkeiten ihre Unterthanen, aber entschulbigte Die Menge ber Ubelthater, fo batten bie Bauren pon ihrer Menge megen auch eine Entschulbigung. Dit ben Gunben baufen fich bie Strafen. Wie follte Gott luftig fenn, bie Gunben zu verzeiben benen, fo fort und fort bie Bauren treulos und meineibig ichelten, gleich als hatten fie felbft fein Unrecht gethan. Burbe auflegen, bas tann ein jeglicher Tyrann, aber verzeihen und nachlaffen ift ichon, und allein ein Bert ber Frommen und Gottesfürchtigen. Treue ber Unterthanen ift burch Rachlagen ber Schabung leicht zu erfaufen, nicht aber, wenn man ihnen bas Mart aussaugt. Es ift mehr Rus, wenn man bem Unterthanen auf einen grunen 3meig bilft, baf fie mobihabend werben, benn in ben gemeinen Gedel fepplen \*). Raifer Julian nennt ben gemeinen Gedel ein Dila. bas, fo es machet, bie andern Glieber verzehrt. - Und legt man neue Geloftrafen ben Bauren auf, wer giebts, ober men ftraft man bamit? niemand, benn bie Stadt, bie Burgerfcaft, benn wo wollen bie Bauren nehmen? fie treiben ibr Gemerb gemeiniglich in ber Stadt, wird Gelb auf fie gefchlagen, fo werben fie genothigt, was fie in die Stadt bringen, befto theurer ju vertaufen, und befto weniger bei ben Sandwerkern machen zu laffen. Wem bie Sinterfagen mogen befto meniger ibr jahrliche Gult reichen, bas wird ten Lebenberren Urfache besto tyrannischer und unchriftlicher mit ben Sinterfagen gu leben. Darum, ehrfame Berrn, wollet burch Gottes Willen und von wegen eurer Seelen Seligkeit bie Gnabe Gottes nicht burch Schagen verschutten, benn obwohl ihr ber Bauren Leib und Gut zu bem Gelb nehmet, murbe es ihnen, fo fie rechte Chriften find, boch nichts schaben, aber ihr verbrennet bie Sand baran, es ift zu beforgen, es werbe in nachgebenben Beiten weber Bitten noch Fleben fur Guch vor Gottes Uns

<sup>&</sup>quot;) zufammenfcharren.

geficht helfen. Gott halt hoch über bem Seufzen ber Urmen, er lagt sie felten ungerochen, bieweil er sich felbst ihnen zu einem Bater versprochen hat, barum sehet hierin mehr Gottes Wort, benn mein Schreiben an."

Bu biefem politischen Drud fam bie gangliche Bermahrlofung bes Bolts. Man vertraue, fagt Breng, bas Bolt Leuten an, "benen man faum bie Gau' anvertraue." Ber batte nun . entstand mit Recht bie Frage, unter biefem außern Drud bem Bolt feine innere Freiheit erhalten follen? Offenbar niemand anders, als gerabe bie, von benen bas Mordgeschrei über bas Evangelium ausging, als foffe es meltliche Dbrigfeit zu Boben. Gie hatten es aber auch nur mit biefem Evangelium thun fonnen, burch beffen Berfolgung fie ben gemeinen Mann, ben weber fruber noch fpater irgend ein geiftiges Element fo ergriffen batte, noch mehr aufreigten. Wer, fonnte man fragen, bat bas Nationalconcil hintertrieben, bas ben Sturm vielleicht noch hatte beschwichtigen tonnen? Belche schlechte Ehre machte bas nicht mehr gurudzuhaltenbe Bolf feiner bisberigen Schule! Die Reformation batte ig, als ber Sturm losbrach . - noch nicht vielen Ginfluß auf bie Erziehung bes Bolfs ausüben tonnen. Im Schoof ber alten Rirche ift es aufgewachsen. Statt nach bem, bem Bolt ftets vorgehaltenen Sat: man muß Gott mehr gehorchen, als ben Menichen. bie Begriffe von ben Unterthanenpflichten driftlich ju orbnen, fcob fie bem Gott, bem man gehorchen muffe, ben Statthalter Petri unter, ftellte fich verwirrend zwischen bas Ge: miffen ber Unterthanen und bas Wort Gottes, und eignete fich bas Recht zu, zu bestimmen, wie weit und wie lange bas Berhaltniß zu ihren rechtmäßigen Regenten in schriftmäßigem Umfang besteben foll. Endlich ichmachte ben Ginflug ber melt= lichen Gewalt nichts mehr, als ber Digbrauch und bie Unmagung ber geiftlichen.

"Bie durch falsche Frommigkeit, sagt Brenz, ber rechten gottlichen großer Nachtheil geschehen ift, also auch bem rechten weltlichen Gewalt, von Gott eingesetzt, durch angenommenen geistlichen Gewalt, welcher doch, so er rechtschaffen ist, allein von Gott handelt und vom Gewissen, namlich wie man ein gewaltiger herr werde über Sunde u. s. Weer vor der

Welt weiß die ganze heilige Schrift von keiner andern Obrigkeit, als von der weltlichen. Was nun der weltlichen Obrigkeit von der falfchen geistlichen entzogen worden, ist gnugsam kund. Die Übergabe Constantins hat einen merklichen Theil dem weltlichen Gewalt entwendet, von der Balla schreibt, daß sie eine erdachte Lüge sey, und wenn sie wahr ware, so hatte der Kaiser solches dem romischen Reich zu entfremden, nicht Muth gehabt.

Es find etliche Stabte romifden Reichs auch in teutschen Landen von den Bifcofen weltlicher faiferlicher Dbrigfeit ent= gogen. Die Unterthanen weltlicher Obrigkeit find burch geift= lichen Gerichtszwang bin und bergezogen, und in fcweren, vergeblichen Roften geführt worben in Sachen, Die jebe welt= liche Obrigfeit wohl batte mogen verrichten, und ihre Burgericaft und Unterthanen mit frembem Berichtszwang unbeschwert Die Ubel find gum bidermal ungeftraft geblieben. gehalten. geiftlichen Gewalts balben, baf berfelbige ben geiftlichen Pfaf= fen ober Monchen bas ungebubrliche Leben nicht gewehrt, ba= burch gemeinen Unterthanen großes Argerniß und bofe Erempel find furgetragen worben. Durch ben geiftlichen Gewalt ift ben Unterthanen und gemeiner Nugen ein großer Nachtheil gefcheben, bag bie geiftlich Genannten unter ben Burgern aller Beet. Steuer und andrer burgerlichen Beschwerben frei gefegen. Bas Gutes fich bie beiligen Bater, Die Dabfte mit ben Bifchoffen gegen ben Raifer fich befliffen, bezeugen bie Siftorien von beider Leben, nemlich ber Dabst Merander verrieth Raifer Friebrich bem Gultan, bag er in feine Gewalt fam, Dabft Gregor hat witer ben herrlichen Raifer Friedrich ben andern feinen eigenen Sohn Beinrich aufgewedt, und großen Aufruhr in ben Stabten bes welfchen ganbes wiber ben Raifer zugerichtet. Ja, wer wollte folches alles beidreiben, mas von ben Dabften wider ben romifchen Raifer ift gefcheben, es bedurft eigener Bucher."

Wenn auf diese Weise alle Faben, an benen das Bolk gegängelt wurde, in den Händen der Geistlichkeit zusammen liesen, so mußten, als sich nachgerade dem Bolk die Überzeugung aufgedrungen hatte, daß die geistliche Gewalt so unchristlich sei, als die weltliche, und das Band zerriß, das bis jeht das Bolk an die Kirche band, nothwendig alle anderen Bande mit zerreißen, die in dieses eine verslochten waren.

So schob Brenz ben bem Evangelium gemachten Vorwurf auf die zurud, von welchen er kam. Politischer Druck, Berwahrlosung des Bolks und Schwächung der weltlichen Gewalt durch den Migbrauch der geistlichen, trugen nach seinen Ans

fichten bie Sauptschulb bes leibigen Greigniffes.

Breng batte aber auch noch Gelegenheit, bas Berhaltniff ber Rurften und Unterthanen einer mehr ins Gingelne gebenben. rechtlichen Burbigung zu unterwerfen. Beranlaffung bagu gab ihm eine Ginlabung bes Pfalggrafen Lubwig zu einer perfonlichen Berathung über bie bekannten gwolf Artifel ber Bauern nach Beibelberg. Diefe Ginlabung lief ber Pfale: graf an ibn ergeben, nicht nur "als an einen ber beiligen Schrift wohl erfahrnen und gelehrten, und bem Frieden und ber Gerechtigkeit geneigten Mann", fonbern auch, "weil er in ben Artiteln felbft als Schiebsmann genannt fei." Breng ericbien, wie Melanchthon, an ben bie gleiche Muffor= berung ergangen war, nicht perfonlich, fonbern ichidte fein Bebenken über bie Artikel mit einem Begleitungofchreiben, in bem er ben Bunfch ausspricht, bag Gott, ber ber gurften Berg in feiner Sand balte, bas driftliche Rurnehmen bes Pfalgrafen fegnen moge, "benn überall, wo bie Dbrigfeit bem Bort Gottes nach regiert habe, fei bas Land im Frieden gefeffen." \*)

Die Art, wie bas Evangelium sich über die weltliche Macht und ben irdischen Besits ausspricht, unterscheidet Breng in der Vorrede seines Bedenkens aufs bestimmteste von den falschen Consequenzen, welche damals Einzelne daraus zogen. Beit entsernt, Jank und Aufruhr anzurichten, sichere es vielemehr der Odrigkeit ihr Ansehen, treffe über weltliche Güter nur in so weit Bestimmungen, als es zeige, wie man sie verwenden soll. Es sei allerdings das Reich Christi von den weltlichen Reichen zu unterscheiden; das durch den Sündensall verlorene, durch Christum wieder gewonnene Reich Gottes sei Gerechtigkeit, Friede und Freude im heitigen Geist; als Untersthanen dieses Reichs seien die Gläubigen zugleich mit ihm zur Gerrschaft berusen. Aber es erstrecke sich die Gewalt in diesem

<sup>\*)</sup> Sall, Montag nach Pfingften. 1525.

Reiche nicht über kand und keute, Ader und Wiesen, sonbern über die Sunde und ihre Ansechtung. Die Mittel, durch
welche dieses Reich regiert werde, seien nicht äußerliche Gewalt,
Schwert, Gericht und Bogt, sondern das Evangelium. Das
göttliche Wort sei seine Speise, Christus, der dem Übel nicht
widerstanden, Borbild seiner Unterthanen. Indeß sei neben
diesem geistigen Reiche Christi doch ein äußerliches, weltliches
Reich durchaus nothwendig, weil auf Erden Gute und Bose
gemischt seien, auch dieweil Sonn und Mond scheinen, die
Guten nicht in eine Stadt oder Land gebracht werden können,
daß man sie bloß aus dem Evangelium ohne Schwert oder
Geseh regieren könnte; sie seien auf Erden zerstreut, hier zwei,
dort vier, hier keiner, dort sunf, es musse je ein gar gut schön
Wetter am Himmel sein, daß vier oder sechs Christen in einem
Drt zusammen können.

Des weltlichen Reiches Gewalt beschänke sich auf die Erhaltung ber außerlichen Bucht und Ehrbarkeit; die weltlichen Guter betreffend, so seien diese nothwendig verschieden ausgetheilt; wurden sie auch auf einen Augenblick gleich vertheilt, so konnte die Gleichheit nicht eine Viertelstunde währen. Gbenso bie Personen, die einen mussen zu der Obrigkeit gehoren, die andern zu ben Unterthanen, der eine muß ein herr, der an-

bere ein Rnecht fein.

Wenn aber eine weltliche Obrigkeit nicht die rechte christliche ift, wie kann ein Christ zu dieser gehoren und Unterthan
in diesem Regiment sein? Hierauf zeigt Brenz, wie, obgleich
die Gerechtigkeit vor Gott und die außerliche von einander verschieden seien, und Christus sich nicht in Rechtssachen eingelassen, (Luc. 12) doch niemand besser auf die außeren Berhaltnisse einwirken konne, als ein Christ, mit rechter Handhabung und Ausübung der Gesege. Dem soll er sich nicht
entziehen, und durch Treue und Gehorsam zeigen, daß er nicht
zu den Heiden gehort. Daher schrie der große Hause mit
Unrecht, er wolle keine Herren mehr haben, Gott sei allein
herr. Das letzte sei wahr, allein so wie Gott, obgleich er
unser aller Bater ist, doch jedem seinen leiblichen Bater schenke,
so auch weltliche Herren, denen wir zu geborchen haben.

Mun kommt er an die Beurtheilung ber Artikel felbft.

Bei jebem einzelnen fuhrt er sowohl fur bie Dbrigkeiten, als fur bie Bauern aus, mas nach driftlichen Begriffen Rechtens fei.

1) In Beziehung auf bas Babl= und Abfebungs: recht ber Geiftlichen, bas bie Bauern ben Gemeinben qua theilen wollten, ift Breng ber Meinung, bag ber Rurft nur mit Buftimmung bes Musschuffes, Gerichts ober Raths ber Stadt ober bes Rledens, ben Pfarrer ermablen, ober abfeten foll, wenn er nicht tauge. Wurbe bie Babl bem Kurften allein überlaffen, fo tonnte er oft einen mablen, ju bem bie Gemeinde fein Bertrauen habe; hatte aber bie Gemeinde bie Babl allein in Banben, fo mare Unordnung und Bant gu beforgen. Der Rurft foll aber nur nach Tuchtigkeit mablen. -Bei biefer Gelegenheit fpricht fich Breng fur bie Mufhebung ber Patronate über Pfarreien und bie Übertragung bes Un= ftellungsrechts auf ben Landesfürsten, ober bie Berrichaft überhaupt aus, bamit bie Gemeinbe nicht auf zwei Berren achten muffe, von benen ber eine ben Schultheißen, ber anbere ben Pfarrer febe.

Was das Verlangen der Bauern nach dem reinen Evangelium betrifft, so seht Brenz den Fall: Wenn der Fürst sich der evangelischen Lehre widersehen sollte? dann soll sich der Unterthan entweder mit Bitten und Flehen an den Fürsten wenden, daß er das Evangelium ihm zu hören vergönne, oder soll er ihm sein Land und Gut lassen und dahin ziehen, wo man's ihm vergönnt. So wenig es Petro zugestanden, sür Christum, den rechten Prediger, das Schwert zu ziehen, so wenig jest den Bauern, das für evangelische Prediger zu thun. Wie soll sich aber einer seinen christlichen Glauben nehmen und sich zum falschen Glauben versühren lassen? das sage man nicht. Der wahre christliche Glaube müsse bekannt werden die in den Tod, aber dieser wird nicht genommen, auch wenn der Prediger genommen wird.

2) Recht ber Obrigkeit an die Zehenten. Die Bezahs lung bes Zehentens sei im alten Testament als Zeichen und Bekenntnis des Glaubens geboten. Den kleinen Zehenten, ben die Bauern zu geben sich weigern, seize Christus Matth. 23 voraus, wo er nicht die Berzehentung ber unbedeutenden Geswächse an sich table, sondern daß man barüber die wichtigeren

Pflichten verfaume. Das Bieb, von bem ber Bauer faat. baß es bem Menichen frei geschaffen worben, fei Levit. 27 auch unter ben gebentbaren Gegenstanben genannt. Die Bebenten feien am ichidlichften, wie gur Beit ber Juben und Leviten, fur ben Unterhalt ber Geiftlichen, Unterftugung ber Wittmen, Baifen und Rothleibenden, und bas Ubrige fur bie Beburf= niffe bes gemeinen Befens zu verwenden. Wenn bie Bebenten bisber baufig migbraucht morben, wie 2. B. bei Rloftern, fo ftebe bas Urtheil barüber nicht bem Ginzelnen zu, fondern ber orbentlichen Gewalt ber Dbrigfeit.

Die Bauern fagen: ber Bebente babe im alten Teftament aufgehort, und boch fei man Gott ibn zu bezahlen ichulbig. Welch ein Wiberfpruch! Sieraus mag man merten, weg Unverstands ber gemesen fei, ber bie Artifel aufammen getragen. Freilich habe er gemeint, es fei tein verftanbiger Menfch mehr auf Erben. Wenn bie Bauern fagen, bas Bieb u. f. m. fei frei erschaffen, fo fei zu bemerken, bag biefe Freiheit nicht auf außere weltliche Freiheit gebe, fonft konnte fich jeber jebes Buts bemachtigen, fonbern ber Glaubige foll fie frei, obne

Gunbe gebrauchen.

3) Db Leibeigene einen driftlichen Berrn haben mogen? a) Fur bie Dbrigkeit hat Breng folgende Untwort: Die Leibeigenschaft fei eine Sache weltlichen Regiments, und binbere ben lauf ber evangelifchen Freiheit nicht. Diese besteht in ber Freiheit von ben Gunben und Dittheilung ber Gerechtigkeit Chrifti; ber mabrhaft Glaubige fenne feine Schmerzen und Befummerniffe, ber Tob fcrede ihn nicht, nicht bie Bolle; bas ift vollkommene Freiheit, Die auch im Schmerz und Befummerniß bleibt. Wie nun bas ewige Leben wohl bei ibm bulben moge ben forperlichen Tob und ber emige gottliche Frieden Die leib= lichen Schmerzen, alfo moge auch bie evangelische Freiheit bei ihr leiben bie leibliche Leibeigenschaft. 1. Cor. 7. Wenn nun Giner nach bem Evangelium auch Leibeigenschaft leiben foll, fo frage fich, ob ber Unbere fie uben burfe? - Rur bie Leibeigenschaft fpreche in ber Schrift Abraham, ber nicht bloß feine Gohne, fonbern auch feine Rnechte (bie nicht Golbner waren, wie unfere Rnechte, fonbern Leib: eigene) beschnitt, und boch ein frommer Mann, ja ein Christ war, insosern er an Christum, ben Zukunstigen, glaubte 2. B. Mosis, 21. Paulus schicke einen Leibeigenen seinem Herrn zurud, aber, wie die Herrn die Knechte behandeln sollen, lehre er auch Eph. 6. Grundsat sei Matth. 7: was ihr wollt u. s. w. Auf die Frage: wie man sich halten soll mit dem Freilassen? antwortet Brenz: weil ein Herr als christlicher Herr die Leibeigenen mehr schügen als schänden soll, so werde es ihm nicht schwer ankommen, ihn loszulassen, und sich dadurch von einer Sorge zu befreien. Die Juden haben auch das Gesetz gehabt, einen Knecht nach sechs Jahren frei zu lassen, bessen übertretung streng geahndet worden.

b) Wenn die Bauern sich auf die Ertofung durch Christum berusen, so sei diese nicht Befreiung des Leibs, sondern der Seele. Der Spruch: ihr seid theuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte, gehe darauf, daß sich die Christen nicht mehr an menschliche Sahungen, wie Shelosigkeit u. s. w. binden sollen. In allen Dingen sei der Knecht Gehorsam schuldig, der dem Glauben nicht nachtheilig sei, am Evangelium soll er keinen Behilf suchen

für feinen Mufruhr.

4) Freigebung bes Bilbs, ber Bogel, Fifcheu.f.m. Bas ber Obrigfeit gebubre? Paulus fagt: bie Dbrigfeit fei eine Dienerin Gottes, ben Unterthanen ju gut. 216 Gottes Dienerin in weltlichen Sachen foll fich bie Obrigkeit nach Gottes Bort richten. Run habe Gott Baffer, Bilbnig, Luft und mas barin ift, bem Bolf zu gut erschaffen Genes. 1, obwohl nicht jeder nach feiner Luft fie gebrauchen burfe, fondern bem ganbesberen als ber Obrigfeit merbe por Gott Gemalt gegeben, baruber Satungen anzurichten, jum Ruten bes Landvolks. Wo ein Kurft fich's allein zu Rus machen wollte, werbe er nicht bas gemeine Befte beforbern, wie gemeiniglich am Wild geschehe, bas bie Unterthanen von ihren Adern, ba fie Schaben leiben, nicht icheuchen, geschweige fangen ober ichieffen Es ginge noch an, wenn bem beschäbigten Unterthanen feine Gult nachgelaffen murbe. Aber zu ber fcmeren Gult auch bas Wild nicht burfen verjagen, ober fo man es ichon

verjagen burfe, ftets von ihm bes Schabens gewartig fein. bas fonne ein driftlicher Rurft gegen feine Unterthanen nicht leicht verantworten. Um von ber Furften Art, bie auf bas Jagbmerk gerichtet, abzuschreden, nenne ber beilige Beift, fo oft er in ber beiligen Schrift einen Eprannen anführe, ibn feinen Tyrannen, fonbern einen Jager, wie es von Rimrob geschrieben fei. Bon ba an fei es ein Sprichwort von einem Eprannen: es ift ein gewaltiger Jager, wie Nimrob, wie auch von Efau geschrieben ftebe. Die Dbrigkeit foll bestimmte Sagungen über ben Wilbfang aufrichten, nicht allein zu eigenem, fonbern bes gangen ganbes und ber Unterthanen Rugen, ober boch weniaftens ben Unterthanen ohne Schaben. Bare feine Orbnung bei bem Bilb und Geflugel, fo mare es bem Unterthanen unnut, benn ber gemeine Pobel brauche im Rleinsten, wie im Groften eine Orbnung. "Es wird wohl, fagt er, bamit ein feiner Luft abgeben, aber ein driftlicher gurft, fo auch ein Stud am himmelreich haben und nicht allein ein irbifder herr fenn will, hat Zag und Nacht ernftlichen Fleiß anzuwenben, wie er moge bas gemeine Spruchlein, fo man fagt: ein gurft fen ein Bilbpret im Simmel - ju Boben ftogen und zu einer Luge machen. Denn es ift ein großerer Luft, ja auch nuglicher, fo ein Uder mit Korn baberlachet, benn fo ein Birfch mit einem iconen Geborne baberlauft, und bas Rorn verichlemmet."

1. B. Mos. 1 gebe Gott bem Menschen bie herrschaft über alle Thiere, etwas Anderes aber sei es: bas Gut ist frei erschaffen und bem Menschen in seine Gewalt gegeben, und: ber Mensch könne es nach seinem Willen frei gebrauchen. Bei dem verschiedenartigen Mißbrauch sei nothwendig, daß durch bürgerliche Sahungen Beschränkungen eintreten. In geistlicher Beziehung sei der Christ herr über die Creatur, sofern sie ihm nichts anhaben, seine Seligkeit nicht verhindern könne, sie sei noch so gräulich. — Im leiblichen Sinn durfe sich der Mensch aller Creaturen bedienen, aber nicht nach eigenem Willen, sondern nach dem göttlichen, das ist nach dem Geseh bes Glaubens und der Liebe, wie z. B. keiner durch Genuß von Gift Gott versuchen und sich ums Leben bringen durfe, oder wie nach dem christlichen Glauben der Genuß des Schweinesseissches

verboten ist. Weil ber Unterthan ber Obrigkeit Treue gelobt habe, so musse er sein Wort halten, und sich sogar bem von bemselben aufgebrungenen übel (3. B. mit bem Wilb) nicht wibersteben.

- 5) Beholzung. Was die Obrigkeit zu thun? Wenn die Obrigkeit im Besit der Wälder sei, so soll sie dieselben zum Nuten des gemeinen Volks verwenden, die Waldungen ankaufen, und jedem Flecken gegen billige Steuer in den Staatsschatz so viel geben, als er brauche, nicht aber dem Einzelnen gestatten, mit eigener Gewalt etwas an sich zu bringen. Die Unterthanen sollen auch, was die Beholzung betrifft, nicht ausziehen mit Spießen und Hellebarden, sondern darum bitten, wie Salomo den König von Tyrus um Cedern vom Libanon.
- 6) u. 7) Frohnen. Die heilige Schrift, fagt er ber Obrigkeit, gebe keine spezielle Bestimmungen über ben Umfang ber Dienste, sondern zeige nur, was recht und billig sei Col. 3. Es komme auf die Convention an, sowie die Bibel auch Kaufen und Verkausen voraussehe. Die herren schließen zwar Conventionen, aber legen solche Lasten auf, daß die hintersassen, nur um des Bettelns sich zu erwehren, darauf eingehen und schwer tragen. Legen sie muthwillige, ungerechte Lasten auf, da bedurfe es nicht der heiligen Schrift, um die Strasbarkeit davon zu beweisen, das sage einem jeden seine eigene Vernunft.

Berlange aber ber herr Dienste vom Unterthanen, die nicht im Bertrag bedungen sind, so kann sich der Unterthan bei der Obrigkeit beklagen; sindet er kein Recht, so füge er sich in Geduld. Frage es sich: ob der Unterthan dem herrn, wenn er ein Unrecht und unchristlich Ding verlange, dazu vershelsen soll? so diene zur Antwort, wenn er etwas dem Glauben Nachtheiliges verlange, (z. B. Gott lästere) dann musse man Gott mehr gehorchen, als den Menschen, aber nicht das Schwert gegen den herrn zuden, sondern eher still halten und sich Gut und Leben nehmen lassen. Verlange sie heidnisch zu viel Steuer, so soll der Unterthan boch christlich gehorsam sein.

8) Gulten. Fur bie Rugniegung burfe ber Besiter auch leibliche Entschäbigung verlangen, bas fei ber Brauch in ber Welt, Gott aber verlange, felbst ben Feind zu lieben, auch

zu geben ohne Bergeltung. Daher muffe ber herr auch bem Lebenmann von bem Seinen helfen, bann fei Gott fein Schulbner, ber ihn wohl bafur bezahle.

Sei aber bem Unterthanen die Last zu groß, die Abreichung ber Gult unmöglich, warum lasse er bem herrn sein Gut nicht? In Gute konne er ben herrn um Nachlaß er=

fuchen, zwingen fonne er ibn nicht.

9) Bon ben ungemeffenen Strafen. Bie fich bie Dbrigfeit verhalten foll? Die Strafe ber Gunbe gebort Gott. Gott hat aber ber Dbrigfeit bie Bestrafung ber Übertretungen in fofern überlaffen, als nothwendig jur Abichreckung fur Unbere und Erhaltung bes allgemeinen Friedens fei. Daber tonne bie Dbrigkeit nicht eigentlich nach Berbienst ftrafen, ba maren bie Unglaubigen, wie bie Juben, am ftrafwurdigften, fonbern nur foweit es bes Erempels und ber burgerlichen Befferung wegen nothwendig fei. Die Dbrigkeit foll nach Gottes Beifpiel fein Unfeben ber Perfon haben, fonbern blog auf bie Sache feben, fie foll an ber Perfon blind, in ber Sache icharf fein; benn febe fie bie Verfon an, fo febe fie ben Urmen entweber zu geringfugig an, ihm zu helfen, ober ibn zu ftrafen. Es mochte auch nach ber gemeinen Regel geben: dat veniam corvis, vexat censura columbas, ben armen Dieb benft man. ber reiche fist oben an.

Wenn aber auch die Obrigkeit nicht nach geschriebenen Gefeben straft, da sie nicht alle Ubel vorsehen kann, so soll boch ber Unterthan die Strafe leiben, wie eine andere Be-

fcwerbe, und fich nicht wehren.

10) Gemeinwiesen und Ader. Die Obrigkeit soll nicht bloß bem gemeinen Fiscus zusehen, sondern dem ganzen Land und den Landsleuten sorberlich sein, daß sie auf einen grunen Zweig kommen. Denn je reicher die Unterthanen seien, besto reicher der Fürst, je armer die Unterthanen, desto armer der Fürst, wenn er schon seinen Seckel gefüllt habe. Derselbe nehme doch ab, der Reichthum der Unterthanen nicht, wenn der Fürst des Sinnes sei, daß er des Landes sei, und nicht das Land sein.

Gegen bie Unterthanen wieberholt er bas ichon oben Gefagte.

11) Tobfall. Es fei im Tobfall nicht gleicher Gebrauch. an etlichen Orten fallen bie Guter gang wieber bem Berrn beim fammt ber fahrenben Sabe, an andern bas befte Bieb. Darauf werben bie Guter verlieben und bestanden, fo baff Wittwen und Baifen nicht blog ben Bater, fonbern auch bas Gut verlieren. Darum foll ein driftlicher Rurft als Befdirmer ber Bittmen und Baifen nicht bulben, bag an einen feiner Unterthanen bas Gut mit folder Befdmerbe verlieben merbe. Lieber verleihe man jahrlich um ben funften ober fechoten Theil. wie Sofenh in Mannten, und unterftube bie Bebrangten, Bittwen und Baifen. Biel leibentlicher fei mabrend bes Lebens bes Mannes eine fcwere Gult, als nach feinem Tobe ein halbes Sauptrecht. Wenn bie Juben ihre leibeigenen Rnechte im fiebenten Sahr freiliegen, und fogar mit Gefchenken, wie viel weniger foll ein Chrift feine Binterfaffen nach bem Tobe bes Mannes bruden. Das beute Gott Deut. 24 an: Der Wittfrauen Rleid follft bu nicht gum Pfant nehmen.

Geht aber ber Unterthan bie Bebingungen ein, fo muß

er fie auch halten.

12) Befchluß. Die hohe Stellung ber Obrigkeit soll sie besto mehr veranlassen, ihre Dienste tem Besten bes Bolks zu widmen, der heide werde dadurch ein großer herr, der Christ ein Schaffner. Das Bolk ist Gottes und nicht des herrn, daher soll der herr es nach Gottes Geboten regieren. Die Obrigkeit soll sich nicht darauf stügen, daß die Unterthanen nach der Schrift zu gehorchen haben, sondern soll sleißig darauf achten, was ihr zusteht. So ihr's gefällt, wenn man vom Gehorsam sagt, so lasse sie es sich auch gefallen, wenn man von ihrem Amt nach dem Wort Gottes sagt. Unrecht leiden wird dem Christen zwar geboten, zu tragen, aber auch verboten Unrecht zu thun.

Die Unterthanen sollen bebenken, baß, wie Gott überhaupt sich seine Gaben, Gesundheit, Reichthum u. s. w. nicht mit Gewalt abbringen lasse, sondern wolle, daß wir ihn darum bitten, so erlange man auch eine christliche Obrigkeit mit glaubigem Gebet. Wenn ein Bolk bose Fürsten und Obrigkeiten erlange, so trage es selbst die Schuld; es bekehre sich und bitte Gott den herrn fleißig, so werde durch seine eigene Besserung

auch die Obrigkeit beffer. Gewohnlich wenn Gott ftrafen wolle. fo bebe er Bolf an Bolf, und bofe Dbrigkeit an bofe Unterthanen, baf je einer ben andern matt nache. Aber in ben 12 Artifeln driftlicher Bauerschaft melben bie Unterthanen feinmal, baß fie fich begeben, driftlich ju leben, fondern un= terfteben fich allein, andere Leute gur Frommigfeit zu bringen. Ihre Artifel feien allgumal auf eigenen Gewalt und Ruben gerichtet, bas fei bas Undriftliche barin. Wenn bie Unterthanen felbft wollen bie Pfarren verleiben, ben Bebenten einnehmen, mas fei bas anders, benn: wir wollen felbst Berrn fein, und einem anbern feine Gerechtigfeit gur Pfarrlebenschaft und Bebenten mit Gewalt abbringen. Wenn einer bem anbern einen Rod nehme, wiewohl ber, fo beraubt fei, eine gute Gerech: tigkeit zu feinem eigenen Rod habe, bennoch laffe es meber weltlich noch gottlich Gefet zu, bag er ben Rod mit Gewalt wieber hole, er habe Gefet und Richter, wolle er je kein Chrift fein und ben Rod nicht fahren laffen, fo miffe er bes Richters Saus. Alfo auch, obwohl ber Bebent und bie Pfarrlebenfchaft anders follten gebraucht werben, fo fei es boch unchriftlich. fich eines Gewalts annehmen, ber nicht befohlen fei. man in ben Artideln fpricht, wir wollen nicht mehr Leibeigen= fchaft leiben u. f. w. mas ift bas anbers gefagt, benn wir wollen nicht mehr Chriften fenn, benn bas Leiben giemt einem Chriften, wie einem Konig fein Thron; wer bas Rreug und Leiden nicht will haben, ber wird fich auch muffen Chrifti schamen. Der alt Abam fpricht, ich will frei fenn und mein But ohne Beschwerbe ruhiglich gebrauchen und genießen, aber Chriftus fpricht, ich will leiben, und nicht miderftreben und wenn man bie Artidel recht befeben will, fo ift bas Evangelium barin ftracks wiber bas Evangelium Chrifti, benn bas Evangelium lehrt, bag man Gutes foll thun und Ubels leiben, aber bas Evangelium ber Artickel lehrt, bag man übels follt thun, und Gutes leiben, namlich, bag man ihnen allein follte Gutes Wolle ber Unterthan nach gottlicher Gerechtigkeit und bem Evangelium leben, fo habe er zwei Regeln, Glaube und Liebe, ber Glaub richte ihn nach Gott, Die Liebe nach bem Nachsten. Die Liebe werbe aber viel anbers angegeben, benn Schwert auden und aufrührerisch fein.

Sollt aber biese Sach sich zu Gutem enden, so werde von Nothen sein, daß eine jegliche Parthie besehe, was sie selbst schuldig sei zu thun, und nit was der ander schuldig sei. Die Obrigkeit sehe nicht, was die Unterthanen leiden muffen, sondern sehe, was Gott ihr besohlen habe zu thun, und der Unterthan merke nicht der Obrigkeit auf ihre Hand, was sie zu thun schuldig sei, sondern sehe mehr auf sich selbst, was ihm Gott gebeut zu thun und zu leiden; dann werde ohne Zweisel Gott der Allmächtige beiden Parthien Gnad und Hulfe verzleihen, seinem gottlichen Willen nachzukommen.

Satten bie Fursten auf solche Rathschlage horen mogen, so hatte sich bas Unglud, wo nicht gar aushalten, boch vielleicht milbern, und bie Bauerschaften hatten sich burch Berwilligung ihrer billigen Forberungen von ihren maßlosen Anspruchen abbringen lassen. Da aber Ersteres nicht geschah, so

mußte es auf beiben Seiten jum Mugerften fommen.

Bergleichen wir diese aussührliche Begutachtung des rechtslichen Berhaltnisses der Fürsten und Unterthanen zu einander mit den Schristen, die Luther in dieser Sache ergeben ließ, und besonders mit Melanchthons Begutachtung der zwölf Artifel, so stehen Brenz und Melanchthon in Bezug auf größere Ruhe und streng biblische Grundlage über Luther, doch Brenz in letzterer Beziehung noch mehr als Melanchthon. Über Beiden sieht Brenz durch die objectivere Stellung und schäffere Außeinandersetzung der Rechte und Pflichten der Obrigkeit und Unterthanen und das Anschließen an die verschiedensten concreten Fälle und Justände. Die außsührliche Beantwortung der einzelnen Artifel ist das, was Brenz vor allen Resormatoren jener Zeit vorauß bat.

Sollen wir noch Verschiedenheiten im Einzelnen erwähnen, so rath zwar beim ersten Artikel Brenz, wie Luther, dem Unterthanen, im Fall er seine religiose Überzeugung gestört sieht, zur Auswanderung, doch bestimmt Brenz naher, was vorher zu thun sei, ehe man zum Außersten schreite. Bei der Wahl eines Predigers soll nach Melanchthon neben der wählenden Kirche ein Furst sein, Brenz aber sagt: Der Fürst soll auch einen Ausschuß beiziehen. Melanchthon ist hier demokratischer, Brenz, vielleicht in Folge genauer Bekanntschaft mit den Ubel-

standen der Ochlokratie, mehr aristokratisch. Beim Sagdrecht spricht sich Brenz kraftiger gegen die Obrigkeiten aus, als Melanchtbon.

Benn nun einestheils bie von driftlichem Standpunkt aus versuchte Beleuchtung ber amolf Artifel allerbings nicht uberall geeignet war, bem Evangelium eine gunftigere Meinung bei ben Furften zu verschaffen, wenn Manche fogar in bem= felben eine ihrem hiftorifchen Recht entgegenftebenbe Dacht er= bliden mochten, fo mußte boch andererfeits bie Strenge, mit ber Breng und Unbere auf bem evangelischen Lehrfat beharrten: ber Unterthan burfe fich nicht mit Gewalt wiberfeten - gerabe bie, welche von ihrem biftorifden Recht nichts abzulaffen gemeint maren, mit bemfelben wieber aussohnen, ba es ihnen unstreitig ein fraftiges Schutmittel fur ben vorhandenen Befitftanb barbot. Bon ber anbern Seite ift jeboch auch nicht ju laugnen, baß fich unter biefen Auftritten bie phyfifche und moralifche Dacht bes Bolts auf eine Beife gezeigt batte, baß man fortan fich ber Bolfestimme nicht mehr gang entziehen fonnte: und auch von unserem Reformator feben wir biefe Stimme, fo weit fie bas driftliche Daag nicht überschritt, ges bubrent beachtet.

Aus dieser doppelten Betrachtungsweise sind die beiben zu gleicher Zeit eintreffenden Folgen abzuleiten, die der Bauernaufruhr für die Resormation hatte. Er verschaffte der neuen Lehre eine Zeitlang Ruhe vor ihren Feinden, die nun zu einer rascheren Durchsührung der Resormation, namentlich im Gotetesdienst und in der Bolkserziehung benützt wurde. Mein dieselbe Ruhe benützten auch die Gegner, um im Stillen sich zur Gegenwehr zu rusten. Wir werden sehen, wie diese beiden Folgen in das Leben unsers Resormators eingriffen.

## IV.

## Die Kirchenordnung und ber Katechismus von 1526—28.

Brachte ber Bauernaufruhr bas Beburfniß einer grundlichen Reformation erst recht zum Bewußtsein, so benützte nun auch Brenz bie nach Beendigung besselben eintretende Zeit der Ruhe zur Organisation bes Haller Kirchen: und Schulwesens.

Der gewissenhafte Reformator mochte wohl fühlen, welch eine schwere Aufgabe bieß für einen jungen Mann von 26 Jahren sei, bem bei aller sonstigen Reise boch noch etwas Wesentliches, die Ersahrung, abging. Um sich nun gegen mögliche Täuschungen seines eigenen subjektiven Urtheils sicher zu stellen, war es ihm nicht genug, in Gemeinschaft mit seinen gleich jugendlichen Collegen Isenmann und Michael Gräter zu handeln, sondern er sand es fur nothig, auch noch ersahrene Männer im Ausland zu Rathe zu ziehen. Wenigstens geschah es auf Brenz's Beranlassung, daß der Rath von Hall im November 1525 den Isenmann nach Crailsheim schickte, wo Abam Weiß sich bereits manche Ersahrungen gesammelt hatte.

In der Pfarrkirche zu St. Michael, an der Brenz als Prabikant angestellt war, scheint die Messe vollig abgethan gewesen zu sein. Es ist uns von einer am Christsest 1525 in dieser Kirche gehaltenen Abendmahlsseier "auf die Meisnung, damit den Tod Christi zu verkunden", noch ein Originalbericht ausbehalten. Nach demselben trat Brenz zuerst in den Altar und that eine herzliche Ermahnung an die Gemeinde,

in welcher er zeigte, wie ber Berr, ale er von binnen abscheiben wollte, uns befohlen, baß, wenn wir fein Abendmahl balten, mir feinen Tob verkunden follten, auf bag mir burch bie Frucht feines Tobes geftarkt, burch ben Tob ins Leben eingeben mochten. Er fuchte hierauf in ber Gemeinde ein Iebendiges Bewuftfein ber Gunde und ber Ungulanglichkeit ber menichlichen Natur zu eigener Erlofung zu weden, und zeigte. wie bas nur Leib und Blut Chrifti thun tonne. Rachbem er alfo bas Bolf bes Tobes Jefu und feiner Gutthaten ermabnt. ift ein Jeber auf feine Rnie niebergefallen. Unterbeffen bat Breng ben Tifch bes herrn benebeiet mit ben Borten bes neuen Testamentes: In ber Nacht, ba er verrathen mar, nahm er bas Brod, bantete, gabs und fprach: nehmet bin und effet. bas ift mein Leib, ber fur euch in ben Tob gegeben, folches thut zu meinem Gebachtniß; befigleichen nahm er auch ben Reld u. f. m., welche Worte verftanblich teutsch gelefen mur: ben. hierauf warb Brod und Relch bes herrn jebermann, fo es begehret, mitgetheilet. Nachbem eine große Menge Bolfs bes Abendmabls bes herrn theilhaftig worben, bat er fie wiederum mit folgenden Worten ermahnt: "Dieweil wir alle von einem Brod gegegen und von einem Relch getrunken haben. fenn wir ein Leib geworben. Defhalb, wie in einem Leib ein Glieb vom anbern beholfen und je eins burch bas andere Silf erhalten wird, also auch wir, wie bie Glieber, follen je eins bes andern Burbe tragen, und biefe Gute, fo mir jegund non bem herrn empfangen baben, follen wir ein jeglicher an feinem Nachften beweifen, benn bieß ift bas neu Gebot, fpricht Chriftus, baß ihr einander liebet, in biefem Wort wird jebermann erfennen, bag ihr meine Junger fend, fo ihr einander liebet. Bierin in ber Rirche ben bem Tifch bes Berrn ertennt man, welche Chriften fenn, aber ein Chrift foll fich ertennen lagen nit allein in ber Rirche, fonbern auch auf bem Markt, babeim, im Saus und auf bem Telb, welches geschieht burch Berte ber Liebe, bie aus bem Glauben fliegen. Die Gnabe bes Beren fen mit Guch, gebet bin im Frieden. Umen!"

Dagegen war es bem Rath mit Abschaffung ber Messe in ben anbern Kirchen noch kein rechter Ernst, ba er immer noch bie Nachwirkungen bes Wormser Ebikts fürchtete. Gegen bie Fortbauer ber Meffe mar baber hauptfachlich bie erfte Rirchenordnung gerichtet, beren Entwurf Breng ju Unfang bes Jahres 1526 übergab.\*)

In biefer weist er junachft im Gegenfat gegen bas Wormfer Cbift bem Rath Die Ermachtigung und Berpflichtung nach. driftliche Ginrichtungen machen zu burfen. "Glauben und Liebe find einem Chriften nothig jur Geligfeit, auch wenn er mitten in ber Turfei wohnte; weilaber aus Gottes Gnaben bie Chriften ein eigen Land haben, fo hat die Obrigfeit in boppelter Begiehung, erftens Umte halben, und zweitens als Mitgenofie ber Rinbicaft Gottes, Die Pflicht, driftliche Ginrichtungen gu Run hat Chriftus bren Stude befohlen, Die Prebigt bes Worts, Taufe und Nachtmahl." Unter Sinweifung auf bie letten Unruben, bag nicht bas Wort Gottes, fondern bie Berfebung beffelben mit menschlichen Gabungen gum Unfrieden und Aufruhr fuhre, ba ein irrenbes unruhiges Gemiffen nur aus bem Bort Gottes feinen Befcheib haben tonne, fahrt er alfo fort: "Es mag auf ber gangen Erbe nichts Beiligeres. Ehrbarlicheres, Friedfameres und Fruchtbareres erfunden merben. benn bas rein lauter Wort Gottes mit rechtem Berftand und Glauben gepredigt und gefaßt, und wiederum nichts Unfriedfameres, Aufruhrerifcheres und Schablicheres, benn bagelbe Bort mit Unverstand und menschlichem Bufag furgetragen und ge= lernt. Rein Menich wird redlich dem weltlichen Gewalt geborfam fenn fonnen, er fen benn aus bem Borte Gottes, und Evangelium geboren. Darum wollen bie ehrbaren Frey: und Reichsstädte zum erften anfeben Gott ben Allmachtigen, bag fie ichulbig find aus gethanem Gib, ben ein jeder Chrift in ber Taufe vollbracht, bas Wort Gottes ju fordern und all ihr But und Sab bagu ju ftrefen, bag geforbert wird bie Chre, Glorie und Berrlichkeit begen, ber bie Welt erschaffen. 3meis tens feben fie an ben weltlichen und gemeinen Rugen und ben Gib, bamit alle Stabte faiferlicher Majeftat als ihrem natur: lichen herrn verleibt feven, fo ift man nicht minder foulbig. bas Evangelium ju forbern, ja will man ein Freund bes Raifers fenn, fo wird man gedrungen, bas Evangelium banb=

<sup>\*)</sup> Ante diem Paschatis.

zuhaben, benn bas Evangelium nimmt allen weltlichen Gewalt von bem falschen geiftlichen, und giebt ihn in bie hand bes Raifers, als Christus spricht: welcher unter Euch, ber groß seyn will, ber wird ber Knecht, bie Fürsten und Bolter herrsichen über sie, unter Euch geht es nicht also zu.

Es foll baher nicht allein in allen Kirchen bes ganzen Lanbes bas Wort Gottes gepredigt werben, sonbern auch bie Prediger sich einer einsormigen, chriftlichen Predigt befleißen. Damit werbe Zank und Zweiung unter Predigern und Gemeinde vermieben.

Das Taufen fei nicht bas geringst Bert in ber Rirche, wiewohl bisher fur ein Rinberwert und Spiel gehalten, baber barauf zu feben, bag es bamit ernftlich und ansehnlich in ber Rirche jugebe, bamit jebermann mit ernftlichem Gebet gefliffen mare, benn ja bie Rinder fur fich felbft teine Ertenntniß, noch Bekenntnig haben bes Glaubens, ohne allein bas Bekenntniß und Gebet ber Rirche. 3m Fall ber Roth foll baber bas Taufen gwar nicht an Drt, Beit noch Perfon gebunden fein, boch, wo die Roth nicht gebiete, foll bie Taufe eines Reugeborenen bis auf ben nachften Feiertag aufgeschoben werben, bamit bie Gemeinde fur bas Rind beten fann, und jebermann an feine eigene Taufe erinnert werbe. Rach ber Rothtaufe foll bas Rind am nachsten Reiertag in bie Rirche gebracht werben, nicht um es wieber zu taufen, fonbern ihm unter bem Gebet ber Glaubigen einen Namen ju geben. Die Taufe foll aber in teutscher Sprache geschehen, ba alles, mas in ber Rirche gefchebe, jur Befferung gefcheben foll."

In Betreff bes Nachtmahl's meinte Brenz, könnte man sich ben bisher fur bas Nachtmahl gebrauchten Ausbruck Messe gefallen lassen, wenn sonst alles nach ber Anordnung Christiginge, und nicht die romische Messe dem Nachtmahl seinen rechten göttlichen Gebrauch nahme. Da dieß aber nicht der Fall sei, und man an den Corinthiern sehe, wozu das Nichtzunterscheiden des Leibs und Bluts Christi suhre, ja man tagzlich sehe, wozu die Abgötterei mit dem Abendmahl suhre, so habe die Obrigkeit wieder aus dem doppelten Grunde, als Obrigkeit und als Glied der Kirche, die Verpflichtung zur Abs

wendung von Peftilenz, Theurung und anderem Strafgerichte ben lasterlichen Migbrauch der Messe abzuthun. Wie nothwendig dieß sei, bewies Brenz auch aus der Gnade, mit der Gott im Bauernaufruhr das Land verschont habe, und aus vielsachen in der Schrift enthaltenen Beweisen der Gnade Gottes für ein Land, wo rechter Gottesbienst eingerichtet sei.

In Betreff bes Wormfer Cbifts meinte Breng, ber Raifer felbit icheine nicht zu miffen, welcher Grauel binter ber Deffe ftede, bennoch tonne auch eine niebere Obrigfeit fie nicht fteben laffen, ba fie ihre Gewalt nicht allein vom Raifer, fonbern auch von Gott habe. Bei bem Raifer tonnte man fich etwa folgenbermaßen entschulbigen: 1) bie Obrigfeit von Sall habe in Folge bes ihr vom Raifer eingeraumten Rechts, alles ju thun, mas jum Frieden und guter Polizei ber Stadt gebore, ben papftlichen Gottesbienft abgethan, als ber Schrift, bem erften driftlichen Gebrauch juwiber, und gur Berruttung bes Banbes führend, und ibn bem Bort Gottes gemaß eingerichtet. 2) Der bisberige Gottesbienft fei ohne Manbat bes Raifers aufgerichtet, tonne alfo ohne Ungeborfam gegen ben Raifer wieber abgethan werben, jumal ba vor wenig Sahren ju Rurnberg ein kaiferliches Manbat ausgegangen, worin bas reine lautere Evangelium zu prebigen befohlen worben, ba von ben Concilien vorerft nichts zu erwarten fen. Das Wormfer Manbat icheine zwar bie bisherigen firchlichen Gebrauche zu beftas tigen, aber man miffe boch mohl, bag ber Raifer als ein Glieb ber Chriftenheit nichts gegen bas Bort Gottes vornehme, auch bie Reichsftanbe auf bem Reichstag zu Murnberg baffelbe nur mit vorangebender Protestation angenommen baben. 3) Bolle aber ber Raifer etwas Beiftlicheres und Gottlicheres aufrichten, fo wolle man jebergeit geborchen.

Brenz erhielt jedoch vorerst nur so viel, daß der Rath die Megpriester vorsorberte, und es ihrem Gewissen anheim stellte, ob sie ferner Messe lesen, oder, was dem Rath lieber ware, derselben mußig gehen wollten. Was Brenz an diesem Schritt allein gefallen konnte, war, daß den Megpriestern ziedenfalls ihre Einkunste zugesichert wurden, da, wie er ofters sagte, man Niemandem wegen des Glaubens seine Nahrung entziehen, und ihn dadurch zum Glauben zwingen soll. Damit

aber ware jebenfalls vereinbar gemefen, ben Defprieftern bas

Meffelefen zu unterfagen.

Bas die Art und Beife betrifft, "wie die Dege ober bas nachtmabl Chrifti nach feiner und ber erften Rirche Muffegung gehalten foll werben", fo fcont Breng moglichft bie alten Kormen, fofern fie als Erfamittel fur bas Beffere, bas man noch nicht in allen Studen geben konnte, galten, und nur in allmabligen übergangen fonnte ber Gottesbienft bas neue evangelische Gewand annehmen, ba bas Bolf felbft erft fur benfelben erzogen werben mufite. "Da man ben bem Nachtmahl Chrifti bes Todes Chrifti gebente, fo foll eine Prebigt vorausgeben, nach ber Prebigt aber ber Schulmeifter mit ben Schulern und andern Mithelfern einen Pfalmen lateinisch fingen, bamit boch bie Sprachen, fo gur beiligen Schrift und andern Ubungen Rut und Noth fepen, aus ber Kirche nicht gang verftoßen werben, und auch bie Jungen bem Latein, als einer unbrauchlichen Sprache, nicht fremd werben. Rach bem Pfalmen foll bas Rprie eleison gefungen werben und bie gange Gemeinde baben knieen, weil es ein driftlich bemuthig Gebet fen, nicht ale ob bas vor Gott einen befonberen Werth habe. fonbern ber Ordnung und gemeinen Bucht wegen, bann bas gloria in excelsis. Mit ber Beit aber foll bas Bolf bas Teutsche mit fingen lernen. Sierauf foll bas gemeine Gebet burch ben Diener bes Borts ober ber Rirche verfundet werden, nemlich fur bie gange Chriftenbeit und gemeine Rirche, Die Diener ber Rirche, ben Raifer, bie Dbrigkeit, Die jungen Chriffen, Rranten, Gefangenen, Schwangern, gegen Theurung, Sterben, fur gemeinen Frieben und fruchtbares Gewachs. Reger, Irrende, Juben, Beiben und Feinbe. Dieg fei ber furnehmften Stude eines in ber erften driftlichen Rirche gemefen." Breng außert fich babei überhaupt über ben Berth einer in freiem Bergenserquß fich aussprechenben driftlichen Furbitte, gegenüber von ber fabilen Monotonie bes bisber gebrauchlichen oremus. Der Diaconus foll aber, bamit, bie Rirchenkleidung nicht gar verworfen werbe, baben einen Chormantel anhaben, ober wie er bei einer anbern Gelegenheit fagt, findischer Beise ben Ernft Gottes vorstellen foll, nicht aber bas Meggewand, welches fein Manns, und boch auch fein

Weibstleibung, sonbern gar zu narrisch anzusehen sei vor ber Versammlung. Nach bem Gebet soll bas Evangelium zunächst lateinisch, bann aber bem Bolf teutsch vorgelesen werden, bamit bas Evangelium in ber lateinischen Sprach geübt, und boch ben teutschen Juhörenden auch ihren Nuhen brächt, hier-auf ber Chor und die Diener bas credo patrem singen, und wenn noch Zeit vorhanden, das Volf den Glauben teutsch sprechen. Doch soll alles dieß nur Unfang und Eingang des Nachtmahls Christi sein, daran kein Noth noch Gebot hange, sondern nur für ein außerlich Jucht und Ordnung zu halten.

Bei bem Nachtmahl felbst foll es alfo zugeben. Buerft foll ber Rugen bes Abendmahls verfundigt, bann von gemeis ner Rirche mit andachtigem, innerlichem Gebet gebantt merben, bierauf ber Diaconus ober Pfarrer mit lauter Stimme in teutscher Sprache Brod und Wein feanen mit bem Borte Gottes, wie es im vergangenem Chriftiag gefeben und gebort worden. Dann foll, mabrend abmechfelnd ber Chor lateinisch und bie Gemeinde teutsch fingt, bas Sacrament ausgetheilt werben, naturlich mit Brob und Bein, benn es fei auch in Reichung bes Nachtmable ber Bernunft Argument fürgegangen. als fen es ungebuhrlich, ben ganen es unter benber Geftalt gu reichen, bes Barte balber, mochte einem etwas baran bangen bleiben, aber als mußt Chriftus nicht, bag Biele murben einen Bart gieben. - Dann foll ber Chor bas gratias fingen und jum Schlug bas Bolf ben Segen aus bem Borte Gottes erhalten, endlich bie gange Gemeinde burch ben Diacon und die Knaben in Gefangsweise gur Dankfagung ermabnt werben, benn es fei von Rothen ju wiffen, bag ein jeglich Segnen, Benebenen, Boblmunichen, driftlich Ermahnung burch bas Bort Gottes und feinen Menfchen gefchehe, fo nun auerft eine gange Rirche gefegnet ober ju Dankfagung ermahnt follt werben, und Niemand gebacht, es ware ein Menfchen: rebe, habe man vielleicht bie Junger angerichtet, gulegt bie Rirch ju fegnen, bamit manniglich achte nit auf bie Perfon, fonbern allein auf bas Wort, bas feine Rraft hat burch Jung ober Mt furgetragen. Pfalm 8. Matth. 21.

Mit ber Fruhmeffe mochte man es halten, wie jegund eine Beitlang, fur bas junge Bolf eine Prebigt, barnach ein

geistlich Pfalmlieb, Glauben ober andere Gefange, in welchen sie ihres Thuns ermahnt werden, und Begerung erlernten und mit bemfelben heim giengen, und sie Gott befehlen."

Bei ben erften Chriften fei amar fein außerlicher von Gott gebotener Reiertag, wie bei ben Juben gemefen, fonbern es fei ein fteter emiger Sabbath ober Reiertag von ber Taufe anbebend bis in ben Tob mabrend, barinn nimmer fein unrecht Geschäft pollbracht foll werben, boch moge in einer driftlichen Berfammlung jur außerlichen Rothburft eine Drbnung in Tagen und Beiten mit Reiertagen und Werktagen gehalten werben in guchtiger Ordnung und außerlicher Ginigkeit, nit zu einem Gewißen, als von Gott geboten, und zur Fromm= feit und Geligkeit notbig, fonbern bag manniglich von ber Arbeit fener und tommen moge ju boren bas Bort Gottes, jum Sacrament geben und eine leibliche Rube haben von ber Arbeit, bamit ein jeglicher besto ftattlicher wiederum feine Arbeit angreiff. Denn obicon von bes Borts Gottes megen gu boren nimmer gefenert wird, fo erheifch boch bie Rothburft und naturliche Bernunft, etliche Tage von ber Arbeit zu ruben. Es follen baber außer ben Sonntagen gefeiert werben alle Aposteltage, ber Chrifttag famt Stephanstag, boch alfo, baß man St. Stephanstag und St. Johannistag fur ein und nit zwen Reiertage halt, ben Reujahrstag, beil. Drepfonigtag, Maria Reinigung, Maria Berfundigung, Oftern und Montag barnach, Auffarthtag und Montag barnach, Johannis bes Zaufers Tag, Maria Beimsuchung, Maria Simmelfarth, Maria Magbalena, St. Michael und aller Beiligentag. Statt ber bisher gefeierten Rreugwoche, in welcher bie Fruchten und Speifen geweiht worben, foll ber Montag biefer Boche ein Reiertag fein, an welchem man fonberlich lernen und predigen foll, wie burch bas beilig Blut Chrifti alle Fruchte und Speife geweiht und geheiliget worben, baber uns guftunde, bag wir biefe Dinge mit Berrlichkeit und Dankfagung brauchen, auch follte bie Rirche ermahnt werben, fur bie Fruchte ber Erbe gu bitten, baß Gott fie und liege in feiner Gnabe brauchen und niegen.

Der Morgengottesbienst an Feste, Sonne und Feiertagen soll beginnen mit einer Predigt, bann ber Schulsmeister mit ben Knaben statt bes oremus einen Psalmen singen,

bierauf bas Rprie eleison folgen, und, wenn noch Beit, bas gloria in excelsis. Dann foll ber Diacon ober Pfarrer mit einem Chormantel vor ber Frauen Altar treten, fich gegen bas Bolf febren, ein Pulpit vor fich haben, und bas gemein Gebet verlefen, bamit bas Bolt miffe, wie und wofur man beten foll, fatt bes lateinischen oremus. In biefem Gebet foll aes beten werben fur bie Rirche und ihre Diener, Raifer und Dbrigkeit, bamit bie Unterthanen ein ftilles und gerubiges Leben führen, gegen Brrthum und Anfechtung u. f. w. Den Schlufe bes Gebets foll bas Bater unfer, bas Betenntnig bes Glaubens und bie gebn Gebote machen. Dann foll ber Geiftliche im Chor bas Evangelium erftens fingen in bemfelben Ton. wie bisher, zweitens lateinisch lefen, und brittens vor bem Bolt teutich verlefen, gulett bas Abendmabl ausgetheilt merben. mit Gefang, balb teutsch, balb lateinisch, wenn aber fein Communifant vorhanden, ber Glaube ober irgend ein geiftliches Lieb gefungen werben.

Die Nachmittagspredigt an den Feiertagen, die, wie Brenz sagt, "zu der Zeit gehalten werde, da gut schlafen sey", soll auf die Besperzeit verlegt werden, um die Leute vom Wirthschaus abzuziehen, wobei er freilich vorausseit, der Rath werde den Besuch der Wirthshauser unter der Besperpredigt verbieten. Der Bespergottesdienst selbst soll in solgender Ordnung gehalten werden. Gesang: deus in adjutorium, ein Psalm, abwechselnd lateinisch und teutsch mit lateinischen antiphonis, eine halbstündige Predigt, Singen des Evangeliums, lateinischer

Gefana.

Anfanglich wurden wochentlich zwei Fruhmeffen, wie es scheint, in jeder Kirche gehalten, die zunächst für die Jugend bestimmt in einer für ihre Fassungskraft berechneten Predigt und in Absingung eines Pfalms oder Lieds bestand. Statt der zwei Frühmessen in der Michaeliskirche sollte nun nach Brenz's Ansicht nur ein Gottesbienst in der Woche, und zwar auf solgende Weise gehalten werden. Singen eines Psalms oder bes Krie eleison und des gloria in excelsis, ein gemein Gebet, ein Capitel aus dem neuen Testament, dem Volk teutsch vorgelesen, mit einer kurzen Auslegung für die Communikanten, das Symbolum apostolicum; waren keine Communikanten da,

eine Predigt. - . Es icheint bieg alfo jugleich eine Urt von Borbereitungsgottesbienft fur die Abendmablefeier gemefen gu fein, Die bekanntlich bie erfte lutherische Rirche, abmeichend von ber reformirten Rirche, alle Reft-, Sonn- und Reiertage vornahm.

Breng fühlte aber mohl, bag bamit boch noch nicht genug fur bie Bekanntichaft bes Bolks mit ber Bibel gefchebe, und ordnete, "bamit die Alten an die Bibel gewohnt murben", noch eine Besper an, mit Abfingung eines Pfalms, Lefen eines Capitels aus ber Bibel, querft lateinifch, bann teutfch, bann magnificat und Segen. Der fatechetifche Unterricht über bie Glaubenslehre, über welchen bie erfte Rirchenordnung feine Bestimmung gibt, icheint auch in Sall, wie an anbern Orten, auerft noch ber Schule vorbehalten gemefen gu fein.

Statt ber Bigilien und Tobtenmeffen foll eine Leis denpredigt gehalten werben. Man foll bie Tobten nicht binwerfen, wie Schelmen, auch fie feien noch unfere Bruber, burch ben Tob nicht aus unferer Gefellichaft gefallen, fonbern noch Glieber eines einigen Rorpers. Daber foll ber Gebrauch ber erften Rirche wieder eingeführt werden, Die Tobten auf ben Rirchhof zu begleiten, in ber nachsten Predigt aber ihrer gu gebenfen, bie Sinterlaffenen zu troffen, und Glauben und Soffnung in allen zu ftarten.

Auf biefe Beife that Breng entweber bie alten Formen ab, ober belebte fie aufs neue, indem er fie in ben neuen evangelischen Gottesbienft einfügte, wo fie fich ihm als Mittel ju einer ben Buborer anregenden Abwechslung barboten. Im Allgemeinen find bie Sauptelemente, burch welche fich ber Gottesbienst hindurch bewegt, fo vertheilt, bag bie active wie bie receptive Thatiafeit bes Buborers abwechselnd in Unspruch genommen wirb, - Singen und Predigt, Gebet und Abendmabl.

Mit biefer Ginrichtung bes Gottesbienfts verband Breng augleich bie Sinweisung auf eine driftliche Rirchen gucht, beren Rothwendigkeit er aus bem Begriff ber fichtbaren Rirche, als einer Gemeinschaft Guter und Bofer, entwickelt, und bie er im Gegenfat gegen ben papftlichen Bann auf bie erften apostolischen Inftitutionen gurudgeführt miffen will.

"Jebe weltliche Dbrigfeit ift eine Gottesordnung gur Strafe bes Bofen und Korberung bes Guten eingefest, auf bag ein ehrlich burgerlich und friedlich Wefen auswendig geführt, und nicht ber Gute von bem Bofen überlangt werbe. Daber forbert bas Umt ber Dbrigfeit, bie Mufruhrer, Morber u. f. m. au ffrafen, aber bie beimlichen Gunben find nicht por weltlicher Dbrigfeit ftraflich, fonbern man foll bas Unfraut machien laffen bis zur Beit ber Ernbte, und bem Urtheil Gottes be-Run, wie Gott ber Bater in ber gangen Belt, unter Suben, Beiben und Turten ein ehrfam, friedfam Leben will haben, fo hat er ber Obrigfeit bas Schwerdt befohlen, bamit Die Bofen abgesondert werden, wie ein bos faul Glied vom aangen Rorper, alfo will auch Chriftus, baf feine Rirche, burch fein Bort und Sacramente an einem fonberlichen Drt perfammelt, por ber Belt einen ehrfamen, guchtigen, driftlichen Banbel fuhre. Aber in ber erften Rirche haben bie Chriften feinen Befehl bes weltlichen Schwerdts gehabt, welches in ber Beiben und Juben Band ftund, barum viel argerliche Gunben ungestraft blieben, und boch ihnen nit gebuhrt, aus eigenem Gewalt einem Bofen nach bem weltlichen ober mofaifchen Gefes au ftrafen, auch bieweil bas weltlich Schwerdt allein ein außerlich und weltlich Ordnung ift, beren bie rechten Chriften ihrer felbit halben nicht bedurfen, wie Paulus fagt: ben Berechten ift tein Gefes gegeben, fo bat Chriftus fur bie bofen Chriften eine folche Dronung aufgerichtet, wie die Matth. 18, 15-18. Gine foldbe Beife bat auch Paulus geubt, 1. Cor. 5. Tit. 3, 10. Diemeil es aber unorbentlich und unformlich, menn ein Jeber feines Gefallens in ber Gemeinbe und gemein Berfammlung ber Rirche aufstehen und anzeigen wollte, wie ber ober jener ibm nicht folge, und bie Dronung vollstreden wollt, barum baben es bie beiligen Bifcoffe und Bater fur gut angeseben. eine folche Ordnung ju halten, nemlich aus ber Berfammlung bes gangen driftlichen Bolts find erwählt worben etliche alte geftanbene, tapfere, rebliche Manner, benen befohlen worben. auf die Rirche fleißig Achtung zu geben, fo Mangel am Bort ober Sacrament mare, und unter bem Saufen etliche argerlich lebten, und Ermahnen nicht helfen wollte, in ben Bann gu thun. Unter biefen Ermahlten ift ber, ber ben Befehl, bas Bort zu verfunden, und in gufallenden Rirchengeschaften bie andern aufammenauberufen Gemalt gehabt, Episcopus geheiffen

worben, bie anbern Presbyteri. Baren fie versammelt, fo bat man es Synodus gebeißen. Ramen aber bie Ermablten vieler Aleten ausammen, Concilium. Dem Spnob mard nun befohlen, ben Undriften zu ermabnen, von feinem argerlichen Leben abzustehen; folgte er, fo verzieh man ihm bie Gunbe, nach offenbarlicher Bekanntnug, benn auf offentliche Gunbe gebort offentliche Bufe; folgte er aber nit, fo ermablte man 2 ober 3 ju ben vorigen, Die ihn feines Wanbels guchtigen follten, wo abermal fein Kola ba fenn wollte, murbe er von ber gangen Berfammlung ermabnt, wollt auch bas nit belfen. fo warb er offentlich in ben Bann erkannt, bag man fein . follt mußig geben, boch mit taglicher Bitte ju Gott, bag ibm Gott gebe Erfenntniß ber Gunde und Begerung, bamit er wieber in bie Gemeinschaft ber Rirche aufgenommen murbe. Die Sauptfunder find Gogenanbeter, Gotteslafterer, Tobtfchlager, Reibische, Surer, Chebrecher, Diebe, Bucherer, Meineidige, Leutschinder, Bapfen und Trunkenbalge, Spieler u. f. w. Da aber nun bas weltlich Schwerbt nicht mehr in ber Unglaubigen, fonbern in ber Glaubigen Gewalt ift, fo ift es viel leichter, ein ehrbarlich driftlich Leben ju fuhren; boch find es immer noch viele Digbandlungen, beren fich bie Obrigfeit wenig ober gar nicht annimmt, 3. B. Jungfrauen fcmaden, Chebrechen, welche boch Mofes und bas faiferliche Recht ftrafen, auch Trinter, Spieler u. f. w. lagt bie Dbrigfeit ungestraft, weil nach außerlichem Unfeben burch fie fein gemeiner Unfrieden entfteht. Diefen Gunden, fo fonft ungeftraft bleiben, ju mehren, wird es fur gut angefeben, bag eine Dbrigkeit, ber Ordnung von Chrifto und ber erften Rirche Ge= brauch nach, ju bem Pfarrherr und Prediger ettlich reblich Derfon aus ber Burgerschaft, wie bisher in ben Chefachen gefchehen, verordnete, bie alsbann, fo es bie Roth erheischt, einen Spnod hielten, und auf bie von Chrifto vorgefdriebene Beife ben Undriften ermahnten. Es wird barum fein Rlofter, fonbern eine guchtige Burgericaft. Es glaubts fein Menfch, mas Guts und Chrbarfeit aus Diefer Ordnung entstehen wurd. Chriftus ift freilich nit trunken aes wefen, ba er fie bat aufgefest. Go ift es aug ben alten Siftorien gewieß, baß bie Chriften nie fein beiliger, reblicher

Leben geführt baben, benn ba nach folder Beis ben Gunbern, fo fonft ungeftraft blieben, ju begegnen gehalten marb, benn Dieweil ber weltlich Gewalt fich etlicher Gunben nit annimmt, su ftrafen, muß es boch gewehrt werben, bamit nit bie beiligen Sacrament fur bie Sund werben geworfen und bie fromme ehrbaren Chriften nit geargert murben. Der bischofflich Bann und Snnob follt foldes bieber gethan baben, fo ift er fcbier mehr eine Erlaubung ber Gund gemefen, benn eine Straf, barum ift es von Mothen fur ben unnugen bifchofflichen Spnob ben nuglichen und driftlichen aufzurichten. Und ob etwas anbers in ber Rirchen außerhalb ber gemeinen Ordnung ju thun mar, follt es vorbin an bie Bestimmten von ber Dbrigfeit langen, von berfelben einer gangen Dbrigfeit fürgetragen merben, welche, fo es nuglich fur bie Rirchen wird angeseben, approbirt, ober fo es fur untugentlich geachtet, verworfen, bamit nit einer jeglichen, fonberlichen Derfon ihres Gefallens in ber Rirchenordnung ju ftolgiren und leben geftattet murb."

Hienach soll bie Strase, bie bie Kirche zur Aufrechthaltung ber außeren Gemeinschaft anwenbet, nicht ein richterlicher, sonebern nur beclaratorischer Act sein, und ben Sunder durch Entziehung der Wohlthaten einer außeren Kirchengemeinschaft zum Bewußtsein suhren, daß er sich selbst aus der unsichtbaren Gemeinschaft der heiligen ausgeschlossen habe; zugleich aber die gegen ihn angewendete Strenge durch die Versicherung miledern, daß die Gemeinde auch ferner nicht aushöre, fur ihn zu bitten. Wir werden sinden, wie Brenz im Jahr 1531 Gelegenheit fand, über Zweck und Einrichtung der Kirchenzucht sich noch weiter zu außern.

Sollte aber die verbefferte Kirchenzucht ihren 3wed erreischen, so mußte auch das Familienleben christlich geordnet werseben. Daher auch das Bedurfniß einer christlichen Cheords nung, die Brenz schon bei der ersten Kirchenordnung in Aussischt stellt; "benn, sagt er, es geht mit der Ehe gar übel zu im papstischen Regiment. Da werden oft zusammengezwungen, die nit zusammengehören, es verheurathen sich Sohn oder Tochter ohn Wißen und Willen ihrer Eltern und Vormunder, das doch ist wider göttlich und kaiserlich Gesez, dazu werden etlich Erad und Blied verboten, die weber adttlich noch kaisers

lich Recht verbieten, auch begehren die ungerathenen Ehen von geschehenem Ehbruch wegen einer Scheidung, wie denn das im göttlichen Gesez wird zugelaßen. Darum ist es nüzlich und bürgerlicher Ehrbarkeit gemäß, daß eine Obrigkeit ihren Unterzthanen, Gesellen und Töchtern verbieten ließe, alle heimliche Winkelehen, wo aber solches geschehe, sollen berde Parthien, ehe dann das Beschlasen geschehe, vor einem ehrbaren Rath erscheinen und eines Bescheids wärtig seyn, auch sollt niemand Gewalt haben, sich selbst zu scheiden ohne Erkenntniß der Obrigkeit." Brenz beruft sich dabei auf eine schon früher dem Rath übergebene Schrift.

Im nachften Bufammenhang bamit machte fich aber auch bas Beburfniß einer befferen Jugenbergiehung fublbar. Daber bie Schulorbnung. Sall hatte zwar icon vor ber Reformation Schulen, allein nur fur bie mannliche Jugend, und wie biefe berathen gemefen fein mag, tann man aus ber tum: merlichen Lage ichließen, in ber fich bie Lebrer felbft befanben. Ein intereffantes Actenftud barüber finbet fich im Archiv gu Sall. Es ift ein Pactbrief eines Meifters Bartholomaus Stich von Rempten, ber fieben freien Runfte Magifter, ben er 1513 mit bem Rath von Sall machte. Er fagt barinn, "er fei vom Rath angestellt, die armen und reichen Rinber mannlichen Gefcblechts mit Cantor ju verfeben mit Gingen. Schreiben und Lefen. auch gieben gu ehrbarem guchtigem Befen, fo viel er fonne und moge, und fie anzuhalten, bie lateinische Sprache ju reben und ju verfteben." Soren wir nun, auf welche bochft muhfelige Beife er feinen Gold einsammeln mußte, "von jebem Rnaben, ber feine Roft zu Sall bat, am Quatember 4 Schillinge (ober 8 Rreuger) vom Unfang bes Winters an fur Solg 3 Rreuger, von Weihnachten bis Oftern auch 3 Rreuger ober jeben Tag ein Scheit Soly, am Palmabend von jebem Rnaben 1-2 Bregen, die 1 Pfenning gelten, ober bas Gelb bafur. Wintere von jebem 3 Pfenninglichter ober 1 Rreuger, wenn ber Rath bie Schule nicht mehr im Bau erhalt mit Dfen und Fenftern, von jebem 2 Pfenning, wofur er benn alles felbst beffern und einen Calefactor beftellen folle, bem jeber bes Winters bis Weihnachten 2, von Beihnachten bis Oftern I Pfenning geben folle, boch bag bem Schulmeifter bie

Ufche gebore. Ferner von jedem 1000 verklopfte Kirschenkerne, oder bafur 2 Pfenning, wenn aber bie Rirfchen migrathen, nichts. Bom Pfarrer fur jebe Mette, beren 37 im Sabr, 1 Schilling und bas Morgenmabl, bagu er und ber Cantor 4 Mablzeiten, an Kafinacht, am achten Frauentag, Palmtag und Allerseelen, auch zweimal bes Jahrs, nemlich am Ofters abend und Allerfeelentag er und fein Cantor bas Babgelb, von ben 4 Dofern 1 Gulben 8 Rreuger, von ber Fruhmeß au fingen 1 Pfund gleich 40 Kreuger, an Martini eine Gans ober 6 Kreuzer, an Martini und 4 Tagen in ber Kreuzwoche bas Morgenmahl, bei einer Ballfarth Ungewitters halber er und ber Cantor bas Morgenmahl, von ben gemeinen Bigilien ber Sabrtage je 4 Kreuger, von gestifteten Sabrtagen bei 10 Gulben, von einer Leiche, fo man mit Schulern holt, 4 Schilling, ber Cantor 1 Schilling, bolt man fie mit Bigilien mit allen Prieftern, fur jeben Schuler I Pfenning (bie feien aber mein. bes Schulmeiftere) ober ibm bem Schulmeifter 20 Rreuger und ameifache Prafeng, bas ift 6 Rreuger, bem Cantor 6, bem Locaten 3. Bon jeder Burgers : ober Canbfagen : Sochzeit 1 Schilling in ber Stadt, von bem Galve in ber Stuppach= firche burch bas gange Sabr nachtlich, und fur bas de profundis alle Samstag und Sonntag Rachts bas gefett Belb. Berben fonft Meffen ober Galve in ben Rirchen und Rapellen gefungen, er und ber Cantor ben gewöhnlichen Sohn. 3m Schonthaler Sof an St. Bernhardi und an ber Kirchweihe ber Rapelle fur ibn und ben Cantor ein Morgeneffen, ben Urtenhahn \*), und gwar gang gechfrei, bei eines Priefters erfter Den 3 Mableiten Abende nach ber erften Befper, und am Zag ber Deg felbft 2." Roch folgen abuliche Bestimmungen fur ben Cantor und Locaten. Un biefem Bertrag, beißt es sum Schluff, moge ber Rath minbern und mehren. Er wolle aber nicht mehr frembe Schuler haben, als ber Rath wolle. auch bie Schluffel gur Liberei getreulich übermahren, fein Buch wegtragen laffen, und bafur forgen, bag bie Bucher reinlich gehalten werben. Er wolle Recht nehmen vor bem Rath, und vor fein frembes Gericht forbern. Sollte er im Dienft feines

<sup>&#</sup>x27;) uirte == convivium.

Herrn reuten mussen, so wolle er sich an ber Zehrung begnusgen lassen, bie man ihm gebe, sollte er im Dienst ber Stadt gefangen werben, ober barnieberliegen, so sollen sie ihm nichts zu thun schuldig sein. Was er ben Herren schreibe, so wolle er zusrieben sein, was man ihm gebe zu Lohn, boch sei er Beet und Nachbeet, auch Reisens und Grabens frei, boch Umzgelb soll er zahlen, auch von ben Gütern, die er kause, das Beetaelb.

Bei biefen außern Berhaltniffen bes Schulmeiftere lagt fich erwarten, wie gering bie Achtung mar, in ber er ben Eltern und Rinbern gegenüber fich befand, und wie nachtheilig biefe Digachtung auf ben Schulbefuch einwirten mußte. bem vollends ber geringe außere Nimbus, welcher bie Ber= Enupfung bes Schulamts mit bem außeren Rirchenwefen auf bie Person bes Lehrers geworfen, burch bie Abschaffung bes papiftifden Ceremoniels geschwunden war, mußte fich eine gang neue Dragnisation bes Schulwefens als bringenbes Beburfnif ergeben. "Seit vollends bas Pfaffenwert einen Stog betommen, fagt Breng, ichiden bie Leut ihre Rinber nit mehr in bie Schule, woraus man ben bofen Grund ber Eltern febe, indem fie bie Rinder nicht ber Bucht und Runfte balb feither in bie Schule geschickt, sonbern ber Pfaffheit halben, von wegen ber Pfrunden, ja bes Bauchs und Muffiggangs wegen, fo bann bie Pfrunden von ben Eltern an ihre Rinder vererbt. Manche Eltern konnen freilich auch ber Urmuth wegen ihre Rinber nit in bie Schule ichiden."

Daher rebete Brenz ber Obrigkeit ernstlich ins Gewissen, "Eine gemeine Schule, barin man Bucht und Kunste lehrt für die Sugend, ist ein großer, nühlicher, ja nothiger Grund einer dristlichen, ehrbaren Gemeinde, baher auch bei den Heiben und Juden, wie viel mehr für die Christen nothig, da sie der auserlesene Kern aus Heiben und Juden sein sollen. Die Jungen sind der größt Schatz, auf den die Obrigkeit zu sehen hat. Ein redlicher, frommer Burger ist in wirklicher Zeit durch seine Geschicklichkeit oft einem ganzen kand vor einem Ubel, und darum mehr werth, als 100 Buchsen. Woher aber kommt ein solcher Mann? er entspringt nicht aus einem Felsen, und wächst nicht auf einem Baum, sondern aus der Jugend. Ein

solcher Mann in Zucht und Kunsten auferzogen, ist ein Biaticum fur die Alten. Man kauft Buchsen, baut Mauren und Schlösser, man verwende nun auch etwas auf die Jugend. Bei Manchen wird das zwar nicht anschlagen, aber wenn unter hundert in zehn Jahren auch nur einer gerathet, so ist das icon des Kostens werth.

Man foll baber einen gelehrten in ben Sprachen gefchidten Schulmeifter fammt einem Cantor ober Provifor anftellen, fie aber geborig falariren, bamit nicht bie Eltern, wie in ber Rirche, fo auch in ber Schule opfern muffen. Das gebe nur Schulverfaumniffe. Damit benn aber nicht ber Schulmeifter, weil er befolbet, weniger in bie Schule gebe, foll ber Pfarrer bie Aufficht fubren. Die Bestallung foll von ber Rangel berab verfundet und bie Burgerichaft ermabnt werben. bie Rinder fleißig jur Schule ju fchiden. Um bem Unterricht ber Jungen in einem Sandwert zu Saus nicht zu viel abzu= brechen, foll ber Unterricht in Abtheilungen ertheilt werben, und zwar ben altesten Knaben Morgens von 7-8, Mittags von 12-1 Uhr, ben Jungften von 8-9 und 1-2 Uhr. Denn es fei nicht gut, bie Jungen einen gangen Zag lang au amingen, bei einander au figen, auch nicht fruchtbarlich, fie mit Lehren zu überschutten, fonft mare es, wie wenn man ein Trichterlein in eine Rlasche ftede, und es überschutte. 3mei Stunden feien aber auch nicht zu viel, laffe man boch bie Jungen langer auf ber Gaffe umlaufen, Winters zu Stelzen und Schleifen, Sommers auf bem untern Bord mit allerhand Muthwillen. Reiche biefe Beit nicht, fo fonnte ber Schulmeifter am Feiertag auch 2 Stunden geben, man halte boch ben Jungen am Feiertag nur ein Schiegen. Co wie ber junge Rnabe ein flein wenig lefen tonne, follen Schulmeifter und Pfarrer barauf achten, ob ber Knabe nicht gum Latein tauglich; mare bas, fo foll er barin auferzogen werben, nicht wegen ber Meffe (konnte ja boch ichier Riemand weniger Latein als ein Megpriefter), fonbern um gelehrte Leute, Pfarrer, Prediger, Belfer, Schulmeifter, Schreiber und andere Leute zu haben, bamit man nicht Frembe nehmen muffe, mas unformlich und gewagt fei. Gei er bazu nicht tauglich, fo foll er nur teutsch lefen und ichreiben.

Für die Tochter aber soll, damit sie nit allzusehr vers wahrlost werden, eine geschickte Frau bestellt werden, die ihnen täglich 2 Stunden Unterricht gebe, wie dann der Apostel lehre Tit. 1. daß die alten Weiber sollten gut Lehrerinnen sein, daß sie die jungen Tochter und Weiber in Zucht unterrichten; die Geschrift gehore nit den Mannen allein zu, da sie mit den Mannen gleich ein himmel und ewigs Leben warten."

Much ber Urmen gebachte Breng in ber Rirchenordnung und folug bie Errichtung eines Armenkaftens vor. "Denn Die Urmen feien ber driftlichen Rirche boch verwandt, und von bem Berrn ernftlich in eines jeglichen Chriften Silf befohlen, baber auch bie beiligen Apostel unter ben Chriften bei ben Beiben gefammelt und ben Urmen zu Jerufalem überschickt baben. Es fomme auch hieber, bag bie erfte driffliche Rirche fich verwilligt habe, ben Bebenben zu geben, bamit bie Urmen (wiewohl er jegund aus Unordnung in andern Gebrauch verwendet) ernahrt murben, es fei gwar berhalben bier in Sall nicht hoher Mangel, Dieweil man Spital, Siechenhaus und reiche Schuffeln babe, eines aber mangle, bag zu Beiten arme Rindbetterinnen gefunden werben, Die nirgends ber einiger Gulfe gewartig feien, auch fonft fremte arme Leute bieber tommen, so mare es vielleicht nicht unnüblich geordnet, bieweil man boch bieber in ben Stock und Gedel gelegt, und auf ben Altar geopfert, mas jest gar abgegangen, bag man an allen Reiertagen bas Bolt in ber Prebigt fleißig ermahne gur Steuer und Bilf ber Urmen, und ein Beden reblichen und tapfern Mannern, wie g. B. in Nurnberg, gabe, bie entweber vor ber Rirchthure fteben, ober in ber Rirche umgeben, bie Steuer su begebren; bagu follte jebermann in ber Prebigt ermabnet werben, wo man bisber an bie Sabrtage ober fonft mobin fliftete, bag furobin aus driftlicher Liebe jeber folches flifte in ben Sedel ber armen Sausleute und armen Fremben, und wenn fich biefer mehren follte, fo fonnte man eine arme Toch: ter ober einen armen reblichen Sandwerksgefellen giemlich ausfteuern. Bo bas Bolt werbe feben, bag es reblich und orbent= lich zuging, murbe jebermann viel williger bierin fein, etwas ju ftiften, benn vorbin um Sahrtage ober auf ben Altar gu legen. Dazu fielen benn mit ber Beit bie Pfrunden nach 216=

gang ber Priefter und andere Stiftungen, bamit ber Urmen Sedel reich werbe."

Alle biefe Rathschlage und Unordnungen Breng's betrafen junachft nur bie Stadt. In gleichem, wo nicht weit ffarferem Grabe bedurfte bas Sallifche Land eine Reformation. "Diemeil viel Dorfer und Rleden auf bem Land ber Ballis fchen Obrigfeit eingeleibt find, fo gebuhrt es ihr, nit allein ein Muffeben zu haben auf die Mangel in ben Rirchen in ber Stadt. fondern auch auf bem gand." Breng entwirft von bem fittlich religiofen Buftanbe bes Landes ein febr flagliches Bilb. "In Stabten, fagt er, ift bennoch auch unter bem Dapftthum burd Predigten eine Gottesfurcht, wiemobl mit Bleifinerei vermifcht, eingepflangt worden, bag bie Burger, obwohl ihrer viel Sundert bei einander wohnen, jedoch nit fo viel Sabers, Banks und Unzucht in ihren Berfammlungen bei ihren Bechen ober fonft uben. Aber auf bem ganbe, in ben Dorfern fann felten feine Rirchweihe, feine Sochzeit, feine Bech, wie flein bie Berfammlung auch fen, ohne Sabern, Bank und Schlagen ber Bauren zergeben. 3ch muß gebenken, es fomme nirgende andere ber, benn bag bieg Bolt von Jugend auf au feiner Gottesfurcht (benn wie fie mit Pfarrer verfeben, weiß man wohl) nie gezogen worben ift. Ich felbft bin einmal babei gemefen, und mo iche nit gefeben, batt iche wohl nit geglaubt, bağ meine gunftig Berren, Michael Schlez, Untonius Sofmeifter, Sans Dtt und andere bes Rathe gwifchen ben Bauren ber ameien Beiler, ob Enslingen liegenb, eines Triebs halben einen Bertrag machten, und als bie Berrn ein fein beifeits traten, mas foll ich von ber Unzucht fagen? - bie Bauren alsbalb fielen gufammen, und ichlugen frei offentlich ein ander Mittel in ben Anstand bes Bertrags, ohne alle Scheu ihrer gegen-wartigen Obrigkeit. Ich werb auch jum Theil glaublich berichtet, wie bie jungen Gefellen und Daib, fo am Tenertag jum Zang auf ben Dorfern gufammenkommen, eine folche Bewohnheit, ja Bosheit angefangen, baf fie einander ben Bein aus bem Mund bringen, und fo ber Gefell oter bie Maib portrinkt, bas ander ihm bagelb wieberum aus bem Mund trinkt. Bas foll ich zu folder bubifden unnaturlichen Ungucht fagen? Run zeig ich folches furmahr nicht an, bag ich bie Unterthanen ben ihrer Obrigkeit verunglimpfen wolle, ober aus meinem Anzeigen ihre weltliche Straf begehre, fondern ich erzähle es, daß es anzeig, wie so ein ungeschicktes unzuchtiges Leben erwächst, wo man aus der Predigt die Gottesfurcht

von Jugend auf nit einpflangt."

Schonungslos bedte Breng ben Grund biefes fittlichen Berfalls auf. "Es ift wohl zu klagen, bag eine weltliche Dbrigfeit fo fleifig Gorg tragt, wie fie ihren Rleden einen redlichen Sauptmann ober Schultheiß, auch bem Rirchengut einen Beiligenvfleger beftelle, und fo wenig Fleiß tragt, wie ein Dorf mba mit feinem Pfarrherrn und Geelforger verfeben fenn, und wollt man finden wohl Berrichaften, fo ben ihren Unterthanen folche Pfarrer bulben, benen fie fcmerlich bie Schwein gu buten ober bas geringst Umt anvertrauten, und vertraun ihnen boch bie Geelen ber Unterthanen, und bieweil man nun fie folchen Leuten, benen man faum bie Gau verliebe, befiehlt. ift wohl zu vermuthen, bag man bie Bauren geringer acht, benn bie Gau ober anbere unvernünftige Thier, barum gu Beiten Gott nit unbillich eine Dbrigkeit an ben Bauren ftraft, freilich um feiner Urfach willen, benn bag man fie, fo gleich als wohl Menichen von Chrifto mit feinem Blut theuer von ben Gunben erkauft als bie anbern, alfo nachgultig acht, es ift fast bie Meinung, mann man ben Genieß von ben Bauren batt, Gott geb (es Gott überlaffe), ber Teufel hol fie ober nit; bag nun folches nit auch von einer ehrbaren Dbrigfeit biefer Stadt geargwohnt mag werben, mare es gut, bag ein Ginfehen gefchehe an ben Pfarrern auf bem ganbe."

Es mußte baher Brenz außerst willsommen sein, daß die Bauern selbst ihre Klagen und ihr Verlangen nach einer besseren Berathung laut werden ließen. So klagten die Bauern von Hohnhart: sie seien mit ihrem Pfarrer nicht versehen, da er ihnen nicht das Evangelium lauter und rein nach der Wahreheit, mit Menschenlehre unvermengt, vorsage, wie er denn schuldig und vor Gott verantwortlich, mehr seinen eigenen Nuhen, denn der Seelen heil suche, sie bitten daher den Rath, zu sorgen, daß sie einen andern Pfarrer besommen.

Die Bauern in Rieben, einem Filial von Weftheim, und einigen andern Fleden, bie bisher noch feine Pfarrer hatten,

Ligrandry Google

baten um folche. Der Rath ichidte bie Bittschrift an Breng und bat ibn um fein Bebenten barüber. Breng aber meinte, "ber Rath tonnte, ohne ihn baruber ju fragen, mohl erachten, mas fein Gemuth. Meinung und Gutbebunken in biefer Sache fei, boch wolle er feine Meinung anzeigen. Es forbere ja bas Umt einer Obrigfeit, baf fie bas gottliche Bort und bie Prebigt bes Evangeliums, baburch ein ehrbar, gottlich Leben an= gerichtet werbe, ben Unterthanen verschaffe, obicon foldes von ben Unterthanen nicht geforbert werbe. Beboch, bieweil bie irrenben Schaafe im Evangelium nicht bem Sirten, fonbern ber Birt ben irrenben Schaafen nachlaufe, und bie Unterthanen oft, wie bie irrenben Schaafe fur fich felbft nicht wiffen, mobinaus, auch bie Dbrigfeit, als bie Berftanbigen nicht allein burch bie Propheten, fondern auch burch bie Beiben ihres Bolks hirten genannt werben, fo feien boch fie fur fich felbst schon mit füglichen Mitteln bie Unterthanen aus bem Worte Gottes zu verfeben ichulbig, vielmehr wolle ihr folches gebub= ren, fo bie Unterthanen fur fich felbft es begehren. Go haben vor biefer Beit etliche Bauren an Guer Chrfame Beisbeit begehrt, einen Tang zu halten, und baffelbe erlangt, und fei boch gewißlich, bag aus foldem Tang, babei allein bie Sugend außerhalb ber ehrbaren und guchtigen Sochzeiten gufam= mentomme, als bei bes Teufels Reiben nichts Gutes fommen tonne und moge. Go benn ben jegigen Bauren ihr Begehr follte abaefcblagen werben, mas tonnte man fich Gutes und Chriftliches zu einer folchen Dbrigkeit verfeben, bei ber bie ungebubrlichen und ungottlichen Begehr mehr, benn bie gebubrlichen und gottlichen eine Statt finden, benn wenn er bie Urfache bes unguchtigen Lebens unter ber Jugend und ber Bauerschaft recht hinterbenke, so finde er keine grundlicher, benn bag fie von Jugend auf in keiner Zucht ober Gottessurcht erzogen werben. Der Rath folle baber bie Bauren von Rie-Den mit ber Prebiat bes Borts Gottes verfeben."

Allein bebeutenbe Schwierigkeiten fand die Reformation ber Kirchen in ber Stadt sowohl, als auf bem Lande, in ben Patronate und Collaturrechten auswärtiger Klöster und herren. Breng's Rath war, die Patronate anzukaufen, um freie hand zu haben; sollten sich aber die Lehnherrn nicht bazu verstehen,

fo burfe ber Rath nach bem Befdluß bes Stabtetags gu Speier 1525 als Dbrigkeit fammtliche Pfarrer beschicken und ihnen auferlegen, nur bas beilige Evangelium zu prebigen. Das Rlofter Murrhard, bem bas Patronat über bie Rathas rinenpfarrei und brei andere Raplaneien guftand, bot gur Musführung bes erften Borichlags felbit bie Sand. Der bamalige Bermefer ber Pfarrei batte fich bei bem Rlofter beflagt uber ben immer fublbarer merbenben Abgang am Opfer und anbern Rubungen; ber Rath felbft flagte, bie Rirche werbe gum Chaben ber Gemeinde gang fahrlaffig verfeben, und verlanate von bem Ubt, er folle fie entweder beffer verfeben, ober bie Leben= fchaft baruber ibm guftellen. Das Rlofter, bas im Bauern= frieg in tiefe Schulben gekommen mar, ichulbete ohnebieg ber Stadt 410 Gulben, und übergab baber ben 16. Febr. 1526 bie Lebenschaft gegen biefe Summe bem Rath, ber bie Pfarrei bem Michael Grater übertrug. Der erfte Lebnberr aber, an bem bie zweite von Breng vorgeschlagene Dagregel ins Bert geset werden wollte, war ber Johanniterorbens = Commenthur, bem bie Lebenschaft ber Johannisfirche und ber ihr incorporir= ten Rirche von Gottwollshaufen guftand. Der Commenthur verweigerte sowohl bie Abtretung ber Lebenschaft, als feine Gin= willigung zu irgend einem Reformationsversuch. Da machte ber Rath Miene, als Territorialberr porzufahren, und bestellte einen evangelischen Prabifanten, fur beffen Galarirung er ben Behnten ber Commenthurei mit Befchlag belegte, fo lange, bis ber Commenthur felbst bem Pfarrer eine Competeng verordnen werbe. Muf feine Befchwerbe murbe ihm geantwortet, \*) ber Rath handle nicht als Inhaber, fonbern als Dbrigkeit. Allein ber Rath wollte es boch mit bem Commenthur nicht aufs Außerfte kommen laffen und icheint bie Dagregel wieder gu= rudgenommen zu haben, wenigstens blieb es noch auf mehrere Sahre ein Beschwerbegrund fur Breng, bag in ber Johannis: firche immer noch Deffe gelefen merbe.

Noch schwieriger machte bie Menge von Patronaten bie Reformation ber auswartigen Kirchen. Bum Territorialbegirt von Sall geborten bamals bie Kirchen und Pfarreien Alten-

<sup>\*)</sup> an St. Johann 1525.

berg, Unhaufen, Biberefelb, Enslingen, Gelbingen und Erlach. Gros - Altorf, Grundelbard, Saffelben, Sobenbart, Slabofen, Lorenzenzimmern, Michelfeld, Dber = Usbach, Dber = Speltach, Drlach, Reinsberg, Rieben, Stofenburg, Thungenthal, Tullau. Unter : Sontheim, Unter : Duntheim und Beffbeim. Dur uber febr menige berfelben fant bem Rath bas Datronatrecht gu. bagegen hatten Patronate bie Stifter Comburg, Dofmubl und Dehringen, bas Rlofter Murrharb, ber Johanniterorben und mehrere Abeliche. Ja bas Patronat fiber bie Rirche gu So= benhart war fogar getheilt zwischen bem Stift Dofmubl und bem Markgrafen von Unsbach. War im lettern Fall auch ber eine Lehnherr ber Reformation gunftig, fo fließ er bei bem andern auf Sinderniffe. Die auswartigen Patronate angufaufen, wie Breng rieth, überftieg in biefem Augenblick bie Rrafte ber Stadt; mit 3mangemagregeln gegen bie im Befit ftebenben Pfarrer porzufahren, mare gegen Brenz's eigene Un: fichten gemefen, "benn obwohl einer Dbrigkeit gebuhre, ihre Unterthanen mit bem gottlichen Borte zu verfeben, fo foll boch foldes nicht mit ungebubrlichen Mitteln gefcheben, als wenn eine Dbrigkeit einen papftifchen Pfarrherrn, fo fonft reblichen Lebens aus bem Rleden und ber Pfrunde mit Gewalt verftogen und einen evangelischen einseben wollte, bas murbe fich nicht gebubren." Bas nun ber Rath auf bie Bitte ber Sobenbarter that, indem er bas Stift Dofmubl bat, einen evangelischen Prediger zu bestellen, und ihm einen Befehl bes Markgrafen Cafimir von Unebach vorwies, nach bem bas beilige Evangelium nach bem rechten mabren Berftand in feinen furftlichen ganben gepredigt werben foll, bamit bas gemeine driftliche Bolt nicht in Argerniß und Errung geführt werbe, bas hielt Breng, obgleich es in biefem einzelnen Sall nutte, fur bochft prajubi= cirlich: "es bedunkt mich nicht, fagt er, bag bie Lehnherrn erftlich in biefer Sache erfucht werben, benn aus viel Ber= muthungen tann man wohl ermegen, bag fie folches nicht wurden vergonnen, follte man es aber bernach wiber ihren Willen bennoch thun (aus obrigfeitlicher Gewalt), fo wollte es fich vielleicht auch nicht wohl reimen laffen." Was baber au thun, beutet Breng in feinem Bebenfen über bie Bitte ber Bauerschaft von Rieben an. "Ihnen zu willfahren, bebarf es keines ungebührlichen Mittels, benn zu Rieben wird keiner mit Gewalt verstoßen, benn E. E. Rath hat ja vorhin Ge-walt, einen ober zwen Priester aus ihrer eigenen Stiftung ba-hin zu verordnen, und obschon sie nit zur Meß, sondern zur Predigt verordnet werden, so ist es doch keine Neuerung, da daßelbe durch E. E. W. vorhin schon mit zwenen, nemlich hans Walzen, Lehrer zu den Barfüßern, und Schuch hansen geschehen. Und obwohl der Pfarrer anderswohin zu Westheim oder Murrhardt gehört, mag doch der Gesahr, so hieraus entssteht, also begegnet werden, daß den Bauren besohlen wird:

1) bem Pfarrherrn zu Bestheim fein Pfarrrecht mit Binsen u. A., wie Gewohnheit, auszurichten, und in keinem Weg

fich barum flagbar zu halten.

2) Belcher begehrt, fein Rind teutsch zu taufen, und bas Sacrament in benberlen Gestalt nach Ginsebung Christi gu empfaben, ber follt vorbin folches gebuhrlicher und ehrbarer Beife von bem Pfarrer von Bestheim begehren, wollt er es bann nicht thun, mochten fie fich ben anbern, fo foldes thaten bewerben. Wenn benn auf biefes ber Pfarrherr ju Weftheim ober ber Abt ju Murrhardt klagen wollte, man thue ihnen an ber Pfarrei Abbruch, fo mar es fcon mit ber That verant: wortet, bag bem Pfarrer meber an Gult noch Bebenten biemit Abbruch geschehe, fonbern, bag ber Pfarrer felbft ihm Abbruch thue, indem er bas Bolf, wie es begehrt, mit ben Sacramen: ten nicht verfebe. - Und bamit bieg aus bem Bulauf, fo fich aus bem Birtemberger Lande vielleicht erhube (wiewohl foldes meines Bedunkens nit ju furchten, bieweil boch bie wirtem= bergifchen Unterthanen bas Evangelium nit hochachten \*) und auch nit mehr neu und feltsam ift) fein Unrecht erwuchse, be= bunkt mich, bas bequemft Mittel fen, baf G. G. D. nach bem vorigen Befehl, bem Pfarrherrn und mir gethan, noch einen geschickten Belfer bestellete, fo bier in ber Stadt feine Bohnung bat, und aber boch am Feiertag hinaus nach Rieben geschickt murbe, in feinem anbern Schein, benn bas junge Bolt im Baterunfer, ben gehn Geboten und bem Glauben gu unterrichten, und obicon ber Abt fich barob beklagen wollt,

<sup>\*)</sup> Breng fant es balb nachher anbers.

mochte ibm geantwortet werben: ein ehrbarer Rath babe eine folde Unverständigkeit unter bem jungen Bolt und ben ben Pfarrherrn eine folche Berfaumnig gefunden, bag bie noch nicht recht beten tonnten, wie fich benn bie Bauren in ihrer Supplifation beflaat, ihren Unverftand und Bergefienbeit angezeigt batten, bemnach fen G. G. Rath ihren Belfer aus ber Stadt in foldem Umt zu verorbnen verurfacht, nicht ber Dens nung, bem Pfarrer zu Beftbeim einen Abbruch zu thun, fonbern bag ihre Jugend auch in ber Gottesfurcht auferzogen merbe, ju meldem er, ber Mbt, als eine geiftliche Perfon mehr forberlich benn hinderlich fenn follte. In Summa: mit Fug und Recht wird foldes Rurnehmen niemand binbern mogen. will man es aber mit Gewalt wehren, fo muß man biefes, wie auch ben Sandel bes gangen Evangeliums unferm Berrn und Gott befehlen, und mas Gott ben Biberfachern au thun gestattet, geschehen laffen."

Breng's Meinung war alfo, jebem feine Pfrunde zu laffen, und fur biejenigen Orte, welche burch bie bisherigen Geiftlichen nicht vollkommen berathen waren, noch besonders evangelische

Prediger anzustellen und zu befolben.

Dieser Rath scheint wenigstens in Bezug auf die Bitte ber Bauerschaft zu Rieden befolgt worden zu sein. Denn wir finden bald darauf einen helfer, Nicolaus Trabant, angestellt, der, dem Kreis ber mit Brenz besonders befreundeten Geistlichen im nahen Kraichgau angehorend, vorher in Fle-

hingen bas Evangelium prebigte. \*)

Was weiter in biefer ersten Zeit für die Reformation des Landes gethan wurde, ist nicht bekannt. Unter den bereits anz gestellten Pfarrern auf dem Land scheint nur der einzige Serold, Pfarrer zu Reinsberg, der Resormation selbst geneigt gewesen zu sein. Manche Schwierigkeiten, die im Wege standen, waren auf dem Lande in der ersten Zeit wirklich undessegdar. So meinte Brenz selbst, könne die Nachtmahlsordnung auf dem Lande nicht in der Art gehalten werden, wie in der Stadt, aus Mangel an Schülern und Mithelsern. Mit der Zeit wäre es erst möglich, sie einzurichten, wie in der Katharinenpfarrei.

<sup>\*)</sup> Sculteti Annal. ad 1522.

Er war baher fehr zufrieden "wenn nur einmal bie haupts pfarre zu St. Michael recht georbnet werbe."

Im Schlug ber Rirchenordnung fagt Breng: "es ift biefe Ordnung nur fur eine Bucht, nicht fur ein 3mangniß zu balten, und nur barauf geordnet, bag ber Gottesbienft nicht un= gottlich fei, baran ber Rath mehren und mindern fann, benn bas ift gerabe ber Rehl in ben Ceremonien und Rirchenbienften, von ben Papiften aufgesett, baf fie alles nothen und amungen wollen haben, bagu nit wollen eine Bucht fein laffen, fonbern muß eine rechte Frommigfeit fein, alfo baß ein Jeglicher, fo folden Rirchendienst anspricht, foll baburch fromm und gerecht fein, fo boch allein ber Rirchenbienft eine außerliche Drbnung ber Bucht fein folle und ein jeglicher, ber fie anspricht ober babei ift, barf allein fich berubmen, bag er guchtig fei gewefen und noch nicht fromm. Die Frommigfeit liegt an boberen Studen, benn am Rirchendienft. Man lernt wohl in ber Rirche, wie man fromm fein foll, aber bie Frommigkeit will beraufen in ben Beichaften geubt fein."

Als Brenz biefe Worte niederschrieb, dachte er nicht daran, wie vielfache Gelegenheit er haben werde, biefe ersten Ideen zu einer Kirchenordnung in der Folgezeit fur verschiedene Kir-

chen Teutschlands weiter ausquarbeiten.

Eines ber unbestreitbarften Verbienste, bas sich unfere Reformatoren erworben haben, ist ihr Verbienst um ben Unterzicht ber Jugend. Te größer die Unwissenheit war, in der sie nicht bloß das Volk, sondern selbst seine Lehrer, die Geistlichen, fanden, besto nachdrucklicher fühlten sie sich ausgesordert, durch zweckmäßigen Unterricht auf bessere Erkenntniß bei Alt und

Jung, bei Laien und Geiftlichen binguwirken.

Seit Luther 1526 in feiner Schrift: "Bon ber teutschen Messe und Dronung bes Gottesbienstes" auf die Nothwendigkeit eines schlichten, einfältigen Katechismus ausmerksam gemacht und in kurzen Umrissen die Probe eines solchen Lehrbuchs entworsen hatte, bas sich an die altesten Lehrstücke, die zehn Gebote, ben Glauben und das Baterunser anschließen sollte, erschienen, noch vor seinen eigenen Katechismen, von verschiedenen Versassen gehrbucher ber christichen Religion, die jedoch großenstheils nicht als eigentliche Katechismen (in bialogischer Form)

zu bezeichnen find, sondern nur Erklarungen ber von Luther bezeichneten Grunbstude ber driftlichen Lehre waren.

218 bie erften eigentlichen Katechismen ber evangelischen Rirche find bie ber beiben Unebacher Geiftlichen Rurer und Althammer, bes Beilbronner Reformator Lachmann und ber unferes Breng ju bezeichnen. Breng batte gu Unfang bes 3. 1526 bem Rath au Sall ben Entwurf ber erften Rirdenordnung nebit ber Schulordnung übergeben, Die fich von felbit an jene anichlof. Damals muß fich bas Beburfnif eines einfachen, faglichen Lehrbuchs fur ben driftlichen Glauben, eines Ratechismus, querft bestimmt ausgesprochen haben. Indeffen finden mir baffelbe in ber Rirchen= und Schulorbnung von Breng nicht erwähnt. Die Kinderlehre mar noch fein Beftandtheil bes offentlichen Gottesbienftes, fonbern mar noch bem bauslichen und bem Schulunterricht porbebalten. Genen 3med fpricht Breng in ber Uberfchrift feines erften grofferen Ratecbismus, biefen Caspar Grater in ber Borrebe gu bem von ibm vollendeten und berausgegebenen Lachmann'ichen Ras tedismus aus.

Die ersten beiben Katechismen von Breng erschienen ohne Angabe bes Druckorts und Sahrs unter bem Titel:

"Fragftud bes Chriftenlichen glaubens, fur bie Jugenbt zu Schwebischen Sall. 3. B. C. S. (30hannes Brenz, Ecclesiaftes Salensis.)

1. Cor. 14. Werbent nit finder am verstentnuß, sons ber an ber boghait fent kinder, an bem verstentnuß aber fent volkommen."

Sowohl ber Drud, als die Titelverzierung weisen auf die gleiche Druderei mit dem Lachmann'schen Katechismus hin, der die Jahrzahl 1528 an der Stirne trägt. Bereits in der ersten Hälste des Jahrs 1529 war der Brenz'sche Katechismus durch Vincentius Obsopous in das Lateinische übersetzt und als Unhang zu der Obsopous'schen Übersetzung von Luthers großem Katechismus, mit einer zu Ansbach geschriebenen Vorrede, erschienen. Caspar Gräter beruft sich in der Vorrede zum Heilbronner Katechismus (Bartholomai 1528) auf die Verdienste Brenz's um seine Arbeit, was am Wahrscheinlichsten auf die Benühung seines Katechismus zu beziehen ist, und

überdieß zeigt die genaueste Bergleichung ber beiden Titelbilder bes Breng'ichen und Lachmann-Grater'schen Katecismus (eine Speisung der Funftausend vorstellend), daß es Abdrücke einer und derselben Holztafel sind, von welchen der vor Breng's Katechismus ungleich kräftiger und bestimmter, mithin srüher ersicheint, während bei dem lettern die unbestimmte Begrenzung der einzelnen Figuren, das Verschwimmen der Umrisse, auf eine durch längeren Gebrauch entstandene Abnühung der Tasel, auf einen soateren Abdruck binweist.

Breng's "Fragstude bes christlichen Glaubens", die somit spatestens 1528, wenn nicht schon 1527 erschienen, bestehen mit dem Titel aus 23 Blättern in klein Oktav oder groß Duodez, oder 43 Seiten Tert, von welchen 9 der "Catechismus minor" oder die "Fragstud für die jungen Kinder, den glauben, die gebot Gottes, das Vaterunser und des Herrn Nachtmal betreffend" einnehmen, 34 der "Catechismus major" oder "Underricht und außlegung der zwälff Articul Christlichs glaubens, des Vaterunsers und gebot Gottes, alles in fragstud, für die gewachsnen und alten zu leren verfasset." Folgendes sind die Fragen und Antworten des kleinen Kateschismus.

Fr. Bas bist bu? Antw. Der ersten Geburt nach bin ich ein vernünftige Creatur ober Mensch, von Gott erschaffen, aber ber neuen Geburt nach bin ich ein Christ.

Fr. Warum bift bu ein Chrift? A. Darum, bag ich in bem Namen Christi getauft bin und glaub in Jesum Christum.

Fr. Was ift ber Tauf? A. Ein Bad ber Wiebergeburt, baburch ein Glaubiger wird eingeleibt und eingefegnet in die Guter ber himmlischen Burgerschaft und ewigen Seligkeit.

Nun folgen auf die Frage: Bas glaubst bu? die zwölf Artikel (bas apostolische Symbolum) und darauf die Frage: Bas thut der Glaub? A. Er macht einen neuen Menschen aus uns, daß wir fromm werden und nicht mehr wandeln in Sunden, sondern recht thun, unrecht lassen und erfüllen die Gebote Gottes.

Fr. Bas find bie Gebote? — Folgen bie gehn Gebote. — Fr. Woburch erfullen wir bie Gebote Gottes? aus eignen

Rraften, ober aus Rraft und Starke ber Gnab Gottes? 2. Mus ber Rraft und Gnab Gottes.

Rr. Wie überkommt man aber bie Gnab bes Berrn? 2. Mit bem Gebet burch unfern Berrn Jefum Chriftum, bann er bat gefagt, mas ibr ben Bater bittet in meinem Ramen. bas wird er euch geben.

Rr. Die betet man? 2. Wie uns unfer Berr Jefus

Chriftus gelehrt bat. - Folgt bas Baterunfer. -

Fr. Darf ber Denich auch gegen Gott bitten, Dieweil er ein Gunber ift? 2. Ja, bann fo er Gnab begehrt, und glaubt,

fo merben ihm bie Gund vergeben.

Rr. Ber verzeiht bie Gund? A. Gott, unfer Berr, wie er benn felbe fpricht burch ben Propheten Jefaiam, am 43. Cap. 3ch felbs, ich felbe vertilg bein Gund von meinetwegen, und will beiner Gund nimmermehr gebenten.

Fr. Warum verzeiht Gott bem Menfchen bie Gunb? um feiner Frommigfeit ober guten Bert willen? 2. Rein, fonbern von wegen ber Gnab Chrifti, welcher feinen Leib fur bie Gund gegeben und fein Blut gur Bergebung ber Gunden vergoffen bat.

Rr. Gind auch bir bein Gund verziehen? 2. Ja, benn Chriftus hat feinen Leib, an welchem bas Leben hanget und fein Blut, an welchem bie Bergeibung ber Gund banget, nicht allein fur mich geben und vergoffen, fonbern mir auch zu einem Gigenthum gefchenft.

Rr. Die bat er bir aber bie Schent übergeben? 2. Durch

bas Evangelium und bas Sacrament bes Nachtmahls.

Fr. Bas ift bas Nachtmabl? U. Es ift ein geiftlich Mahl, barin uns geiftlich Speif und Trant werben mitgetheilt.

Fr. Warum nennst bu es geistlich Speif und Trant, fo boch Brot und Bein, bie man im Nachtmahl austheilt, leiblich Speiß und Trank fein? U. So man will urtheilen nach bem Geschmad bes Munbes, fo fein fie leiblich, aber bieweil unfer Berr Jefus Chriftus bas Brot bes Abendmahls als ju feinem mahrhaftigen Leib, und ben Wein zu feinem mabrhaftigen Blut burch fein gottlich allmachtig Wort gefegnet und verorbnet bat. auf bag bas Abendmabl nit foll fein ein Speif bes Leibs gur Bulle, fonbern ein Speif ber Seele, gur Enthaltung ber geiftlichen Guter, uns burch ben Tauf mitgetheilt und mit bem

Glauben angenommen, fo werben fie billig ein geiftlich Speiß

und Trant genennt.

Fr. Worzu ist das Nachtmahl von Christo eingesetz? A. Es ist eingesetzt, daß man von wegen des gegenwärtigen Leibs und Bluts Christi soll dabei gedenken und verkundigen den Tod unsers Herrn Iesu Christi und aller der Gutthaten, so uns durch den Tod Christi erworden sein.

Fr. Woher weißt bu folches? A. Aus ben Worten bes

Rachtmable. - Folgen bie Ginfetjungeworte. -

Fr. Begehrst bu auch folde Guter einzunehmen und beinen Glauben zu ftarten? A. Ja ich begehr's von herzen.

Fr. Bas Urfach bewegt bich bazu? A. Daß ich ein brechenhaftiger armer Sunder bin, und mag ohn bie Gnab

Gottes fein Mugenblid beftanbig bleiben.

Fr. Was gebuhrt dir nach ben empfangenen Gutern zu thun? A. Daß ich die Guter wohl anleg, und in der Furcht Gottes leb und fromm sei, auch daß ich meinem Rächsten verzeihe, wie mir Gott verziehen hat.

Der "Catechismus major" beginnt mit ber Mus-

legung ber 12 Artifel.

Fr. Bas ift ber Glaub? A. Es ift ein Zuversicht, und ein Bertrauen in ben rechten, mabren, lebenbigen Gott.

Fr. Wie viel feind Gotter? A. Es ift nit mehr, benn

ein Gott.

Fr. Bie viel feind Perfon? A. Drei.

Fr. Wie heißen sie? A. Der Bater, ber Sohn und ber

beilig Beift.

Fr. Wer ist Gott? A. Er ist ein herr, ber ba ist langmuthig, von großer Barmherzigkeit, und vergibt Missehat und Übertretung, und laßt Niemand unschuldig sein, und heimsucht bie Missehat ber Bater über die Kinder, in das britt und viert Geschlecht.

Fr. Barum heißt bu Gott im Glauben ein Bater? A. Darum, bag er mich zu feinem Kind hat erwählt u. f. f.

Die Begriffe: allmächtig, Schöpfer und Erhalter werben fofort erklart, (bie Allmacht nicht bloß als die Macht, alles zu thun, sondern auch als die wirkliche Causalität von allem Seienden) und dann zum Nugen übergegangen, den biefer

Artikel fur ben Glaubigen habe: "daß ich burch ben Glauben unfern herrn Gott annehm als mein hochstes Gut, und Glud und Unglud aus feiner hand empfahe, wie er mir alle Gnab und Barmherzigkeit als feiner Creatur mittheilt, und wie er mich bis in ein ewiges Leben erhalten woll."

Als die Quelle ber Erkenntniß Gottes wird bie Prebigt bes eingebornen Sohnes bezeichnet, ber allein ben Bater ge-

feben und ihn uns geoffenbart hat.

Bei bem zweiten Artikel werben zuerst bie Namen: Jesus, Christus, Sohn Gottes erklart und bann gefragt: Barum sagst bu unsern herrn? Antw. Darum, bag er von Gott und ist surgestellt und geschenkt als unser Frommigkeit, Gerechtigkeit und Erlösung. Auch barum, baß er und fur ist gestellt als ein Licht, ein Beg, ein Thur, ein Bersöhnung und ein Mittler, baburch wir zu bem unsichtbarlichen Thron bes himmlischen Baters mogen eingehen.

Das praktische Moment bes britten Artikels wird barin geset, "daß mir mein sündlich Empfängniß nit zur Sund vor Gottes Urtheil gerechnet, und mein sündlich Geburt burch Tesum Christum zur heiligkeit gesegnet wird." Der Nuten der Höllen fahrt Christi wird darin gesetzt, "daß, obschon die höllsch Pein ein Glaubigen überfällt, wie Hiod, David und Hiskia geschah, so mag er doch von derselben nit verschlungen werden, dieweil Tesus Christus, unser Herr, mit seinem Absteigen zur Höll der Höllen Gewalt den Glaubigen (aber nit den Unglaubigen) zerbrochen hat." Als der erste Nuten der Auserstehung Christi wird der geistige bezeichnet, "daß ich durch die Urstand Christi an der Seel, von den Sunden ausersteh und in einem neuen Leben wandel, — zum andern, daß ich auch am Leib, am jüngsten Tag werd auserweckt" u. s. f.

Bum sechsten Artikel bemerkt Brenz, daß Christus bei seiner himmelfahrt "nit allererst dazumal in himmel führ, und ein leiblich Ort im himmel einnehm", sondern er gebe damit zu verstehen, daß er nach der Auserstehung "daß sterblich Wesen hingelegt und das wahr gottlich und himmlisch Leben und Wesen an sich genommen hatt und lebt in der herrlichkeit seines Vatere." Wichtig sei fur uns die himmelsahrt Sesu

besthalb, weil wir nun gewiß seien, daß "er Alles erfüllt und sonderlich seine Glaubigen gegenwartiglich erhalt, begabt und ihnen alles Guts durch den heiligen Geist zusügt." Ausdrücklich unterscheidet die Erklarung von dem leiblichen himmel (Raum der Sterne, Planeten) den geistlichen, s. v. a. "ewige Freude, unsterblichs Wesen, alles Guts, wie man's mocht nennen." Der Artikel vom Sigen Christi zur Rechten Gotztes (= Anziehen der allmächtigen Gewalt seines himmlischen Vaters) nutze uns, "daß wir in allem Ansechten und Widerswartigkeit, im Leben und Tod uns frisch und tapfer dürsen auf unsern Jerun Tesum Christum, als einen gegenwartigen Helfer und Beistand, verlassen und uns Niemand, weder Enzel, noch Fürstenthum, noch kein Creatur mög von seiner Lieb und gewaltigen Hand absühren."

Bei der 2. Frage über den siebenten Artikel wird die gedoppelte Erklarung der Worte: "Lebendige und Todte" ansgesührt; die Ginen verstehen darunter die Juden und heiden, die Berehrer des wahren, lebendigen Gottes und die Andeter todter Goben, die Andern "verstehen unter den Todten die Abgestorbenen, unter den Lebendigen diesenigen, so vom jüngsten Tag noch lebendig ergriffen werden." Die "heilige christliche Kirche" ist "ein gemein Bersammlung der Auserwählten Gotztes, welche, od sie wohl in mancherlei Land und in mancherlei Herrschaft zerstreut sein, so sein sie doch mit einander vereint in einem Gott, in einerlei Hoffnung, in einem Herrn, in einem Glauben, in einer Taus." Kirche heiße auf teutsch "ein Berssammlung, nit der Stein und Holz, sondern des Herren Bolk."

Berzeihung ber Sunben glauben wir barum, baß "Christus fur die Sund ist gestorben und einem Zeglichen, der in ihn glaubt, die Sund verzeiht, nit allein einmal im Tauf, sondern so oft er aus Blodigkeit gefallen, und wiederum sich bessert. Auch glaub ich nit in den Ablaß des Papsts, sondern Jesu Christi, und also ist dieser Artikel die Frucht, so und kommen ist aus dem Glauben des Leidens Jesu Christi." Sofort fügt Brenz die Erklarung hinzu, daß die durch den Tod Jesu erwordene Sundenvergebung und "durch das Evangelium und die beiden Sacramente angeboten und dargereicht, durch den Glauben von uns angenommen, durch den heiligen

Geift in und bestätigt und durch Besserung bes Lebens ges braucht und angeleat werbe."

Die Auferstehung bes Menschen wird im Gegensatz gegen die Beschränkung auf die in biefer Welt schon stattfinbende "Auferstehung der Seele in die Frummkeit" auf die "einstige Auferweckung von den Todten, der Guten zur Seligkeit, der Bosen zur Verdammniß" bezogen.

Auf die Frage des zwolften Artikels: Was werden wir in dem ewigen Leben thun? folgt die Antwort: "Das kein Aug nie gesehen, noch kein Ohr nie gehört, und in keines Menschen Gerz nie gestiegen ist, also groß und unaussprechliche Gerrlichkeit hat Gott benen, die ibn lieb haben, zubereit,"

Ganz eigenthumlich bem ersten Brenz'schen Katechismus ist die Verbindung des Vaterunsers und der zehn Gesbote in ein und dasselbe Sauptstud. Voran gehen die Fragen über die Anrede des Vaterunsers: Warum heißest du Gott einen Vater? A. Darum, daß er mich zu seinem Kind hat erwählt ——— und bekenn hiemit, daß ich kein andern Gott hab, noch ehr, denn den rechten wahren lebendigen Gott und himmlischen Vater.

Fr. Warum sagst bu, er sei im himmel, so er boch an allen Orten ist? A. Zum Unterschied meines irdischen Vaters, benn ein jeglich Mensch hat zweierlei Bater, ein irdischen, bem er nach bem Gebot Gottes gehorsam sein soll, und ein himmelischen Vater, bem er in allen Studen, keins ausgenommen, unterthänig sein soll, von beswegen er auch ben irdischen Vater, wo er sich mit Gott nit wollt reimen, verlassen mußt.

Mit der ersten Bitte wird nun das zweite Gebot verbunden: "ich bitte Gott, daß er mir woll Stark geben, zu erfullen das ander Gebot: du follt den Namen Gottes nit vergeblich führen." Die Heiligung, wie die Berunheiligung geschehe theils im Herzen, theils im Mund, theils in den Wersken, was nun genauer nachgewiesen wird.

Die "ander Bitt beschließt bas britt und viert Gebot", bas Rommen bes Reichs ift "bie Gnabe Gottes, bas britte und vierte Gebot zu erfüllen." Der Zusammenshang wird jedoch nicht naher angegeben, während mit der britten Bitte bas britte Gebot so in Berbindung ge-

fest ift, baß die Erfüllung bes gottlichen Willens die wahre Beiligung des Sabbaths fei, nicht allein die Enthaltung von außerlicher handarbeit, sondern vielmehr die "Enthaltung von dem handwerf unseres Altvaters", das Unterlassen des fundlichen Lebens Abams.

Die vierte Bitte beschließt in sich bas fechste Gesbot. Alls sechstes Gebot wird, wie es scheint durch einen Druckseller, das Gebot: du sollst nicht stehlen, bezeichnet. Das leibliche Gut foll, wie wir uns vor unrechtmäßiger Erwerbung zu huten haben, so nicht geizig und undarmherzig angewandt werden. Die vierte Bitte schließe aber auch noch in sich die Nahrung der Seele, das Wort Gottes.

Mit ber funften Bitte verbindet fich einfach bas funfte Gebot; bas friedliche, verschnliche Busammenleben mit dem Rachsten, felbst bem Feinde, foll eine Folge ber Anerkennung

ber gottlichen Barmbergigfeit gegen uns fein.

Die sechste Bitte schließt in sich bas 8. 9. und 10. Gebot; wenn wir bitten, Gott moge und nicht in Bersuchung führen, so bitten wir um die Gnade, baß er und die Gebote: bu sollst nicht ehebrechen, nicht bes Nachsten Guts, noch Weibs begehren, erfüllen lasse. Auch hier ist eine von ber gewöhnelichen Zahlung ber Gebote verschiedene, obwohl auch nicht die der Resormirten, mehr aber, wie es scheint, durch einen Fehler im Druck.

Das übel in ber fiebenten Bitte ift bezogen auf ben

Teufel und alle feine Berte.

Bum Schluß ift bemerkt, baß, wie wir in ber Unrebe: Bater, bekennen, baß Gott uns in allen Studen helfen wolle, fo bas Bekenntniß seiner Allmacht und ewigen Gewalt anzeige,

bag er une belfen tonne.

Unläugbar war es namentlich biefe, wenn gleich nicht selten sinnreiche, boch im Ganzen gezwungene Berbindung bes Baterunsers und ber zehn Gebote, neben manchen theils formellen, theils materiellen Mangeln, durch die sich Brenz wenige Jahre nachher schon zu einer Umarbeitung seines Kateschismus veranlaßt sah. Auch findet sich von ihm (1536) die Außerung, daß früher unter seinem Namen einige Katechismen erschienen seien, in welchen, ob er gleich Manches anerkenne,

boch aus verschiedenen Gründen Mehreres seine Billigung nicht habe. Das Eine sei zu weitläusig abgehandelt, das Andere zu dunkel u. s. f. \*) Die Vergleichung des Katechismus von 1536 zeigt in dieser hinsicht einen bemerkenswerthen Fortschritt, an welchem offenbar die seither ersolgte Erscheinung der Luthersschen Katechismen keinen unbedeutenden Antheil hatte. Aber auch in seiner ersten, unvollkommenen Gestalt werden wir dem Brenz'schen Katechismus eine gewisse biblische Einsachheit und Kindlichkeit, Kraft und Wärme nicht absprechen und auch von ihm sagen könne, was Kanke\*\*) dem Luther'schen von 1529 nachrühmt, daß er "hinter einer leichten Hülle den Kern der Wahrheit besist, der dem Weisesten der Weisen genug thut."

<sup>&</sup>quot;) Bensenmener in ben literar. bibliograph. Nachrichten von einigen evangel. katechet. Schriften, Ulm, 1830. S. 75 citirt biese Außerung von Brenz aus ber Borrebe zu bem Katechisnus von 1536, ber nachher in die Hallische Kirchenordnung von 1543 und 18 Jahre später in die wurtembergische überging.

<sup>&</sup>quot;) Teutsche Geschichte im Beitalter ber Reform. II. G. 445.

## Brenz's Antheil an dem Abendmahlöstreit. 1525 — 29.

In bemfelben Jahr 1525, in welchem ber fur bie Cache ber Reformation fo gefährliche Bauernaufftand jum Musbruch fam und namentlich auch in Schwaben vielfaches Unbeil anrichtete, entspann fich im Innern ber taum gegrundeten evangelischen Rirche eine Streitsache, bie, obwohl mit ben Baffen bes Beiftes geführt, fur lange Beit auf ben Fortgang bes Reforma: tionswerfes einen ftorenben Ginflug ubte, Die Streitigfeit über bie Lebre vom beiligen Abendmabl. Much an Diefer Ungelegenheit feben wir Breng unter ben Erften Theil nehmen, und je mehr fich bie meiften Geschichtschreiber jener Beit in bem Borwurf gegen bie lutherifchen Theologen vereinigen, baß burch ihren ftarren Gifer Die Bereinigung unter ben ichweis gerischen und teutschen Unbangern ber evangelischen Lebre verbinbert und ber Grund zu einer fortgebenben Spaltung gelegt worden fei, besto gebieterischer ergebt an uns bie Aufgabe, ben Grunden nachzugeben, von welchen bie Beftrebungen ber ftreis tenden Parteien geleitet maren, und die Bahrheit ber Principien auf ber einen wie auf ber anbern Geite genauer ju untersuchen.

Es war schon lange Zeit vor ber Neformation die kirche Bestimmung ber Lehre vom heiligen Abendmahl und der bamit in Berbindung gesetzten Gebrauche, gegen welche sich der wissenschaftliche und religiose Sinn mancher wahrheitsliebenden unbefangenen Denker und besonders jener Manner kehrte, die man nicht mit Unrecht die Borlaufer der Reformation genannt

hat. Wifleff, Bug, Peter von Milly, Beffel bekampften theile, wie icon fruber ein Ratramnus, Ctotus Erigena, Berengar von Tours, Die Transsubstantiationslehre, theils Die Entziehung bes Relchs, bie Mustheilung bes Abendmable an bie Laien unter Giner Gestalt. Die Meiften wurden burch bie Oppofition aegen bie Bermanblung bes Brots und Beins auf bie entgegengefette Unficht geführt, bag Brot und Bein bloge Beichen, bilbliches Unterpfand bes Leibs und Bluts Chrifti feien. Much Luther erflart fich fcon im Sabr 1520 in feiner Schrift: "Bon ber babylonifden Gefangenichaft" enticbieben gegen bie Tyrannei und Gottlosigkeit, mit welcher ben Laien der Relch abgeschlagen werbe, gegen bie Errlehre, nach welcher bas Brot fo gang in ben Leib Chrifti verwandelt merbe, baß Nichts, als ber leere Schein bes Brotes mehr ubrig bliebe. fowie gegen ben Gebrauch ber Deffe und bie bamit verbuntenen Geremonien, an beren Stelle ber Genuß bes Abendmable nach ber ursprunglichen Feier treten muffe. Daber murbe auf feine Unregung icon 1521 ju Bittenberg bie Deffe abgeschafft und bem Bolf am Genug bes Abendmabls unter beiben Geftalten, Brot und Bein, Antheil gegeben. Gine ge= nauere Auseinandersetzung ber Lehre aber, wie fich bas Brot und ber Wein gu bem Leib und Blut Chrifti verhalten, unterblieb fur jest noch. Erft im Sahr 1524 gab ber College Luthers im theologischen Lebramt zu Bittenberg, Unbreas Bobenftein, Carlftabt genannt, ben erften Unftog ju ber genaueren Untersuchung biefes Berhaltniffes und zu ben nachfolgenden Streitigkeiten über bie Abendmahlslehre. Schon vor brei Sabren hatte Cariftabt, ein begeifterter Unbanger ber Grunbfate ber Reformation, geglaubt, burch feinen ichonungelofen Gifer gegen bie Bilber und Altare in ben Rirchen ber Sache bes Evangeliums einen Dienft ju thun, und es bedurfte ber gan: gen Rraft Luthers, um einer einfeitigen, gerftorenben Richtung Einhalt zu thun, bie, wenn fie herrschend geworben mare, ber Reformation in Teutschland sichern Untergang gebracht haben murbe. Carlftabt verließ, im Unmuth über bas Diflingen feiner Plane und befonders aufgebracht gegen Luther, feinen Birtungs= freis zu Bittenberg, und erregte abnliche Unruhen, wie in ber Universitatsftadt, auch an anbern Orten bes Churfurftenthums.

Luther trat auch jetzt in Predigten gegen ihn auf und klagte ihn nicht bloß wegen seiner Bilberstürmerei, sondern auch wegen seiner Abendmahlssehre an, da er die leibliche Gegenwart des Leibs und Bluts Christi im Abendmahl läugnete. Eine Folge dieses wiederholten seindlichen Zusammentressens Beider war es, daß Carlstadt, den der Chursuss des Landes verwies, in mehreren Schristen gegen die von Luther vertheidigte Lehre auftrat und die wesentliche Bedeutung des Abendmahls auf die bloße Erinnerung, die Erkenntniß, den Glauben an den Gekreuzigten einschränkte. Nicht durch Brot und Wein, als seels lose Creaturen, werde man selig, sondern nur durch den Glauben. Wenn Christus dei der Einsehung des Abendmahls zu seinen Jüngern sage: "das ist mein Leib", so gehen diese Worte nicht auf das Brot und den Wein, die er ihnen dargereicht, sondern auf seinen eigenen, damals gegenwärtigen Leib.

Luther mußte gestehen, daß, wenn ihm Carlstadt ober sonst Temand vor sunf Jahren berichtet hatte, daß ein Sacrament Nichts als Brot und Wein sei, der ihm einen großen Dienst gethan hatte. Aber jetzt konne er sich zu dieser Erklarung nimmer verstehen; der Tert stehe zu gewaltig da. Grunde, die bloß aus der Bernunft hergenommen seien, vermögen ihm nicht

gegen bie Schrift zu zeugen.

Indeg mar es balb nicht mehr biefer einzige Gegner, mit welchem es Luther in ber Abendmablelehre ju thun batte. Buerft fprachen fich bie Strafburger Theologen, an bie fich Carls ftadt gewandt hatte, Martin Bucer und Bolfgang Capito, burch beren Bemubung Stragburg 1523 reformirt worben mar, auf eine Beife aus, Die mobl zeigte, baf fie, wie Carlftabt, auf bie leibliche Gegenwart Chrifti im Abendmabl feinen Berth legen, fonbern Brot und Bein fur bloge außere Erinnerunges zeichen halten. Un fie schlossen sich balb nachber bie Schweizer Theologen Ulrich 3mingli und Johann Dekolampabius an. Zwingli hatte fich nicht blog von Unfang aufs Beftimm= tefte gegen die Lebre von ber Bermanblung ausgesprochen, fonbern auch bie leibliche Gegenwart Chrifti im Abendmahl fur werthlos erklart; bie Bebeutung bes Sacraments bestebe bloß in bem geiftigen Genug, in ber anbachtigen Erinnerung an ben Aufopferungstob Jefu. Mur wich er in ber Erklarung ber

Einsebungsworte barin von Carlftabt ab, bag er bie Worte: "bas ift mein Leib" nicht auf ben wirklichen, gur Beit ber Gin= febung bei ben Jungern anmefenden Leib Jefu bezog, fonbern, wie Luther, auf bas Brot, aber in bem "ift" eine uneigentliche Rebeweise fant, fo viel als: bas bedeutet meinen Leib. Diefe Unficht, welche 3wingli querft in einem Schreiben an ben Reutlinger Reformator Matthaus Mulber im Darg 1525 ausgefprochen, fuhrte er auch in feinem gleichzeitig erfcbienenen "Commentar über bie mabre und falfche Religion" aus und fucte fie theils burch bie Schrift, theile burch Stel. len aus alteren Rirchenlebrern zu erharten. Namentlich beruft fich 3wingli auf Die Stelle Joh. 6, wo Chriftus von bem untorperlichen Genuß feines Leibs und Bluts fpreche, und wenn er fich bas Brot bes Lebens nenne, bamit bie geiftige Speife, Die Rabrung fur Die Geelen bezeichne, Die ben Glaubigen vornehmlich burch feinen Aufopferungstod ju Theil geworben fei. Der, ber fein Bertrauen auf Jefum, als ben Gefreuzigten fege, fuble fich damit burch feinen Leib und fein Blut erquidt. Bo der Glaube nicht fei, mas helfe ba leib: liches Effen und Trinken? Die Sauptfache fei, bag Chriftus in une fei und wir in ibm, und biefe Ginigung tonne nicht leiblich bewirft werben, fonbern bloß auf geistigem Bege, burch ben Glauben.

Nachbem Luthers College, Iohann Bugenhagen (aus Pommern), auf Zwingli's Einwurfe geantwortet, trat im Sinn des Züricher Reformators Iohann Dekolampadius, seit 1522 Prosessor der Theologie zu Basel, mit seiner Schrist: "über die wahre Auslegung der Worte Christi: das ist mein Leib" in demselben Iahr 1525 gegen die lutherische Ansicht vom Abendmahl auf. Offenbar sei in der Lehre vom Abendmahl nichts Unbegreissiches, Wysterioses, wie die Gegner des haupten, und auch die Apostel und ersten Christen haben bei der Feier so wenig als dei dem Passah an etwas Wunderbares gedacht. Die Worte: "das ist mein Leib" seien so zu sassen, wie Eiste, wie Ghristus auch ein Fels genannt werde, oder sich ein Licht, einen Brunnquell nenne. Nehme man im Brot den wirklichen Leib an, so müßte das Brot als verwandelt angesehen werden,

mas mit allen Vernunftbegriffen im Biberfpruch ftebe. Chriftus fibe feit feiner Erbobung in ben Simmel gur Rechten Gottes; ein Bugleichsein aber an verschiedenen Orten fei bloß fur Gott, nicht fur ein geschaffenes Befen moglich, mas boch Chriftus feiner Menfcheit nach fei. Ausbrucklich habe er in feinen Abfciebsreden erklart, er werde nicht mehr leiblich auf Erden kommen, außer einft jum Gericht in großer herrlichkeit. Auch fei die leibliche Gegenwart zwecklos. Liefe fich je ber Kall benten, bag Chrifti Rleifch fich uns mittheile, mas fur einen andern Ruben tonnte bief fur unfere Geele baben, ale ben, welchen ihr auch ber geistige Genug, ber Glaube gewährt? Der Glaube fei bei bem Abendmahl bas Befentliche; aber es überfteige ben mabren Glauben, wenn man ben Leib Chrifti als gegenwartig annehme. Es fei genug, baran ju glauben, bag biefer Leib fur uns gefforben, wieder auferftanden und in ben Simmel erhobt worben fei. Entweder muffe man anneb= men, ber Leib Chrifti gebe mit feiner Cubftang in ben Leib ober in die Seele bes Geniegenben uber; Beibes fei lacherlich.

Mufferbem beruft fich Defolampabius auf eine Menge von Stellen aus ben Rirchenvatern, in welchen bas beilige Abend: mahl als Mittel ber Starfung bes Glaubens, bas Brot in ber Bebeutung: nabrenbes Bort, f. v. a. Brot bes Lebens, Effen in bem Ginn von: Glauben genommen wirb. Richts besto weniger aber fei ber Genuß bes Abendmable fein überfluffiger, vielmehr eine fehr wichtige, feierliche Sandlung. 26: gefeben bavon, bag es ben Bund ber Liebe befestige und ein außeres Bekenntnig bes Glaubens fei, wirke bei bemfelben auf wunderbare Beife ber heilige Geift in ben Glaubigen und giebe fie gu immer größerer Beiligkeit bes Lebens, indem mit bem Genuß fich ber Dant fur bie vom Schopfer uns erzeigten Bobltbaten verbinde. Durch Gebet und Dankfagung werbe bas Brot, bas man genieße, geheiligt, fo bag man es ben Leib Chrifti, ben es bezeichnet, nenne; bie Beniegenben aber beilige es nicht burch feine eigene Beschaffenheit, sonbern burch bie Stimmung, mit ber fie es genießen, b. h. burch ben Glaus ben und die fromme Rubrung. Bornehmlich zu begehten fei ber Bufas bei Lufas: bas thut ju meinem Gebachtnig. Bies nach fei bas Abendmabl ein Erinnerungeritus, jum Unbenfen

an bie geistige Befreiung burch Christus, wie bas Paffah jum Undenken an bie leibliche Befreiung aus Ugppten gebient. Ber bas Brot glaubig genieße, ber werbe frei burch bie Wahrheit, ein Glied Christi. Das heilige Abendmabl erinnere uns baran, baf im Leiden und Sterben Chriffi ber Grund unferes Beils liege; es fei ein Symbol, ein Beichen ber Erinnerung baran. Richt als ob Chriftus unfer Beil an eine fombolifche Geremonie hatte knupfen wollen; fondern wir follten baburch belehrt werden, daß baffelbe von feiner Rreugigung und unferem Glauben baran abhange. Ein Anderes fei das sacramentum und die res sacramenti, das signum und das, quod per signum significatur. Biele baben zwar die Kreuzigung gefeben; aber felig habe Chriffus nur bie gepriefen, bie, auch wenn fie es nicht feben, glauben, bag er fur bie Belt fein Leben gelaffen. Sollte biefer Glaube fich barauf bezieben, baß in bem Brot ber unfichtbare, mabre Leib enthalten fei? Die Evangeliften fubren nicht barauf bin; im Gegentheil fage Chris ftus, bas Fleisch fei nichts nute, ber Beift mache lebendig. Much bie Biebergeburt, von ber er ju Nifobemus gerebet, fei geiftig, nicht torperlich ju faffen. Mus bem Borte, bag bas, was in ben Mund eingebt, ben Menschen nicht verunreinigen tonne, folge nothwendig, daß es ihm auch nichts helfen, ibn nicht rein machen fonne; ber außere, fleischliche Genug tonne weber nugen noch fcaben. Chriffus warne auch vor benen, die fagen, bier ober bort fei er, mabrend er boch im Simmel. gur Rechten Gottes fige. Bare er im Sacrament, fo mare er auf Erben und nicht unfer himmlischer Sobepriefter. Wir follen uns vielmehr, fatt Chriftum auf bie Erbe berabzugieben. im Sacrament zum himmel erheben laffen.

Dekolampadius Schrift ist unstreitig mit Gelehrsamkeit und Scharffinn geschrieben. Nirgends finden sich namentlich die Migbrauche und Entstellungen, welche die Abendmahlslehre und die Feier des Sacraments seit Jahrhunderten in der Kirche zu erleiden hatte, klarer und überzeugender aufgedeckt, als in seiner Streitschrift. Man fühlt es seiner Polemik an, daß sie von der Besorgniß geleitet war, die Annahme der leiblichen Gegenwart Christi im Abendmahl konnte wieder zu der alten papistischen Lehre von der Verwandlung und zu allen den

Digbrauchen gurudführen, Die aus biefem Doama entsprungen maren. Laffen wir barüber ibn noch felbst reben. .. Ge ift allgemein befannt, mit welcher Gitelfeit, mit welcher unmäßis gen Pracht, mit welchem Geprange bas Reft bes Leibs Chrifti. wie man es nennt, begangen wird. 3ch febe barin auch nicht bas Minbefte, mas Chrifti murbig ift. Es wird bie Bertunbigung feines Borts unterlaffen, um fur Schauspiel und außere Geremonien Raum ju gewinnen. Den mabren Gebrauch bes beiligen Abendmabls kennt man nicht mehr, offnet Thur und Thor beibnifchem Gogenbienft, bauft über bie Dagfien falfchen Bahn, indem man Saufer und Relber burch Berumtragen bes Beiligthums weiht. Beiber in frechem Mufaug. Priefter, wie Bubler gefchmudt, in furftlichem Glang, Gol: baten, trobig unter ben Baffen flebend, Alles, mas einft bie Apostel verschmabten und mas gegen bie Berrlichkeit bes Rreuges in Richts verschwindet, wird als bas Sochfte vorgeftellt. Da fieht man Richts als Golb und Gilber, Ebelfteine, Gemalbe, Bilber, Schaufpiele, Cymbeln, mit Thierbilbern geidmudte Tragbimmel, Purpurbeden, Blumen, Gefcut, Gaft: mable: aber nur wenig nuchternen Ginn, und noch weniger, ja fast gar Dichts von mahrer Religion!" Das Alles, bemerkt er biegu, rubre baber, bag man in bem geweihten Brote ein Bunber zu feiern meine, bag man bie einfache Schriftlebre bintanfebe, fich uber bie Apostel erbebe und es verfaume, fich ben Wirkungen bes gottlichen Geiftes im Abendmahl, bie aller: bings wunderbarer Art feien, glaubensvoll bingugeben. gends habe Chriftus gejagt: bas Brot ift in meinen Leib vermanbelt, wie g. B. bei bem Bunber gu Rana ausbrucklich gefagt fei, ber Speifemeifter habe ben Bein, ber Baffer ge: wefen war, b. b. bas in Bein vermanbelte Baffer gefoftet. Gang andere Fruchte wurde ber Genug bes Abendmabls brin: gen, wenn man jene kindische Borftellung verlaffe und fich mehr im Geift zum himmel erheben wurbe. Nicht barum handle es fich, wie groß bie Menge ber Chriften, fonbern wie groß bie Schaar ber Frommen fei. Biele habe man bisher an ben Altaren fteben und Deffe boren gefeben; aber mit welchem Erfolg? Gie liegen nicht vom Chebruch, vom Bucher, von ber Bartherzigkeit gegen bie Urmen, fonbern glaubten ihren

Beruf erfüllt zu haben, wenn sie zur Stunde im Tempel ersichienen und ihren Dienst verrichteten. Darum kummerte man sich, nicht um die Besserung des Lebens. Auf außere Pracht des Gottesdienstes sah man; der innere ward vernachlässigt. So kamen, menschlichem Gebot gemäß, Riele nur einmal des Jahres, ohne innere, freie Anregung des Geistes, ohne freudiges Vertrauen zum Tisch des Herrn; jeht kann man sehen, daß sie jeden Sonntag mit Ahranen und Freudigkeit des Herzens Gott danken und die Gesinnung der brüderlichen Liebe gegen den Leib Christi, der ihnen gelassen wurde, bezeugen.

Diefe Schrift über bas Abendmahl ichidte Detolampabius "feinen geliebten Brubern in Chriftus, ben driftlichen Pre= bigern in Schwaben", mit einer Bueignung, in ber er fie bringend bittet, burch bie Berfcbiedenheit ber Unfichten fich nicht in ihrem freundlichen Bernehmen mit ihm ftoren zu laffen, mas ihm um fo fcmerglicher fein mußte, als er fie megen ihres Glaubens und ihrer Frommigfeit hochschate und mit ihnen feit langer in freundschaftlichen Berbaltniffen lebe. bem Streben nach Wahrheit muffe fich auch die Liebe paaren, Die obenan ftebe in ber Gefinnung bes Chriften. Gelbit ein Irrthum tonne vergieben werben, wenn nur ber Glaube an Chriftum nicht feble; Zwiespalt aber tonne, wenn man fogar fein Blut vergieffe, nicht wieber aut gemacht werben. Gie mogen baber, mas er von Liebe gur Babrheit geleitet, ihnen mittheile, mit Liebe aufnehmen, ale eine Art von Apologie gegen bie beftigen Ungriffe und bie ungegrundeten Berbachtigungen. welche von Ginzelnen gegen ibn ausgestoßen worden feien.

Unstreitig war es nicht bloß für die einzelne Lehre, welche abgehandelt wurde, sondern für die Sache der Resormation selbst von großer Wichtigkeit, wie die Erklärung der schwädisschen Theologen über Dekolampadius Schrift aussiel. Die Ressormation hatte im südwestlichen Teutschland, namentlich in Schwaden und einem Theil von Franken, schon ziemlich sesten Fuß gesaßt. Noch schwankten aber nicht wenige unter den südteutschen Theologen zwischen der Ansicht Luthers, der die leibliche Gegenwart Christi im Abendmahl vertheidigte, und der Lehre der Schweizer, welche Brot und Bein für bloße Zeichen, Symbole des gekreuzigten Christus erklärten. Die Ansicht der

Letteren empfahl fich Bielen burch bie groffere Rlarbeit und bie entschiedenere Opposition gegen bas fatholische Dogma; bie lutherische ichien wohl Manchen icon aus bem Grunde ben Borqua zu verdienen, weil fie bas Band mit ber alten Rirche nicht abfolut gerriß und eine Bereinigung mit berfelben eber noch offen ließ. Unter ben Theologen in Breng's Nabe, Die mit 3wingli fowohl, als mit Breng, Billifan u. I. in brieflichem Berfebr fanden, begegnet uns namentlich Abam Reif. Stadtpfarrer in Grailsbeim. Theobald Billifan, bem bas genauere Berbaltniff, in welchem Beif zu ben Schweizern fant. bekannt war, ichreibt an ibn aus Nordlingen am 12. Rebr. 1525: "Ich ermahne bich, mein Bruber, bei ber Gemeinschaft, in ber wir fteben, bei bem gemeinsamen Umt, bas wir befleiben, baf bu beinen Dienst flug ausrichteft. Du fiehst, wie bie Bewegungen unter bem gemeinen Bolt, ber Born Gottes, ber Babnfinn ber Gottlofen, bie Ungunft ber Beiten uns gur bochften Bachfamkeit antreibt. Gelbft bie febe ich ju Grund geben, an benen ich entfernt nicht zweifelte; fo hat Carlftabt, und auch mein theurer Bruber Megranus Schiffbruch erlitten. ia felbit von Detolampabius bore ich, bag er auf bem Strand lieat. Noch einmal wiederhole ich, ber Berr moge uns erleuchten, bag wir nicht mit ben Gottlofen fallen. Gebe Gott. baff bu erhalten bleibft und mehr und mehr erleuchtet werbeft. 3ch bin wegen beiner befummert, nicht bag bu etwa icon gefallen wareft, fonbern weil bu an bie Sippfchaft ber Gottlofen fo nabe angrengeft."

Brenz und seine Collegen besanden sich, als sie die Schrift des Dekolampadius erhalten hatten, in einer peinlichen Lage. Bon der Richtigkeit der lutherischen Abendmahlslehre überzeugt, sollten sie einem Manne entgegentreten, der, wie irgend Einer, mit dem reinsten Eiser, mit der edelsten Bezgeisterung sich der Sache des Evangeliums gewidmet hatte, einem Manne zumal, dem sie von ihren akademischen Jahren her großentheils, wie außer Brenz noch Schnepf, Lachmann, Isenmann, zum innigsten Dank sich verpflichtet suhlten, und der seit einer Reihe von Jahren um seines Charakters und seiner Gelehrsamkeit willen des allgemeinsten Ansehens genoß. Wenn sie sich dennoch gedrungen suhlten, dem hochgeschähten

Lehrer und Freund zu widersprechen und gegen seine symbolische Fassung die reale Bedeutung des Abendmahls zu vertheidigen, so mußten es offenbar die dringendsten Ursachen sein, die fie hiezu bestimmten und sie veranlaßten, sich aussuhrlich über die Grunde zu erklaren, aus benen sie nicht mit den Schweizern überein:

flimmen zu tonnen glaubten.

Es war am 21. Oktober 1525, als die folgenden vierzehn Theologen in Hall zusammenkamen und nach gepflogener Bessprechung die von Brenz versaßte und unter dem Namen Syngramma von ihnen ausgegebene Schrift unterzeichneten: Iohann Lachmann, von heilbronn, Erhard Schnepf, von Wimpfen, Bernhard Griebler, von Gemmingen, Iohann Geyling, von Ileseld, Martin Germanus, von Fürseld, Iohann Gallus, von Sulzseld, Ulrich Schwiger, von Weissach; Iohann Waldensie, Bolfgang Taurus, von Drenztelsalt, Iohann Herold, Iohann Nubolphi, von Ochringen, Iohann Isenmann, Michael Gräter und Iohann Brenz von Hall.

Sie erklaren im Eingange, daß eben ihr Glaube an Christus, bei welchem Dekolampadius sie beschworen, keinen Zwiespalt in der Kirche zu erregen, sie antreibe, sich gegen ihn zu erklaren; jedoch glauben sie es ihrer Achtung gegen ihn, den sie wie einen Kater verehren, schuldig zu sein, daß sie, während Dekolampadius mit seiner streitigen Ansicht sogleich öffentlich aufgetreten sei, ihm zuerst privatim ihre Schrist mitsteilen.

Den Standpunkt ihres Gegners bezeichnen sie als ben bes Carlstadt, obgleich Dekolampadius seine Sache ungleich geslehrter führe. Dieß vermöge sie jedoch nicht adzuhalten, seine Lehre, da sie von Christi Lehre adweiche, für wahrer und besser, da sie von Christi Lehre adweiche, für wahrer und besser die halten; eine ungesalzene Speise werde dadurch nicht wohlsichmedend, daß sie in einem silbernen Gesäß dargereicht werde. Sie solgen dem Gebot des Johannes, daß man die Geister prüse, ob sie aus Gott seien, und gewiß werde Dekolampadius bei der ihm eigenthumlichen Mäßigung, ja bei seiner christlichen Einfalt und Redlichkeit es gestatten, daß sie von ihm so lange in der Abendmahlslehre abweichen, dis der herr sie und ihn in übereinstimmung gebracht haben werde. Ihr sehnlicher Wunsch

sei, daß dieß in Balbe geschehe, damit ber Kirche burch ben Streit ihrer eigenen Borsteher kein Nachtheil erwachse. Sie beschwören es, daß sie kein anderes Ziel im Auge haben, als die Berherrlichung bes gottlichen Worts und das Gedeihen ber Kirche. Wie einst ber Streit bes Paulus und Petrus über bas Geseh, so moge auch ihr Streit einst zum Besten ausschlagen.

Gin mefentliches Bebenfen gegen bie Unficht ihrer Gegner finden bie ichmabifchen Theologen ichon barin, bag Sene in ber Erklarung ber Ginfebungsworte bes Abendmabls von einander felbst abweichen. Carlftabt, 3wingli, Defolampabius,-Beber babe eine andere Deutung aufgeftellt. Golche Biber. fpruche finden fich nur bei Kalfchem; Die Babrheit bestebe burch einstimmige Grunde. Wenn Defolampabius behaupte, fie haben bie Lebre von ber leiblichen Gegenwart Chrifti im Abendmabl von ben Scholastifern, namentlich Petrus bem Combarben geicopft, fo erflaren fie bagegen, baf fie biefelbe bloff auf bas Bort Chrifti felbit grunden, und feinem Menichen eine folche Muctoritat auschreiben murben. Gbensowenig konnen fie es bulben. baf Defolampabius fie baburch verbachtige, baf er ihre Lebre mit ber verabscheuungswurdigen Deffe ber Papiften gusammen= werfe. Etwas gang Unberes als biefer icanbliche Gobenbienft fei bie Unnahme, bag bas Brot ber wirkliche Leib Chrifti fei. Chriffus reiche burch fein Wort feinen Leib uns bar, nicht bamit wir ibm bienen, fonbern bag er felbft uns biene, burch feinen Genug unfer Gewiffen ftarte. Der Digbrauch, ber bamit (in ber Deffe) getrieben werbe, vermoge ben mabren. fegensreichen Gebrauch nicht aufzuheben; ju biefem aber reiche Die bloß symbolische Deutung ber Borte: bas ift mein Leib. nicht bin. Das Sacrament bes beil. Abendmable fei nicht bloß eine Berficherung unferer Gemeinschaft; bazu murbe bas bloffe Beichen, bas Symbol binreichen. Much bas Wort Chriffi fei babei: bas ift mein Leib, ber fur euch gegeben wirb, und barin baben wir ben Eroft ber Bergebung unferer Gunben und Die Starkung unferes Glaubens. Das blofe Brot fonnte nicht biefe Segnungen gewähren, fonbern bloß wenn fich Jefu Bort bamit verbindet, sowie ein gewohnliches Gastmabl gwar icon an fich ein Beichen ber freundschaftlichen Gefinnung bes Bewirthenben fei, ein Mittel ber Befestigung ber Freunbschaft

aber erst burch bie dabei gewechselten freundlichen Reden und Bersprechungen werbe. Das Wort im Abendmahl sei, wie jedes gottliche Wort, ein Wunder, in dem Sinn, wie Paulus sagt: das Evangelium sei eine Kraft Gottes, selig zu machen Alle, die daran glauben, und wie auch Christi Worte nicht bloß Zeichen, Sinnbister der Beseigung gewesen, sondern stets auch von der That begleitet gewesen seinen. In seinen Worten: das ist mein Leib ü. s. w. habe er seinen Leib und sein Blut eingeschlossen, so daß Teder, der sie gläubig ergreist und sest; hält, damit den wahren Leib und das wahre Blut, das für und vergossen wurde, bat.

Menn Dekolampabius fich fur feine Unficht auf Die Bater ber Rirche, befonders Tertullian, berufe, welche bas Brot fur ein Beichen ober Bilb ertlaren, fo protestiren fie, bei aller Berehrung gegen biefe ausgezeichneten Bertzeuge bes gottlichen Beiftes, gegen eine folche menfcbliche Auctoritat; Die Bater felbit wollen nicht, bag man ihren Worten mehr Glauben ichente, ale benen ber beiligen Schrift. Diefelben Bater nennen an anderen Stellen bas beil. Abendmabl ein Opfer, mas ebenfo gegen bie Ginfetungsworte fei. Inbeffen feien fur bie leibliche Gegenwart Chrifti im Abendmahl ebenfo wichtige Auctoritäten ein Chryfostomus, ein Muguftinus, ein Theophylaft. in ber Schrift auch fonft bas Bort "ift" tropifch gebraucht fei, wie z. B. in ben parabolifchen Reben Chrifti: ber Uder ift bie Belt, ber Saamen ift bas Bort, u. a., fo beweise bieg nicht, bag auch bier ein Tropus anzunehmen fei. Dort werbe bamit ein Gleichnig ertlart, fowie auch Paulus feinen Ausspruch: Chriftus mar ber Fels, von bem bie Ifraeliten tranten, burch bie Bezeichnung bes Felsen als eines geiftigen für tropifch ertlare. Gebe man bei ben Ginfetungsworten gu, bas Brot fei nur Beichen bes Leibs: wer burge uns bafur, bag nicht g. B. an ben Stellen, wo Jefus ber geliebte Cobn Gottes beißt, auch eine symbolische Deutung geltend gemacht werbe? Es fei ju furchten, bag burch folche Erklarungen ber außere Chriffus, bas außere Wort allmablig abgeschafft werbe. Schon bore man fragen: Bas gilt bas außere Bort Gottes? Es ift ja nur ein Buchftabe, befteht nur aus Gylben! Gollen uns biefe belfen? Go wird man balb auch fagen: Bas ift

ber außere Christus? Ift nicht ein Mensch, bloß Fleisch? Das Fleisch aber fei, nach ber Schrift selbst, nichts nute und verflucht sei, wer sein Bertrauen auf einen Menschen setze!

Bir schaubern gurud, fo oft wir an biefe Unschlage bes Teufels benten, benn wir fennen feine Lift. Er macht jest aus bem Leib Chrifti ein blofes Beichen, aber er bat etwas gang Unberes im Sinterhalt; benn er weiß fich leicht in einen Engel bes Lichts zu verwandeln. Saben wir nicht in unfern Zagen feine Lift hinreichend bei bem Bauernaufftand erfahren? Im Unfang gab er vor, er wolle bas Evangelium unterfluben. bie Urmen von ihren brudenben gaften befreien und fie frei machen, mahrend er ingwischen auf Meineid, Raub, Mord und alles Unbeil fann! Go gibt ber Chrift, ber bas Wort bes herrn gerreifit, nach feiner Chamdleonenatur gwar por, er wolle ben reinen Gebrauch bes Sacraments lebren, beimlich aber fuhrt er gang Unberes im Schilb. 36m ift es argerlich, baß bas reine Evangelium wieber geoffnet worben ift, er fublt Die Abnahme feines Reichs und fest nun Alles in Bemegung. baf ihm bie Berrichaft in ber Belt bleibe. Go fucht er uns auch burch bie symbolische Deutung ber Ginfebungsworte fatt ber mabren Gegenwart Chrifti einen bloffen Schein, fatt ber Sache ein leeres Schausviel zu geben. Wird re fich aber mobil bamit begnügen? Mus bem Frieden wird er ein bloffes Beichen bes Friedens, aus ber wirklichen Bergebung ein Beichen ber Bergebung ber Gunben machen.

Auf die Bemerkung bes Dekolampadius: Chriftus habe gesagt: das thut zu meinem Gedachtniß, zur Erinnerung, Erzinnerung aber seize den Gegenstand, an welchen man sich erzinnere, als adwesend voraus, und auch die Zeichen, Brot und Wein, können nur einen abwesenden Gegenstand bezeichnen, erwiederten die Versasser des Syngramma: in der heil. Schrist begegnen und ofters Symbole, durch welche der bezeichnete Gegenstand nicht als adwesend, sondern gerade als gegenwartig dargestellt werden soll, so die Taube bei der Taufe Tesu, die seurigen Jungen am Pfingstseste. Beide sollten offendar die Nahe Gottes, die Gegenwart des heil. Geistes anzeigen. Sowie der Glaube Gott gegenwartig hat (denn nur dem Ungläusbigen ist Gott fern), so ist auch dem Glauben, der das Fleisch

und Blut Chrifti genießt, baffelbe gegenwartig; ber Glaube aber erhalt biefe Wohlthat burch bas Wort, wie uns alle Bobltbaten burch bas Bort Gottes, feinen Billen, zu Theif werben. Go hatten bie Apostel von Christus, ob er gleich allein Urheber ber Gunbenvergebung ift, ben Auftrag erhalten. fie Allen zu perfundigen, und wenn er ichon gur Rechten Gottes erhoht mar, wurde biefe Bohlthat auf fein Bort Bie-Ien burch fie gu Theil; wie follte nicht auf biefelbe Beife Leib und Blut Chrifti, obgleich er zur Rechten Gottes fist, auf fein Bort burch Brot und Bein, an fich außere Dinge, mitgetheilt werben konnen? Finde man es logifch unbegreiflich, fo bemerten fie, bag ber Glaube Manches anzunehmen habe, mas Die Begriffe überfteigt, wie bie Babrheit: baf bie Gunben nicht mehr Gunben fein follen, ber Tob nicht mehr Tob. Predige einmal biefe Borte bem Ariftoteles: Chriftus fei bas Lamm Gottes, bas ber Belt Gunben tragt, burch ibn fei ber Tob nicht mehr Tob, - er wird bir gleich entgegenhalten, bas fei gegen bie Ratur ber Dinge, gegen bie Bernunft! Bas wirst bu ihm antworten? Wirft bu etwa nicht baran glauben, weil Ariftoteles nicht baran glaubt? Go bei bem beil. Abendmahl. Wenn auch bie Bernunft es nicht begreift, bag bas Brot ber Leib Chrifti fei, fo halt es boch ber Glaube feft, weil es ihm bas Bort Gottes geoffenbart bat. Benbet man ein: bann mußte Chriftus immer wieder aufs Reue zu uns tommen, fo ift bagegen zu bemerken, bag bieß fo wenig ber Kall ift, als Chriftus, ber fur uns Gefreuxigte und Wieberauferstanbene. begbalb fur jeben Gingelnen immer wieder bie Rreugesftrafe erbulben, wieber auferstehen muß. Durch feine fortgebenbe Mittheilung an uns verliert Chriftus fo menig, als berienige, welcher feine Lehre mittheilt, fo Bielen er fie auch eröffnet, baburch aufhort, im Befit berfelben zu fein. Wenn bas Brot gegeffen, verdaut und aus unferm Rorper wieber ausgeschieben wird, fo geschieht nicht baffelbe auch mit bem Leib Chrifti. Geine Eigenschaften find gang anbere, als bie bes Brotes; fo menig bas Bort verzehrt werben kann, fo menig ber Leib Chrifti, ber im Bort uns mitgetheilt wirb.

Defolampabius verdiene Dank, bag er burch feine Bers gleichung mit bem Schluffel und ber foniglichen Gewalt ihrer

Ansicht zu hulse komme; benn wer einem Aufseher ben Schlusselgibt und ihm die Macht über das haus ertheilt, gibt ihm diese Macht nicht, sofern der Schlussel ein bloßes Werkzeug ist, sondern sofern das Wort hinzukommt: Ich gebe dir die Macht über das Haus. In diesem Fall bleibt der Schlussel nicht ein bloßes Werkzeug, sondern vermittelst des Worts, das hinzukommt, wird er zur Macht über das Haus. So auch bei dem heil. Abendmahl.

Bunbern muffen fie fich, bag Dekolampabius es bart finde, baf bie Frommen bes alten Teftaments, welche glaubig auf ben Meffias warteten, gegen uns verfurzt werben, und behaupte, baff auch fie icon eine, wenn gleich bunflere Borftellung von ben Sacramenten gehabt haben, und auch ohne Brot und Bein burch ben blogen Glauben haben felig werben tonnen. Das Brot fei mithin nicht ber Leib, ber Bein nicht bas Blut Chrifti. Muf biefe Beife fonne man ebenfo aut Chriftus felbit aufheben, ober feine wirkliche Ericheinung laugnen. Die Bater, fo tonne man bann ichließen, murben felig und hatten Chriftum nicht leiblich gegenwartig, baber mar Chriftus auch bem Petrus, bem Johannes, bem Sakobus nicht leiblich gegenwartig! Aber es fei nicht zu überfeben, bag zwischen ben Frommen bes alten und bes neuen Testaments ein großer Unterschied stattfinde. Fur bas Muge Gottes fei allerbings Richts vergangen, Richts gufunftig, fonbern Alles Gin fortgebenber, ftets gegenwartiger Augenblid. In Diefem Sinne fei fcon Die Menschwerdung Chrifti, fein Leiben, fein Tob, feine Muferftebuna bamals als vollendet anzuseben, als Gott ben Rathfclug gefaßt habe, fich einst in ber Welt zu offenbaren. Und beghalb, weil in Gottes Mugen Chriftus icon bamals Menich ward, fur bie Menschen litt und erhoht murbe, murben bie Patriarchen von Gott befeligt und ihnen in bunkeln Bilbern und Beichen (Opfer, Paffah) bie Berfohnung angebeutet. Uns aber ift bie Bulle von ben Mugen genommen, wir haben Chriftum nicht blog in bilblicher Undeutung, fonbern: felig, fagt Chriftus, find eure Mugen, Die feben, eure Dbren, Die boren, mas viele Propheten feben und boren wollten, und nicht faben, nicht borten. Go fteben bie Bater gegen uns awar nicht gurud im Glauben, aber fie hatten nicht biefelbe

Offenbarung. Erst unter Pontius Pilatus gab Tesus seinen Leib bahin und vergoß sein Blut, und an diesen Tod knüpst er das Abendmahl, das Brot und den Wein. Folgt nun daraus, daß die Båter, die glauben konnten, das Abendmahl nicht hatten, daß diese unnüß ist? Dann ware auch das Evanzelium, dann ware die ganze persönliche Offenbarung Tesu zu Terusalem, in ganz Judau überstüffig. Weil Abraham Christum nicht leiblich sah (im Glauben schaute er ihn wohl), sah ihn deßhald Petrus und Johannes auch nicht? So genofsen die Båter den Leib und das Blut Christi geistig; aber wir genießen seinen Leib, wir trinken sein Blut, indem wir durch sein Brot in die Gemeinschaft mit seinem Leib treten, doch so, daß, was wir brechen, zermalmen, essen, Substanz des Brotes bleibt, Brot ist, der Leib Christi aber, das wahrhaft Belebende, uns durch das Wort zu Theil wird.

Aber wird nun nicht etwa während des Nachtmahls sich Einer mit dem Gedanken qualen: wie denn der Leib sich mit dem Brot einige? Sollten wir wegen solcher eitler Fragen laugnen, daß das Brot der Leib sei? Sollten thörichte Streiztigkeiten über eine Lehre uns veranlassen, ihre Wahrheit zu laugnen? Dhne Glauben genossen schabet der Genuß des Leibes nur; dem glaubig Genießenden gereicht er zum Segen. Sowenig aber Christus ohne Leib war, weil seine Junger ihn geistig genossen, so wenig aber Christus ohne Leib war, weil seine Junger ihn geistig genossen, so wenig darf man den Leib im Brot laugnen, weil man ihn geistig genießen soll. Das Wort des Evanzgeliums vernimmt man auch mit dem außeren Ohr; wer wollte deßhalb laugnen, daß man es mit Glauben in sich aufzunehmen babe?

Arriger Beise beruse sich Dekolampabius auf die Stelle (Matth. 24.), wo Christus vor Solchen warne, die sagen: hier oder dort sei er; diese Worte beziehen sich auf falsche Propheten und das Vorgeben eines außerlichen Reiches Christi. So sage Christus auch von seinem Reich, es komme nicht mit außerlichen Geberden; anders sei es mit seinem Leib, von dem Luther, der große und bewunderungswürdige Prediger von Christus, des Weiteren rede in seiner Schrift wider die salschen Propheten.

Aber Chriftus schied ja von uns und figt nun gur Rechten

Gottes? Bohl; aber ist damit auch die Bergebung der Sunben, die Heiligung, der heilige Geist von uns geschieden? Dann waren wir noch in Sunde und Verdammniß! Aber Dank sei es unserem herrn Jesu Christo, daß er sich uns nicht entzogen, sondern seine Segnungen uns erhalten hat, daß er uns den heiligen Geist im Wort, und durch dasselbe Mittel seinen Leib und sein Blut mittheilt. So wenig es einer neuen Ankunst Christi auf Erden bedarf, damit er sich und im Bort mittheile, so wenig im Leib und Blut. Christus bleibt der Eine, ungetheilte, zur Rechten des Baters erhöhete Hohepriester; es bleibt Ein Leib, der durch das Wort im Brot vielen Genießenden mitgetheilt wird; es bleibt seine menschliche Natur, wenn wir sie auch nicht mehr sinnlich wahrnehmen, sondern uns nur geistig mit ihm verbinden, ihn geistig genießen können.

Daraus, daß Christus mit seinem wirklichen Leib bei der Einsetzung des Abendmahls zugegen war, daraus, daß er seinen wirklichen Leib, sein wirkliches Blut für uns opferte, solgt, daß, wenn er hindeutend auf diese Ausopferung das Brot und den Wein mit den Worten darreichte: das ist mein Leib, das ist mein Blut, dieser Leib und dieses Blut nicht bildlich, als bloßes Zeichen zu nehmen sind, sondern als sein wirklicher Leib, sein wirkliches Blut. Aber mit diesem Leib und Blut suchen wir im Abendmahl uns himmlische Güter anzueignen, die Verzedung der Sünden und unsere Heiligung. Als Verzelaumdung weisen wir den Vorwurf zurück, als suchen wir im Abendmahl nur Fleischliches und nicht Geistiges.

Diese Außerungen über bas heil. Abendmahl, zu benen Dekolampabius burch seine Schrift sie veranlaßt habe, mochte er nun mit Liebe aufnehmen; verwerse er sie aber auch, so bitten sie Gott, baß er ihm gebe, was zu seinem Frieden diene. Bei dem Arost, den uns Christus gewähre, bei der Liebe, bei der Gemeinschaft des heil, Geistes beschwören sie ihn, daß er nicht dem aus Neue aufblichenden Evangesium aus diesem Anlaß einen Stoß gebe. Bu heilig moge ihm die Wahrheit, das Wort Gottes sein, als daß es durch sleischliche, willkuhreliche Deutung bestedt werden moge!

Wenige Tage, nachdem die vierzehn schwäbischen Theologen sich zu Sall über bas Syngramma verständigt hatten, sprach

fich Breng in einem Schreiben an Bucer gu Strafburg über Die Abendmahlestreitigkeit und fein Berhaltniß zu Dekolampabius folgenbermaßen aus. "Du ratbit jum Frieben in bem Sanbel vom Abendmabl. Gut; aber warum babt ibr nicht querft Frieden gehalten? Ihr funbigt ben Rrieg an, und wollt uns bas Recht bes Rriegs verweigern! Babrlich, ihr gleicht ben Saulen bes Mertur, bie ben Beg anzeigen, ohne felbft je auf bemfelben zu manbeln. Bereits lobert ber burch euch an: gefachte Brand; jest wollt ihr uns hindern, bag wir hingulaufen und lofden, ja felbit nur ben Berbacht baben, baß es brenne! Glaubst bu, auf biefe Art werbe ber Friede herge= ftellt? Bollt ihr ben Frieden, fo legt bie Baffen nieber und vergleicht euch mit uns; benn fo lange wir eure gezuckten Schwerter feben, muffen wir euch als Reinde betrachten. -Dag in biefer Ungelegenheit Manner mit einander im Streit liegen, bie burch Frommigfeit ausgezeichnet finb, bas ift es allein, mas mich fcmerat, und taglich bitte ich Gott, bag bie Spaltung aufhore. Indeß laffe ich mich nicht sowohl burch Menichenantlis bestimmen, als burch bas Bort Gottes. ich je von einem Menfchen abgehangt, fo murbe bieg jest ber Kall fein, ba Defolampabius, als mein Lehrer, ein volles Recht an mich hatte, er, bem ich nie genug banten fann, und ben ich auch jest, ba ich aus gerechter Urfache von ihm abweiche, aufs Sochfte bewundre und verebre. Aber es ift barum bas Band ber Liebe zwischen und nicht gelost, weil wir in ber Abendmablolebre nicht übereinstimmen. Ich erkenne ibn als meinen Lehrer und als einen ausgezeichneten Borfteber in ber Rirche an, und weiß, bag er meinen Wiberfpruch erträgt, wenn er fich nur auf Grunde aus bem Bort ftust. Nimmt er auch unsere Streitschrift nicht mit freundlichem Ginn auf, fo wird er uns boch, bavon bin ich überzeugt, nicht verwerfen." Brent warnt fofort feinen Freund Bucer vor Spott= und Schimpfreben, wie er fie furglich in einem Brief an Bernhard Griebler über Theobald Billifan ausgesprochen; bas fei fein Beichen von redlicher Gefinnung, wie vornehm es auch flingen moge. "Ich will bir gern gestatten, bag bu mich auslachft. auch mich verachteft; benn ich erkenne an mir nichts ber Rebe ober ber Unerfennung Burbiges an; aber mas mein Umt betrifft, so werbe ich mich aufs Eifrigste bemühen, daß ich es treu verwalte. Denn has ift es, was Paulus von den Haushaltern verlangt, und wenn ich nicht irre, werde ich — doch nicht ich, sondern Christus — es durch einsache Areue ebensoweit bringen, als Andere durch noch so hohe Gelehrsamkeit."

Un Abam Beif in Crailsbeim ichrieb Breng am 27. Dovember beffelben Sahrs burch Ifenmann, ber Jenem ein Eremplar bes Syngramma überbrachte. Bir entheben bem langeren Schreiben folgende Stellen: "Benn bie Strafburger (und Schweizer) fagen, fie erinnern fich bei bem Effen bes Brots an ben Tob Jefu, fo verlieren fie bei bem Abendmahl bas, mas fast bie Sauptsache ift; benn es ift nicht blog eingesett worben, bamit babei geprebigt werbe, bas gefchiebt auch fonft; nicht bloff, bamit wir effen, auch bas geschieht fonft; fonbern, bamit wir ben Leib und bas Blut Jefu, bas er burch fein Wort mittheilt, empfangen." Rachbem er auch bier bas Bilb vom Schluffel, mit welchem ein Sausberr feinem Diener bie Gewalt über bas Saus gegeben, ausgeführt, vermahrt er fich gegen bie Transsubstantiationslehre und fahrt bann fort: "Unfere Gegner ftreiten über bas Brot (baf es nicht vermanbelt werbe). und barin find wir mit ihnen eins; aber nachber beuten fie bas Bort Chrifti falfch, und barin wibersprechen wir ihnen. Sie halten am Brot, wir am Bort, und baran werben wir mit Gottes Gulfe festhalten. Wir geben gu, bag bas Brot ein Beichen ift, bestreiten aber bie Erklarung ber Borte: bas ift mein Leib, f. v. a. ein Beichen bes Leibs. Wenn fie bie Baden voll nehmen und rufen, man muffe mit Glauben ben Leib und bas Blut Chrifti genießen, fo bat ihnen bieß noch Dimm ben Glauben binmeg, und ber Miemand bestritten. gange Chriftus, gefchweige fein Leib wird uns nichts mehr nuten. Aber ist fragt fich nicht, wie man genießen muffe, fonbern mas es fei, bas man ift. Rurg, bie, welche lebren, bas Brot fei ein Zeichen und Symbol, find nicht im Frrthum, benn es ftimmen barin alle Glieber ber allgemeinen Rirche überein; bie aber lehren, man muffe bie Borte: bas ift mein Leib, ale bloges Beichen bes Leibs erklaren, lehren falich und verfundigen fich gegen bas Bort, burch beffen Dienst uns ber Leib und bas Blut, bie Bergebung ber Sunben und bie Beis ligung als gegenwartig bargereicht und mitgetheilt werben."

Das Sungramma batte bas Schidfal ber meiften Schriften von abnlicher Beranlaffung und Tenbeng. warb fich ben Beifall berienigen, bie mit ben Berfaffern in ber Lebre von ber Gegenwart Chrifti im Abendmahl übereinstimmten, und murbe befonders von Luther, ber bie teutsche Überfetung bes Agricola mit einer Borrebe begleitete, als eine treffenbe Biberlegung ber ichweizerischen Unficht gerühmt. ben Gegnern hatte es feinen anbern Erfolg, als baß fie nun noch fefter auf ihrer Unficht bebarrten und über Diffverftanbnif. Bitterfeit ber Sprache und abfichtliche Entftellung fich beflagten; Bormurfe, Die noch in neuester Beit von ichweizerischen und teutiden Theologen, namentlich Plant, \*) über Genuge wieber= holt wurden. Wir werben, um bas Syngramma richtig ju beurtheilen, füglich feinen Inhalt und feine Form, fowohl bie Lebrfate und bie boamatifche Beweisfuhrung, als bie perfon: lichen Beziehungen ju bem Gegner, welche fich barin ausiprechen, befonders ins Muge faffen muffen. In beiberlei Betracht barf bas Syngramma mit feiner polemischen Schrift feiner Beit bie Bergleichung icheuen. Die Berfaffer waren mit ben ichweizerischen Theologen eins in bem Gegensat gegen bie Bermanblungslehre im Abendmahl und gegen bie blinbe Gewalt, mit welcher bie katholische Rirche auch im Sacrament ben felbstthatigen Untheil bes Gingelnen ausschloß und ihm gegen alles Begreifen bas Brot und ben Bein im Abendmahl nur noch als icheinbar eriftirent, als blofes Accidens aufbrang, bas in ber Substang, bem wunderbar an feine Stelle getretenen Leib und Blut Chrifti, vollig untergegangen war. Aber fie glaubten beghalb nicht, bag es bem Geniegenben frei ftebe. nur biefe ober iene Borftellung ober Erinnerung an bie Glemente bes Brote und Beine ju fnupfen, fonbern burch bie Borte Christi hielten fie fich gebrungen, neben ber objectiven Realitat bes Brots und Beins zugleich bie fubftantielle, leib= liche Gegenwart Chrifti anzunehmen. Darin blieben fie bem fatholischen Standpunkt naber. Die Theilnahme an ben Sea-

<sup>\*)</sup> Geschichte bes proteft. Lehrbegr. II. S. 282 ff.

nungen, bie Chriftus ben Seinigen erworben, ichien ben Bertheibigern ber lutherischen Abendmablslehre gefahrbet, menn man biefelbe vorherrichend von ber fubjectiven Stimmung bes Geniegenden abbangia machte, bie Burbe bes Erlofers beeintrachtigt, wenn ber Menich fich felbit in ben Befit ber wichtiaften, nur burch Ihn erworbenen Guter feben konnte. Der Streit breht fich somit um bie Geltung bes innerften materialen Princips bes Protestantismus, nach welchem alles eigene Berbienft bes Menfchen ausgeschloffen wirb, und bie Segnungen bes Chriftenthums nur von ber boberen Birfung Chrifti abbangig gemacht merben. Sofern aber bie Schweizer fich von bem Beffreben leiten liegen, ben Inhalt bes Glaubens mit anderweitigen Erkenntniffen und Borftellungen in Ginklang gu feben, ja bie Erklarung ber Schrift von rationellen Grunden abhangig machten, mahrent bie Gegner von ber übereinftim= mung ober Nichtubereinstimmung ihrer Lehre mit ber Bernunft absehend, nur auf bas einfache Bort Chrifti, auf Die Schrift fich beriefen, bangt ber Streit mefentlich auch mit bem formalen Princip bes Protestantismus, ber alleinigen Auctoritat ber beiligen Schrift, gusammen Die Berfaffer bes Syngramma vergichten entschieben auf jebe andere Begrundung bes Dogma, als bie bem gottlichen Bort entnommene; fie verlangen fur Die religible Babrheit auch Beweise (anodeleic), aber biefe besteben fatt aus willführlichen Conjecturen, aus ben einfachen Bestimmungen ber Schrift. Gie erklaren rundweg, bag in gottlichen Dingen nicht bie Bater und nicht Ariftoteles, fonbern allein Chriftus enticheiben tonne.

Es ware allerdings unbillig, wenn man dem Dekolampadius vorwerfen wollte, er verhalte sich bloß negativ zu dem materialen Princip des Protestantismus. Er erklart sich wiederholt dahin, daß er es an sich selbst ersahren habe, wie der Mensch aus eigener Kraft Nichts vermöge, sondern die Gnade Gottes bedurfe; er erkennt die Schranken an, über welche die Erkenntniß des Menschen nicht hinaus könne. Aber salsch sei der Schluß, daß, weil gewisse Gegenstände zu hoch liegen, als daß der Mensch sie ganz zu ersassen vermöge, man auch über die Sacramente keine Untersuchung anstellen durfe. Da

burfe man nicht ausrufen: adoranda, non ediscenda! satis

fuerit: αὐτὸς ἔφα!"

Diefes avrde fan mar es aber gerade, mas bie fcmas bifchen Theologen entschieden abhielt, einer uneigentlichen Erflarung ber Ginfebungsworte und bamit einer fombolischen Kaffung ber Abendmablelebre Raum zu verftatten. Bie fich Luther fur feine Unficht auf ben einzigen Grund, ben aus bem Bort, beidrantte; wie er fich ftets binter bas Bollwert bes Tertes jurudiog, ber ju gewaltig baftebe: fo verzichtete auch Breng auf jebe rationelle Begrundung bes Dogma und berief fich immer wieber auf bas "Bort", bas er in einem boppelten Sinn annahm, theils als geoffenbarte Babrbeit, theils als gottliche Rraft, gottliche Machtvollkommenheit. Unftreitig aber erfcheint bie Unficht Breng's von ber fortgefesten Birkfamkeit bes erhohten Chriftus fpekulativer, als bie bes Dekolampabius. Bahrend biefer bie Erhobung Chrifti als Bemeis feiner Ent: fernung von ber Erbe betrachtete, faßte Breng bas Berhaltniß Chrifti zu ben Seinigen als ein ununterbrochenes auf: "Db: gleich zur Rechten bes Baters figenb, ift er boch feineswegs von uns getrennt." Das Bort Chrifti ift bie fortgebenbe Selbstoffenbarung bes Sohns; ber 3meifel an ber Moglichfeit ber substantiellen Gegenwart, bes leiblichen Genuffes ift eins mit bem 3meifel an ber gottlichen Macht und Burbe Jefu. Sowie fich Gott, bamit wir an ihn glauben, ihn uns im Glauben vergegenwartigen fonnen, felbft uns nabern muß, fo muß bem Glauben, bamit wir ben leib und bas Blut Chrifti ge= nießen konnen, ber Leib und bas Blut bargeboten werben, und bieß geschieht nach seiner Berbeifung burch ben erhohten Chriffus. Ungeachtet bas Spngramma bie Berbindung ber beiben Raturen in Chriftus und bie gegenseitige Mittheilung ihrer Gigen= ichaften nicht ausspricht, fo liegt boch feiner Beweisführung Diefelbe Unnahme ber Allgegenwart Chrifti, auch nach feiner menschlichen Seite, ju Grunde, von welcher aus fpater bie Symbole ber lutherischen Rirche fur bie fubstantielle Gegenwart Chrifti im Abendmahl graumentiren.

Was die formelle Seite des Syngramma, die Art und Weise betrifft, wie sich Brenz und seine Amtsgenoffen personlich gegen ihren Gegner aussprachen, so durfte dasselbe nach

ben mitgetheilten Muszugen aus bemfelben faum einer Bertheis bigung beburfen. Schwerlich fonnte bas Berbaltnig, in meldem ber frubere Schuler ju feinem Lehrer ftanb, mit mehr Dietat berudfichtigt werben, als bieg von Breng und feinen Collegen theils in ber Streitschrift felbit, theils in anberen gleichzeitigen Außerungen, wie in bem Brief an Bucer gefchab. Aber konnte biefes Berhaltnif fie veranlaffen, bas, mas fie als ihre driftliche Überzeugung erkannten, jumal wenn fie ju einer offenen Außerung aufgeforbert worben maren, gurudaus halten ober gar ju verlaugnen? "Bas follen wir thun", fragen fie, "ba wir beine Schrift uber bas Abendmabl gelefen haben? Sollen wir ichweigen? Aber ber Glaube an Chriftus will hervortreten und fich offen erklaren, ohne fich burch Berebfamteit ober menfcbliche Auctoritat von feinem Betenntnig abschrecken ju laffen!" Belcher Unbefangene konnte barin mit Plant ein bloges "theologisches Pathos" finden, bas fie ihren Entschuldigungen zu geben fuchten? Satte Detolampabius einmal bie Streitfrage offentlich vorgelegt, wie follte ihr fruberes Berhaltniß fie abhalten, gleichfalls offentlich aufzutreten? "Der Bater follte bie Burfel binlegen, und bie Cobne boch bavon abhalten wollen zu fvielen?" Überbieß theilten fie ihm ibre Erflarung ja nur privatim mit und erft fpater murbe fie, gegen ihre Abficht, burch ben Drud veröffentlicht. \*) Bas ben Ton felbst betrifft, ber im Songramma angestimmt ift, fo muß man bie polemifche Sprache jener Beit in Betrachtung gieben, um benfelben rubig und befonnen zu finden und anzuerkennen, baß es ben Berfaffern nicht um Perfonen, fonbern um bie Gache zu thun war.

Welchen Eindruck bas Syngramma auf Dekolampabius

<sup>\*)</sup> Die erste Ausgabe bes Syngramma kam (nach Strobels Miscellaneen, 3. S. 159.) noch im I. 1525, ohne Bezeichnung bes Oruckorts, heraus. Eine weitere zu Wittenberg 1526. Abgebruckt sindet es sich in Pfaff, Acta et scripta publ. eccl. Wirtemberg. Tud. 1719. 4. pag. 153—197. In das Acutsche überset wurde das Syngramma von Ich. Agricola, mit Vorrede von Luther, Hagenau 1526. 4. Bgl. auch die teutsche übersegung des Syngramma, mit vielsachen Abweichungen in Luthers Berken, Walch, 20. B. S. 55. f. Sine weitere teutsche übersesung (von Ich. Bugenhagen?) führt Strobel an, a. a. D. S. 161.

hervorbrachte, zeigt uns ein Schreiben besselben an Zwingli, vom November 1525, noch ehe er sich öffentlich barüber ausssprach. Er melbet barin seinem Züricher Freunde, daß seine schwäbischen Landsleute seine Schrift nicht sehr günstig ausgenommen und ihm zwar höslich, als alte Freunde ihre Widerslegung in ber Handschrift zugesandt, aber eben hartnäckig den Frethum vertheidigt haben, durch den die Worte vergöttert wersden. Daran haben sie übel gethan, daß sie ihn und Zwingli so verächtlich behandeln.

Babrend fich indeffen Dekolampabius zwar gereizt, boch im Gangen noch mit Unftand über feine Begner außert, lief bem Buricher Reformator die Galle uber; "etwas Beredfamteit und Sprachkenntniß - fo außerte fich 3mingli in einem Brief an Defolampabius, - mag bem Breng mohl nicht abaufprechen fein; aber er macht fo grundfaliche Schluffe, breht fich fo unverschamt in Gemeinplaten berum, die nicht zur Sache geboren, gerrt und qualt bie Schriftsteller, bis fie in feinen Rram taugen, fo unbarmbergig, ftimmt mit fo frecher Stirne ein Triumphlied an, bag mir fur bes jungen Mannes Ropf und Berg bange warb. Deine Schrift ift grundlich und ftich= baltig; aber bie Schmaben werben wohl nur baruber bie Rafe rumpfen und lachein! D bes guten Breng! Sabe ich boch nie etwas Dummftolgeres gefeben! Bahrlich, ein ehrlicher Mann, ber feinem Lehrer fo verachtlich mitspielen fann, ber uns Beuchelei, Mufruhr und Gott weiß mas Mles jur gaft legt, ber mit jugendlicher Frechheit, mit einem Tropfchen Beredfamfeit fo unbedachtsam auf ben Rampfplat fpringt und redliche Leute mit Roth besprutt! Doch, mas foll man einem lutherischen Dottor nicht zu aut halten! Die Berren versteben fich auf Nichts, als jebe Schriftstelle nach Belieben zu gerren, grob und unhöflich zu poltern, und fatt mit Dagigung zu bisputiren, mit betaubenbem Gefchrei Alles ju übertonen. Bir wollen ben frechen Jungen fo beschämen, baff er wohl kunftig mit feinen unverdauten Streitschriften ju Saufe bleibt", u. f. f.

Dekolampadius entgegnet am 6. December auf Zwingli's Schreiben: "Rur zu wahr ist bein Urtheil über Brenz. Bor wenigen Jahren war er noch der holdseligste, sansteste Mann. Was für eine Erinnys ihn aber jest beherrscht, weiß ich in ber That nicht. Ich habe es nicht an Ermahnungen fehlen lassen; er schlägt sie in ben Wind. Auch die Straß-burger, besonders Capito, haben nichts gespart. Er soll aber, wie ich hore, einen noch viel stolzeren Brief an Bucer geschrieben haben, den ich noch nicht zu Gesicht bekam. Die Straß-burger geben sich alle Muhe, daß es zu einem gegenseitigen Gespräch komme, und das wäre auch mein Wunsch. Unsere Gegner sind viel hestiger und eigensinniger in der Entsernung als unter vier Augen. Wird nun aber der Freund sich so weit vergessen, daß er die Schrift öffentlich ausgehen läßt, so solge ich beinem Rath, damit er sehe, was es auf sich habe, bei so wichtigen Gegenständen mit kindischem Leichtsinn zu swielen."

Um Unfang bes Sabres 1526 gab Defolampabius feine Wiberlegungsschrift, bas Untifyngramma, heraus. Gie bilbet nebit zwei Predigten .. uber bie Burbe bes beiligen Abend= mable" und einem Antwortschreiben an Billifan, ber bie fcmeis gerische Unficht vom Abendmabl gleichfalls in einer eigenen Schrift bekampft batte, einen Band von 19 Bogen in Dctav, bem Defolampabius ben Titel: Apologetica vorfette. flart fich im Gingang gegen bie gehaffigen Folgen, welche feine Gegner aus ber Berichiebenheit ber Muffaffung ber Ginfetungs: worte ziehen, und behauptet, auch bie Bertheibiger ber leiblichen Gegenwart Chrifti im Abendmabl feien unter fich nicht einig. Unmoglich fei es, ben Ginsebungsworten eine anbere als figur= liche Auslegung ju geben, ba man ja bei ber leiblichen Gegen: wart nicht bloß Ginen, fonbern ungablige Chriftus hatte, und fich fein größerer Ruben von berfelben, als von ber geiftigen Gegenwart, tenten laffe. Der Bormurf fei ungerecht, fie haben ben Streit, wo nicht angefacht, boch genahrt und erhitt. Man finbe es hart und erklare es als giftige Berlaumbung, baß fie bie Bertheibiger ber leiblichen Gegenwart Chrifti Got= tes Fleischfreffer und Gottes Bluttrinfer gescholten, ja im Ginn berfelben von einem gebadenen Gott gesprochen haben. Mues aber follte nicht bloger Spott, fonbern Darlegung ber falichen Confequengen jener Lehre fein. Der Gegenpartei fomme es ju, ju beweisen, bag biefe Folgen fich nicht aus ihrer Lehre gieben laffen; wie fie benn beweifen wolle, bag bas Brot eben bas werbe, was das Wort sei, bas zu bem Brot gesprochen werbe? Ein Tropus musse angenommen werben; in seiner naturlichen, substantiellen Bebeutung könne boch bas Prabikat Leib nicht von bem ganz bisparaten Subject, bem Brot, ausgesagt werben.

Dekolampadius nimmt alle die heilsamen Folgen, welche die Gegner von einer leiblichen Gegenwart Christi im Abendsmahl herleiten, auch für die symbolische Ansicht in Anspruch, verwahrt sich jedoch entschieden gegen die Beschuldigung, als läugne er die wirkliche Leiblichkeit Christi, sowie gegen den Borswurf, der Genuß des heiligen Abendmahls sei unnüt oder

überfluffig.

Die Unbanger ber lutherischen Lehre von ber leiblichen Gegenwart Chriffi im Abendmabl festen in biefem und bem folgenden Sahr ben Streit mit bem jenem Beitalter eigenthum= lichen beftigen Ungeftum fort. Bilibalb Dirtheimer in Rurnberg, Undreas Dfianber, Johann Bugenhagen und Buther bekampften bie Schweizer theils in eigenen Schriften, theils in Briefen. Englische und frangofische Theologen, wie ber unverfohnliche Feind Luthers, Johann Fifber, Bifchof von Rochefter, und Jobofus Clichtoveus, Dr. ber Sarbonne, Ranonifus zu Chartres, fcblugen fich gegen bie 3winglianer auf bie Seite ber teutschen lutherischen Theologen. Much ein Dr. Strauß trat in biefer bewegten Beit in bie Reibe ber Ram= pfenden, Dr. Johann Jafob Strauß, Prediger gu Baben, in ber Markgrafichaft gleiches Namens. Bon 1525 an wechselte er mit Defolampabius Briefe über bie Abendmahlslehre und fuchte ihm feine Unficht als einen gefährlichen Errthum ausgureben. Mis ibm bieg nicht gelang, trat er offentlich mit einer Streitschrift gegen 3wingli auf, und wußte ein Berbot ber Schriften bes Buricher Reformators im Babenichen gu bewirken. Sebe Boche bielt er eine Predigt gegen bie 3ming= lianer, überzeugt, bag, wenn bie Lehre von ber Gegenwart Chrifti im Abendmahl falle, es um bas Chriftenthum gethan fei.

Im November 1525 fandte Brenz bem um die Sache ber Reformation hochverdienten Dietrich von Gemmingen einen "kurzen Bericht" über die Abendmahlöstreitigkeit, dem wir Folgendes entnehmen: Nachdem sich die herrliche Gnade Got=

tes in Jefu Chrifto, bas ift in feinem ewigen Bort, ju unferen Beiten nicht aus unferm Berbienft, fonbern aus lauter eigner angeborner Gute und Roftfreiheit an bellen Zag geftellt, fo erwede Satan, bem bas flare Licht unleiblich neue, bem Bort nachtheilige Errfal; aber bisher fei es ihm auf allen Seiten mifflungen; es halfen ibm nit papftliche Bullen, faiferliche Manbate, und auch mit bem Bauernaufrubr bat es ibm nit wollen von Statten geben. "Bas follt er thun? er bat noch ein Ortlein gefunden, ba er hofft Unruh und 3wietracht gu ftiften, bas find bie Sacramente. Da will er bas Mort. fo außerlich ift, und ben gangen außerlichen Chris ftum ju Boben ftogen; es wird ihm ohn 3meifel bie Runft feblen. Demnach, ebler und fefter Junther, will ich Em. Befte furglich aber boch driftenlich mein Meinung von bem Nachtmahl Chrifti ergablen. Bum Erften mag Em. Befte mobl ermeffen, mas hinter bem facramentifchen Geift ftede, ber im Unfang feiner Sandlung nit mit ibm felbit eins ift; benn aus biefen breien Borten:

Das Ist Mein Leib baran die Sauptfach hangt, fein allgerad brei Setten ents ftanben.

Giner zeucht bas Bortlein: Das auf ben Leib, und nit auf bas Brot, als Carolftabt. Der anber balgt fich mit bem Bortlein: Ift, est, bas muß ihm: significat, bebeutet, beigen, als 3minglin thut. Der britt, namlich Defolampabius, ftellt fich uff bas Bortlein Leib, corpus, und fagt, es foll ausgelegt werben fur ein Figur ober Beichen bes Leibs." Breng pruft fobann bie Meinungen von Zwingli und Detolampabius, bie fich wollen "mit ber Urt ber Schrift beschonen", ba bem Lefer mobl fund fei, bag Carlftabts Meinung "ber Schrift untaug: lich." Bas Zwingli's Auslegung bes "Ift" betreffe, fo fei nicht zu laugnen, baß "Ift" haufig fur "bebeutet" gebraucht werbe, aber nicht allmegen, fonbern zu feiner Beit, wie bei Traumen und Gleichniffen, 3. B. Gen. 41. Die fieben fetten Dofen find, b. b. bebeuten fieben fruchtbare Sabre, u. f. f. Matth. 13. Der Ader ift, b. h. bebeutet bie Belt. "Bo aber bie Schrift nicht auslegt Traum ober Gleichnig, fo lagt fie allwegen bas 3ft in feinem eignen angebornen Werth ftehn.

als namlich an bem nachtmabl Chrifti wird fein Traum ober Gleichniß ausgelegt." Chriftus babe bas Brot genommen und gesprochen: bas ift mein Leib; "fpricht nit: bas ift bie Figur meines Leibs. Er bat auch ja bie Sprach tonnt! Wenn er meint, es mar bie Figur feines Leibs, er murd es mohl flar genug gesprochen haben!" Bir wir bem Borte Chrifti alle Guter zu verbanken haben, 3. B. bem Borte: 3ch bin bie Auferstehung und bas Leben, bie wirkliche Auferstehung und bas Leben, fo fchenke uns fein Wort auch feinen Leib und fein Blut im Abendmabl. "Darzu fagen wir nit, bag wir ben leiblichen Leib Chrifti leiblich effen, fonbern wir effen bas Brot leiblich, aber ben leiblichen Leib effen wir geiftlich, bas ift mit bem Glauben." Breng bedient fich auf abnliche Beife wie im Spngramma, ber Bergleichung mit bem Stab, welchen ber Raifer einem Richter gebe, indem er fpreche: Dimm, bas ift Die Gewalt zu richten. Der Stab fei bloges Beiden bes Rich= ters; indem aber bas Wort bingutomme, fei es nicht bloß Beiden ber Gewalt, fonbern bie Gewalt felbft. "Das Wort thute, am Bort liegt es, nit am Brot. Das Bort hat ben Leib. bas Bort tragt ben Leib ju bem Brot, und wie wir bas Bort geiftlich effen, fo muß man auch ben Leib geiftlich effen."

Um 1. December 1525 ichidten bie Strafburger, Capito und Bucer, an bie "ehrnfesten eblen driftlichen Junkhern Diether, Bolff und Philippfen von Gemmingen, Gebrübern" gleichfalls ein langeres Schreiben über bie Lehre vom beiligen Abendmabl. Sie fprechen im Gingang ben Berbacht aus, baf fie bei ben Berren von Gemmingen "vertragen worben feien, als bie ben Borten Chrifti nicht glaubten, fonbern fie mit menfchlicher Meinung vernichten wollten. Da find Ihr uns gu lieb und gu boch geachtt im Glauben, bag wir uns bei euch nit follten verantworten. Alfo vernehmt bierin unfern Glauben. Chriftus unfer Berr und Beiland bat feinen Jungern por lang gepredigt, bag fein Fleisch eine mabre Speis, fein Blut ein mahrer Trank zu ewigem Leben mare." Un biefem, Glauben, bag er fein Fleisch und Blut zu unferer Erlofung in ben Tob gegeben, liege all unfere Geligfeit, und biefen Glauben babe Jefus in feinem Ubendmabl ftarten wollen, baf fie

alaubten, baß fein Zob, in ben er jett geben wollte, ihr Leben wurde fein und ihre Erlofung. "Bie glauben wir, bag er mahrlich feinen Leib feinen glaubigen Jungern gefchenkt und geben habe, aber burch ben Glauben zu genießen, welches bann allein bas ewige Leben bringt. Alfo glauben wir, bag alle Chriften. fo biefen Worten glauben, uber bem Tifch bes Berrn mit Empfabung bes Brote, und auch, obicon fein Brot ba mare, bie Bort aber fonft bebacht und geglaubt murben, ben mabren Leib Chrifti empfaben und effen; barum, baf Gott feine Gaben an nichts Mugerliches bunben bat, fo er ohn bas außerlich Bort Bieler Bergen fpeist." Frage man fie, wie Etliche thun, bewegt aus ber papftifchen Lehre, mas bas Brot fei ober mas im Brot fei, fo antworten fie einfach: Paulus beiße es Brot; fo wollen wir's auch nennen, "ba es aber ber Berr feinen Bungern bot, fagt er: bas ift mein Leib; glaubet ibr, bag euch ber herr feinen Leib gur Erlofung geschenkt babe, fo habt ibr ihn auch; glaubt ihr's nicht, fo habt ihr ben Tob. Go wir alfo antworten, glauben wir haben ihm genug gethan und fei unfer Umt, von weitern Fragen ben gemeinen Mann abzumen= ben. Alfo haben wir's nun ein Jahr in unfern Rirchen gehalten, und noch, und hat uns ruhig behalten." Da ber gemeine Saufen, burch bie papistische Lehre verführt, einen leiblichen Chris ftum im Brot fuche und anbete, fo habe Zwingli und Defolompad nach bem Borgang ber Alten, bes Tertullian, Berengar, Bifleff, Sug, ber Balbenfer, Beffel und vieler Underer Die Borte Chrifti erklart und gefdrieben, bas Brot fei ein Beichen bes Leibs Chrifti, mit bem ben Glaubigen ber Leib übergeben werbe; ber Mund effe nur bas Brot, ber Geift aber ben Leib burch ben Glauben. Darum foll man bas Brot nicht anbeten fonbern effen, Chriftum aber, ben gur Rechten bes Baters Erhobeten, anbeten und preifen. Nachbem nun 3mingli und Dekolampabius fo gehofft, Die Worte Chrifti gu erklaren und nicht zu verkehren, fo bestehe nun boch noch Bank und Svaltung und Argerniß ber Schwachen, wie bann fol= ches entstehen muffe, fo man bie, fo gange Rirchen mit bem Bort Chrifti weiben, ausschreit und ichreibt Berkehrer gottlichen Bortes. Sie, bie Stragburger, haben baber etlichen Freunden nach Bittenberg und anderswohin geschrieben und freundlichft

angezeigt, Die Schweizer feien feiner anbern Meinung, baben aber, wie es benn gemeinlich gebe, viel Unluft erhalten, wah: rend fie boch, Gott wiffe es, nichts, benn feine Ehre und Liebe in ihm gesucht haben. "Doch Gott fei Lob, Johann Pomeran, wiewohl er bie Bort Dekolampabii nicht will, bat er uns boch entboten, er wiffe mohl, bag er nur Brot effe im Nachtmahl, und glaube ben Leib Chrifti, fuche Chriftum nicht im Brot. fonbern im Bort. Breng gibt gu, bag bas Brot ale Brot, ein Zeichen bes Leibs fei, und die Wort geben ben Leib bem Geift." Rur icheiben Zwingli und Defolam= pabius bas Brot und ben Leib bestimmter, bamit man nicht eins fur bas andere halte, und Chriftum, wie oben gefagt, gur Rechten bes Baters im Geift und in ber Babrheit anbete, nicht im Brot zu Argerniß vieler Schwachen. Gie banten bem Junter Bolf fur fein freundliches Erbieten, ein Gefprach ju vermitteln, boch werbe es, wenn es ben Brubern gelegen fei, am beften in Strafburg gehalten werben, wohin Defolampabius zu Baffer kommen konnte, zumal, ba fie auch etliche gelehrte Frangofen bort baben, fobaf es follt nicht ohne Frucht abgeben.

Brenz habe bem Dekolampabius zu viel gethan, wenn er an Junter Diethrich fcbreibe, Defolampabius Sauptspruch fei, baß wir im Abendmahl bes Tobes Chrifti gebenken. Allerbings begehre er, die Leute vom Brot jum Bort, vom Mund jum Beift, vom Effen jum Glauben zu weisen, bamit es nicht beiße, wie man vom Sacrament gefagt habe: 3ch will unfern Berrgott feben, Berrgott hilf und bergl. Darin, bag Breng Mles bem Bort aufchreibe, feien fie gang mit ihm eins, und anders glaube auch Dekolampabius nicht. Ebenfo, bag er bie Sachen nicht auf Die Bater feten wolle, thue er recht; bennoch fei zu bebenfen, "fo Tertullianus, ber vor breigebnbunbert Sahren geschrieben bat und ohn Wiberred eben Defolampabs Muslegung gefett, wie man bajumal biefe Bort in ber Rirchen verstanden habe, die furglich zuvor noch burch Junger ber Apostel ift gelehrt worden; aber baruff wollen wir auch nicht paffen."

So haben fie benn ihre Meinung frei mitgetheilt; "wohlan, Gott will's also haben, bas Feuer wird bewahren eines Jeben

Bert. Go lang uns Gott bewahrt, wollen wir bei bem Bort Chriffi bleiben, und aber ber Lieb uns fleißig halten; benn ohne Die maren wir gar nichts. Go muß oft bas Bort bie Urfach fein bes Rampfe, fo es eigen gefallen ift. Rebmet ein Erempel: Grasmus ichreibt offentlich wiber bie Gnab Chrifti, will ben freien Billen beschirmen, bamit ber gang Glaub fiel. Da ift man nicht fo gornig. Go getreue Bruber, Die ihr Seel fure Bort fegen, in ber Sauptfach icon mit uns eine finb. und aber die Sach nicht gleich an Tag geben, fo ift Jammer und Roth." Sie wollen hinfort fich mit biefer Sache nicht viel mehr bemuben, fondern feben, wie Liebe, Glaube, Gebulb und Bucht moge bei ihnen gebeihen, bereit, Jebermann ihres Glaubens Grund und Urfach zu geben. Lieber wollten fie viel Papften und Raifern miffallen, als ihnen, die fie ale liebe Freunde und Diener Chrifti erkennen und bie ber Beift allezeit bemabren moge!

Muf biefes Schreiben ber Strafburger Theologen ließen bie Gemmingen burch Breng eine ausführliche Antwort ertheis Ien. Much fie empfinden es fcmerglich, bag unter benjenigen, bie von Gott berufen feien Ginigfeit ju predigen, gleich in bem Sacrament, bas ber rechten driftlichen Giniafeit Beichen ift. Uneinigkeit entfteben foll. Ihres Bebuntens mare es viel gerathener gewesen, Goldes unter einander fcriftlich, anftatt öffentlich in Drud und auf ben Rangeln munblich auszurichten. Denn biefer Bant bringe bem Bort Gottes einen großen Stoff. Benn es allein Brot und Wein betrafe, fo mare nicht fo viel baran gelegen, aber ber Sanbel lange an bas unvergangliche, ewige Bort Gottes; biefes tonnen fich bie Glaubigen nicht mit fleischlicher Muslegung nehmen laffen. Gie laffen fich am einfaltigen, fcblechten Wort unferes herrn genugen. Dun fei ungweifelhaft Gott ein Brunnquell aller Gnabe und Urfache aller Guter; Gott gebe bas Gute, ber Glaube nehme es an. In feinen Gaben habe Gott eine Ordnung und verleibe fie entweber ohne alles Mittel, (benn er fei an tein außerliches Ding gebunden) ober er knupfe fie an gewiffe Mittel. Go fonne er Gefundheit verleihen ohne Mittel; aber ber gewohn= liche Lauf fei, bag er fie gebe burch Rrauter, Argnei und bergi. Alfo verhalte es fich auch mit ben Gaben ber Geligteit; biefe

feien auch weber an bas außerliche Wort noch an Sacramente gebunden; aber bie gemobnliche Ordnung fei, baf Gott burch Bort und Sacramente mirte. Frage man nun, mas bas Bort und Sacrament fei, fo muffe man bieg fur eine unnothige. überfluffige Rrage ertlaren und bem Fragenden antworten: 3f. und trink und thu' es jum Gebachtniß bes Tobes Chrifti, ber feinen Leib uns geschenft bat gur Erlofung. Bollte ein ge= labener Baft fragen: mas bie vorgefette Speife fei, fo konnte ber Wirth mit Recht antworten: If und trink, ich hab bir mein Gut gefchentt. Die Frage mare eine furwißige, ja fcbier undankbare. Benn aber ein Frember baberliefe und bem Gaft etwas Unberes aus ber Speife machte, wer wollt' ibm verubeln, wenn er fragte? Die Schuld trafe bann mehr ben Fremben, ber ben Bank erregt. Go bei bem Abendmahl; Chris ftus bietet uns feinen Leib, jeglicher Gaft ift bas Brot fur ben Leib; nun kommt ein Frember berbei, fpricht: bore, bas Brot ift nicht biefer Leib, fonbern ein bloges Beichen beffelben, - wer wollte bem Gaft verübeln, ju fragen, mas boch bie Speife mare? Boblan, bie Frage ift vorhanden, ihr fann nicht beffer geantwortet werben, als mit ben Worten Chrifti, ber bas Brot feinen Leib heißt. Und wie wir bie Worte Pauli (nach 1 Theffal.) nicht als Menschenworte, fonbern als Gottes: wort anzunehmen haben, obgleich fie aus verganglichen Buchftaben und Gylben befteben, fo binbere bas vergangliche, ge= badene Brot nicht, bag es bes Borte wegen ber Leib Chriffi fei. Entstehe nun auch bieraus ein Digbrauch, wie bei ber Meffe, (baber 3mingli und Defolampabius, um biefer Abgot= terei zu mehren, Die Worte bes Nachtmable anders ausgelegt baben) fo burfe boch um eines Digbrauchs willen ber Babr= beit Richts entzogen werben. Dem Digbrauch beim Abendmabl fonne auch anders gewehrt werben, als mit frember Auslegung ber Einfetungeworte; biefe muffen unverrudt bleiben. Much unfere Prediger lehren, man foll bas Brot, in bem uns Chriffus feinen Leib gegeben, nicht anbeten, nicht umbertragen ober in bas Sauslein fperren, fonbern effen, wie Chriftus gefprochen: Effet und trinket, und nicht: tragt's umber, fallt bavor auf bie Kniee nieber! Wenn nun 3wingli und Defolampabius feiner andern Meinung feien, als wie es bie Worte geben:

was sie bann zu ber ben Glaubigen hoch argerlichen Meinung nothige? Dann wurde ber Bank aufhören, benn bie Prediger in Schwaben haben sich nur ber Noth halben, um ben Nachtheil von ihren Kirchen abzuhalten, entschlossen, ihre rechtliche Meinung auszusprechen. Hatten Sene öffentlich sich so gegäußert wie Bucer und Capito gethan, so hatte es keine folche Folgen gehabt. Benn Erasmus mit seinem Buchlein vom freien Willen bei ihnen eben so viel Schaben angerichtet hatte, waren sie ohne Zweisel nicht faul gewesen; wollten auch lieber ein Buchlein Dekolampabii wiber Erasmus lesen, als bas von

ber Auslegung ber Borte bes nachtmabls.

Die die Kamilie von Gemmingen, fo nahmen fich auch andere Ebelleute in ben unteren Redar = und in ben Rhein= gegenben ber evangelischen Lebre auf bas Thatigfte in ihrem Gebiete an, wir nennen unter ihnen ben Rreund Gidingens, ben Ritter Sartmuth von Eronberg und Sans gand: fcab, ju Redarfteinach. Cronberg batte fich feit 1521 enticbieben fur Luthers Sache ausgesprochen, namentlich bie weltliche Richtung ber romifchen Rirche bekampft und bie Unficht geltend gemacht, bag bie reichen Rlofterguter ju Befolbung von Predigern bes Evangeliums und jur Unterflugung ber Armen benutt werben follten. Gelbft nachbem er burch fein Bunbniß mit Sidingen gegen ben Erzbischof von Trier und bie Rieberlage im Sabr 1522 Gut und Gelb verloren batte, blieb er feinem Bahlfpruch getreu: bem Bort Gottes bie Thure ju offnen, und erklarte bem faiferlichen Regiment, er wolle fich gern lebenbig viertheilen laffen, wenn er burch feinen Tob bas Beil Teutschlands, bas auf ber Unnahme ber evangelischen Lehre beruhe, begrunden konnte. 206 ber Abend= mableftreit bie Aufmertfamteit ber Freunde bes Evangeliums im sublichen Teutschland auf fich jog, trat Gronberg mit ben Gemmingen in Briefwechsel und ließ fich von ihnen über bie Grunde ber beiben ftreitenben Theile berichten. Bir haben von ihm ein Schreiben an ben Gemmingenschen Prediger Bernharb Griebler, vom Februar 1526 folgenben Inhalts. " Gnab und Rried von Gott unferem Bater juvor, lieber Berr und Bruber. 3d hab euer Schrift von eurem Junthern empfangen mit fernerm Bericht und Abichriften, bie fie mich feben laffen, be=

treffend bas Nachtmal bes Berrn, welches mir alles wohls gefällt. Und weiß von Gnaben Gottes fein Unftog in mir ber Bwinglius und Defolampabius Saltung mit bem Sacrament. bann allein Beschwerung bab ich, bag bas Sauntflud im Teftament und Evangelio von fast Wenigen verftanben und angenommen wirb, namlich ber Glaub, baf Chriffus fur uns bezahlt und genug gethan, uns bamit ju Rinbern und Erben gemacht. Aber ba mangelt noch folder Glaub bei Bielen, bie bas Evangelium vernehmen. Bum Erften folder Glaub ift mahrlich die recht Drob, bie St. Paulus lebrt betennen, fo wir ju bes herrn Nachtmal geben wollen; bann welcher glaubt. baß all fein Schuld bezalt und bag er gefalbt fei burch Chris ftum, burch feinen Beift, ber ift murbig zu effen von bem Brot und zu trinten u. f. w. Denn bie Burbigfeit fteht einzig und allein auf ber Berheifung Gottes, burch welche alle bie murbig find, bie glauben, und alles bas burch Chrifti Gerechtigkeit. Wer aber folches nicht glaubt ober noch etlicher Maak einen 3meifel bat, ob er verfeben fei gur Geligfeit ober gur Berbammnig, ber hat mahrlich ben rechten Glauben noch nicht und ift nicht murbig zu effen von bem Brot bes Lebens, fonbern er vermeint hoffnung zu baben fein Leben zu beffern und burch fein eigen Bert erft bie Gnab ber Berbeigung au erlangen, bas ift bes Glaubens gefehlt. Der David bat nit uffborn ju glauben, gur Beit, ba er ben boben greulichen Dorb und Chbruch gethan und bas Urtheil fo fcmer über fich felbft unwiffend geben. Er zweifelt nit, er bekannt fein Gund und bat um Gnab, bie gab ibm Gott fobalb, und unangeseben bie Große ber Gund ließ ihm Gott fagen, bir find beine Gund verziehen. Es ift fein ander Gund jum Tob, benn bie einig Gund, namlich nit glauben, bag Chriffus genug gethan bab por all unfere Gunb. Darum bitt ich Gott, bag er Gnab geb, bamit wir ju ber rechten Erkenntnig feiner Gnab fommen; alebann mag une nichts verhindern, weber Gunden noch Glepfen, und ob uns gleich unfer Berg verbammt, fo ift Gott großer benn unfer Berg. Gott ift ber, ber ben Baum gut fann machen, namlich bas Berg, baf wir nit funbigen burch bie Bab bes Glaubens, und wir fein icon felig burch ben Glauben, erwarten ber Offenbarung mit unzweifenlicher Soffnung, nit ungewiß ober zweifelich. Dann wir trauen ober bauen allein auf Gott, ber uns gerecht macht und ein Sagr breit nit auf uns, ber Berbeiger ift uns ficherer und gemiffer, benn unfer Berftand erreichen mag, es mag uns Diemanb aus feiner Sand reißen, fo wir glauben, bag er Gott allmach= tig und mabrhaftig ift. Der allmachtig Gott woll uns gu foldem unzweifelichen Glauben burch feinen Geift belfen. Dann wo follten wir hingeben ober Eroft fuchen anders, benn bei Chrifto, fo wir anders glaubt und erkannt haben, bag er ift Chriffus, ein Cohn bes lebendigen Gottes. Ber mag begreis fen bas Effen und Trinten von bem Rleifch und Blut, auch baß wir Tempel Gottes find und ben beiligen Geift haben, andere benn bag wir's glauben und um ber Red willen Chrifti baran nit zweifeln. Der bat's gerebt, ber nit lugen fann, wer bas glaubt ber wird nit fehl ichiegen ober Fehlftreich thun. Das wird fund und offenbar werben gur Beit ber Offenbarung ber Rinber Gottes, in biefer Zeit mogen wir nit ferner be-Dann glauben bag Gott mabrhaftig fei und wir beg aufs allersicherft und gewisselt, namlich burchs Bort, bas ewig bestanbig ift und bleibt. Biel Glude und Beil, als bie gottlich Gnab ift, wunsch ich euch ju eurem ehlichen Stand, und baß ihr fruchtbarlich moget verfunden bas Beil aller Glaubigen. Mus biefer meiner Schrift, fo ich eilends gethan, habt ihr mein Meinung und Grund, und wo ich euch bedeucht, bag ich baran irrt ober zu viel glaubt, wie ich von Bielen ber Meinung fein vernommen, fo begehr ich euer Unterricht. Mich bamit euch als meinem Bruber befehlend, Datum, eilends Montag nach Pfaffen Kagnacht, Anno 26."

Dieses Schreiben theilte Bernhard Griebler alsbald Brenz mit, der ihm darauf erwiedert, er habe mit sonderlichem Bohlsgefallen des ehrenfesten Eronbergs christlichen Berstand und Glauben von dem Nachtmahl Christi vernommen und ersehen, daß Gott seine Gnade so reichlich ausgegossen habe über diesen Mann. Nur in der Außerung über die göttliche Vorsehung sei die Rede und Bekenntniß zu hart und hochgesetzt, und er woll deßhald seine Meinung barüber, die er aus der Schrist gesogen, ihm mittheisen. Brenz erklart sich über das Bose so, daß es zwar, wie das Gute, von Gott abgeseitet werden

muffe, aber Gott ichaffe bas Bofe nicht feinethalb, fonbern bes bofen Berkzeugs balb, ber ibm in feiner allmachtigen Birfung zu Sanden ftoffe. Gleichwie ein guter Bimmermann bebaut bas Soly eben ober ichartig, barnach ihm ein Art gu Sanben flofit; ift ber Bertzeug aut und eben, fo mirb bas Werk eben; ift er fchartig, fo wird bas Werk auch fchartig. Alfo auch Gott; fo ibm in feiner fteten allmachtigen Birtung ein guter Bertzeug ju Sanden ftoft, wirft er ein gut Bert, u. f. f. wie es Pfalm 18. beife: bei ben Guten bift bu aut. bei ben Reinen rein, bei ben Bertebrten verfehrt. Beisbeit Gottes tonne ibn feines Raths und Rurnehmens nimmer gereuen; bei feiner Allmacht niemand baffelbe binbern, um feiner Gerechtigkeit willen Niemand fich mit Recht beklagen. Sieraus folge, baf alle Dinge im Simmel und auf Erben aus Roth bes zwingenben, allmachtigen Gottes, ober beutlicher ju fagen bes allthatigen Willens Gottes, und nicht aus eigener That ober Freiheit (bes Menichen) gescheben. Co haben wir uns auch bie emige Borfebung gur Geligkeit ober Berbammniß zu erklaren (Eph. 1, 4. Rom. 9, 11-16.) Bie es aber mit biefem Rathichluß zugehe, mas bie Urfache beffelben fei, bas tonne man nicht erklaren und aussprechen. fonbern es muffe in Demuth bingenommen werben. Es fei ein Stud ber beimlichen gottlichen Ranglei; wie an bem Sof eines Furften ober im Rath eines Beerführers Dinge, Die beimlich bleiben follen, auch beimlich bebanbelt, und bann burch einen ober etliche Rathe bem Beer ober ber ganbichaft foweit mitgetheilt murben, ale es benfelben noth und nublich fei au wiffen, fo habe auch Gott ber Bater fammt feinem Cohn und beiligen Beift vor ber Erschaffung ber Welt einen beimlichen Rath gefaßt gur Geligfeit ber Ginen und gur Berbamminig ber Unbern, und wie es barin verordnet ift, alfo muß es nothwendig fortgeben, ba beifft ibm fein Daus fein Raben ab. Bir find aber bes Rathe unferer Berftanbnig nach nicht fabig. außer foweit Gott bieg uns in feinem Bort, bas endlich in Chrifto Menfc geworben, geoffenbart bat, und biefes rufe uns qu: Ber glaubt, ber wird felig, wer nicht glaubt, ber wird verbammt; willst bu eingeben in bas Leben, fo halte bie Gebote Gottes, u. f. w. Item Muguftinus fagt: Bift bu

nicht erwählt zur Geligkeit, fo ichaffe mit rechtem Leben, bag bu erwählt werbeft. Die Sand bes Berrn ift nicht gefurzt; er maa noch feligen, ben er guvor verftogen bat, fo mag er auch vers flogen, ben er gubor ermablt bat, wie von Saul ftebt. 1 Sam. 15, 23. David habe, ale er feinen Chebruch und Mord vollbracht, ubel und aus bem Unglauben gehandelt, fo man bie That anfebe; fo man bie emige Borfebung anfebe, fei er in Gottes Sulb verblieben. Wie aber bas jugebe, fei fur uns, die wir allein nach ber That urtheilen konnen, verborgen. Muf biefelbe Beife fei auch Paulus, obgleich er bie Chriften verfolgt, Petrus, obgleich er ben herrn verlaugnet, in ber erwahlten Gunft Gottes geblie= ben, fo bofe und undriftlich ihr Sandeln gemefen. Die Bernunft konne biefen ewigen Rathichluß nicht ergrunden, wohl aber theile uns die Schrift fo viel bon bemfelben mit, baß wir in ben bochften Unftogen einen unbeweglichen Relfen haben, barauf wir fugen. "Denn wenn alle Bulfe, Troft und Buversicht hinweg ift, und allein Gunbe, Tob und Solle uns por Augen ftebt, fo ift ber emige unmanbelbare Rath Gottes allererft bie rechte bequeme Buflucht bag uns ber Sand Gottes, mit ber er uns ewig gefaßt, Niemand moge entreißen, wie ge= fchrieben ift Rom. 8 .: 3ch bin gewiß, bag weber Tob noch Leben noch Engel noch Furftentbum noch Gewalt, noch Gegenwartige noch Bufunftige, noch Soche noch Diefe noch fein ander Creatur mag uns icheiben von ber Liebe Gottes, bie ba ift in Sefu Chrifto unferm Berrn. Siemit feib Gott befohlen, lieber Meifter Bernhard. Bittet Gott fur mich, Umen."

So wenig die Entschiedenheit der lutherischen Theologen eine Ausgleichung mit den zwinglisch Gesinnten hoffen ließ, so heftig die Sprache war, die besonders Luther gegen die Schweizzer führte, (in seinem Brief an die Reutlinger, Januar 1526, leitet er die Reherei im Abendmahl vom Teufel ab und warnt seine schwärischen Freunde aufs Dringendste vor den Rotten und Schwärmergeistern) so ließ sich Dekolampadius doch durch Nichts abhalten, seine Vorstellung von dem geistigen Genuß des Abendmahls zwar immer wieder aufs Neue zu vertheidigen, aber nichts besto weniger eine Vereinigung mit den teutschen Theologen zu suchen. Brenz war es besonders, auf welchen bei diesen Verzleichsversuchen sein Blid gerichtet war.

3m Jahr 1527 ericbien Breng's Commentar jum Evangelium Johannis, mit einer Debikation an feine Bruber, Die Drebiger im Rraichgau. \*) Die Erklarung, welche Breng bier im feche: ten Ravitel uber bas Abendmahl gibt, führten bie Schweizer als eine Bestätigung ibrer Unficht an, ba Breng weit bavon entfernt fei, Die leibliche Gegenwart zu lehren und noch viel weniger Die abenteuerliche Ubiquitat behaupte. Wirklich legt auch Breng in ber angeführten Stelle feines Commentars bas Sauptgewicht auf ben Glauben, mit welchem bas Sacrament bes heiligen Abendmahls genoffen murbe; aber ebenfo fart bringt er auf bie substantielle Bedeutung ber Clemente im Abendmahl, bie nicht als bloge Zeichen, fondern als Mittel betrachtet werben muffen, burch welche bie bezeichnete Sache bem Geniegenden in Bahrbeit mitgetheilt wirb. Gott richte fich bei feinen Gaben nach ber boppelten Seite ber menich: lichen Natur; bem geiftigen Befen werbe etwas Geiftiges, bem finnlichen etwas Sinnliches, Außerliches mitgetheilt. Wie bas Meufere muffe auch bas Innere Realitat baben, b. b. wie ber Rorper wirklich Brot und Wein genieße, fo muffe ber innere Menich wirklich ben Leib und bas Blut Chriffi genießen, bamit wir, indem wir fie glaubig in uns aufnehmen, Bergebung ber Gunden und emiges Leben erhalten. Nicht als eine jedes: mal aufs Deue fich wiederholenbe Unkunft bes Leibs Chrifti haben wir die Austheilung bes Abendmahls zu betrachten, fon= bern vielmehr als eine Offenbarung bes Gefchents, bas uns Chriftus aus reiner Barmbergigfeit mittheilte. Diejenigen aber. welche bas "ift" im Abendmabl in ein bloffes "bedeutet" um= wanbeln, feien gewaltig im Errthum und funbigen gegen bie Freigebigkeit Chrifti, wenn fie nicht anders die wirkliche Mustheilung bes Leibs Chrifti in bemfelben Ginn jugeben, wie fie eine wirkliche Darreichung ber Gaben bes beiligen Geiffes annehmen muffen.

Im Januar 1528 wurde zu Bern, auf Beranstaltung bes Raths, ein Religionsgesprach gehalten, bessen Sauptgegenistand bie Einführung ber Reformation in biesem Kanton war.

<sup>&#</sup>x27;) "In Evangelion, quod inscribitur secundum Johannem, Exegesis."

Detolampabius glaubte biefe Gelegenheit fur feine Frie: bensplane benuben und burch Berufung von fremben und einbeimifchen Theologen bie Gache ber Ginigfeit forbern gu fonnen. Er ichrieb an Bucer und Cavito nach Strafburg und lub auch Breng gur Theilnahme am Gefprache ein. Inbeffen fonnte fcon bie Borbereitung ju ber Berbanblung fur bie lutherifchen Theologen nichts weniger als einlabend fein; unter ben ausgeschriebenen Gagen, über welche bisputirt werben follte, mar ber vierte: "bie wefentliche und leibliche Gegenwart bes Leibs und Bluts Christi bat in ber beiligen Schrift teinen Grund." Es tann nicht befremben, bag Breng teine Luft batte, bie Reife nach Bern zu unternehmen. Defolampabius und 3wingli mochten nun um fo leichteres Spiel haben, als lutherischer Seits nur Johann Buchftab, Schulmeifter von Bofingen, Unbreas Althammer von Ansbach und einige minber befannte Disputirende anwefend maren, obgleich bie Lettgenannten enticbieden auf ihrer Protestation gegen ben obigen Sat beharrten.

Es war besonders Brengens Ginflug, burch welchen in bem norblichen Schwaben und in Franken ber lutherifche Lebrbegriff ju berrichendem Unfeben gelangte, fo rafilos bie Bemubungen bes Gegentheils maren, ber ichweigerifchen Unficht bie Dberhand zu verschaffen. In ben erften Monaten bes Jahres 1529 hielt fich Martin Frecht, Prediger ju Ulm, langere Beit bei Breng in Sall auf und verhandelte mit ihm viel über bie Abendmahlblehre, ohne baß es ihm jeboch gelungen mare, feinen alten akabemifchen Freund fur bie Bwingli'fche Unficht zu flimmen. "Ginen eigenfinnigeren und bartnachigeren Mann habe ich mahrlich noch nie gefeben, als ihn," fchreibt er unmittelbar nach feinem Befuch in Sall an Bucer; "faum fonnte ich ihn bewegen, bag er bie Apologie, bie ihm Detolampabius schickte, las und versprach er wolle ihm antworten und ben Brief an mich fenben. Bereits find aber zwei Monate verfloffen, und noch habe ich feinen Buchftaben von Breng erhalten."\*) In Ladmann in Beilbronn fdrieb Breng um biefelbe Beit, (3. Mai 1529) er bore, bag Martin Germanus,

<sup>\*)</sup> Brief vom 25. April 1529 in ber Simmler'ichen Sammlung in Burich.

von Fürselb, ber das Syngramma mit unterschrieben hatte, "zu Zwingli gereist sei, um sich in seiner sacramentarischen Philosophie zu besestigen. D des thörichten Menschen, der sich täuschen lassen will! Es wird ihm gehen, wie den Leuten, die nach Ezech. 14. ihr Berz an ihre Goben hängten u. s. f. Lebe wohl und bete, daß wir standhaft bei der Einfalt des göttlichen Worts beharren, wenn auch Martin mit ganzen Wägen voll sacramentarischen Seschwäßes zurücksommt!"

Wirklich mochte es bamals auch Noth thun, bag bie Unbanger ber Lebre von ber mabren Gegenwart Chrifti im Abendmahl fich mit aller Entschiedenheit bem Umfichareifen ber 3wingli'fchen Unficht wiberfesten, bie von ber Schweiz und ben oberschmabischen Stabten aus auch in bas untere Schmaben bereingriff und von Manchen ber lutherifchen Unficht vorge= gogen wurde. Im Juni bes nachften Sabres (1530) fcbreibt Melanchthon an Lachmann, bag, nachbem er lange Beit ihm nicht gefdrieben, "jest bie große Gefahr ihn bagu nothige; benn ich bore, bag in eurer nachbarichaft Mehrere ber gwinglifchen Lehre geneigt feien. Sch hielt es baber fur nothig, bich, als einen trefflichen, bescheibenen Mann gu ermahnen, bag bu boch auf feine Beife ber Anficht 3wingli's folgft. 3ch habe unter vielen und ichweren Berfuchungen gelernt, wie fehlerhaft biefe Lebre ift. Und glaube mir, feiner, ber fo gepruft murbe. wird fie vertheibigen. 3ch habe eine Schrift in meinen San= ben, in ber ich in Rurgem ein Beugnig meiner überzeugung barüber veröffentlichen werbe. Möchten boch bie, welche fo gern neue Lehren annehmen, eben fo eifrig über bie Kraft unb bas Befen bes Glaubens, über bie Bufe und über andere Sauptstücke ber driftlichen Lehre, bie zur Erbauung bienen, prebigen, als fie jest gewaltig ihre Meinung vom Rachtmabl bes herrn hervorheben, Die fie boch burchaus nicht ficher gu begrunden wiffen. Du weißt, bag ich von alter Beit ber bem Defolampabius befreundet bin. Aber ich wollte, er mare nie in biefe Berfchworung eingegangen. Denn anbers fann man bie Sache nicht nennen, wenn man fieht, welche Berruttung bie Schweizer unter biefem Bormand anstiften." Melanchthon hatte fich 1527 in einem Brief an Spalatin auf abnliche Beife über bas Treiben ber Schweizer und Strafburger ausgesprochen. daß sie namlich ihre ganze Thatigkeit an die Absassung von Schriften über das Abendmahl wenden, als hatten die übrigen Glaubenslehren kein Moment für die Frommigkeit. Namentlich stieß ihn die Derbheit, mit der Zwingsli an Luther schrieb, zurud, und es zeigte sich schon gegen Ende des Jahres 1527, daß die Spannung zwischen beiden Abeilen sich nicht leicht mehr ausgeleichen lassen wurde.

Landgraf Philipp von Seffen bielt es inbeffen fur ein bringenbes Beburfnig, bag bie Evangelischen, mit Befeitigung aller Differengen in ber Lehre, fich genau unter einander verbanben, ba bie Stellung bes Raifers gegen bie Unhanger ber neuen Lebre immer brobenber murbe. Seit bem Reichstag in Speier, April 1529, auf welchem bie evangelischen Stanbe gegen ben ihrem Glauben fo feinbseligen Abschied auf bas Nachbrudlichfte protestirten, konnten fie fich bie bebenkliche Lage nicht mehr verhehlen, in ber fie fich befanden. In bem Bertrag, welchen ber Raifer mit bem Papft im Juni 1529 fcbloß, machte er fich verbindlich, feine gange Dacht gur Musrottung ber Regerei, jur Befeftigung bes papftlichen Stuble und gur Rachung ber ihm erwiesenen Beleibigungen gu verwenden. Den Gesandten ber Protestanten, welche ibm bie Grunde ber Protestation vortragen follten, murbe ber ernftliche Wille bes Raifers eröffnet, baß fie von ihrem Biberfpruch abfteben und bem Reichstagsabschieb nachleben follen, mibrigenfalls ber Raifer gur Erhaltung ichulbigen Geborfams im Reich mit ernftlichen Strafen gegen fie verfahren mußte. Go noth: menbig nun auch ben evangelischen Reichoftanben, und namentlich bem gandgrafen, eine engere politische Bereinigung, auch mit ben zwinglisch Gefinnten, fur gemeinsame, fraftige Dagregeln ju fein fchien, fo bielten bie Theologen ben Beftrebungen ber Kurften theils ben Geborfam gegen ben Raifer und bie Pflicht, ihre Sache nur mit geiftlichen Baffen, nicht mit bem weltlichen Urm zu vertheibigen, theils bie Unmoglichkeit ent= gegen, ju Schut und Erhaltung ber evangelischen Lebre fic mit benen zu verbinden, welche in ber fo wichtigen Lehre vom Abendmahl vom Evangelium abweichen. "Solch Bundnig, außerte fich Luther in feinem Bebenten baruber, muffe fich obne 3meifel grunden und fteben auf bem Gemiffen ober Glauben

berer, fo fich verbinden, als bag fie wollen eintrachtiglich glauben. Run ift folder Glaube bei ben Unbern uns unbewufit und ungewiß, und freilich zu beforgen, bei gar Benigen; wenn benn nun ber Raifer etwa angriffe, fo wurben fich benn gar wenig finden, bie beifteben, und wurden bie andern alle abfallen." Des Landgrafen beftiges, ffurmifches Befen namentlich, beforgten fie, mochte bie evangelifche Cache in Gefahr und Berantwortung bringen. Der ganbaraf bielt jedoch bie Differeng in ber Abendmahlslehre feinesmegs fur fo bebeutenb, bag man fich beghalb bes Bortheils einer Berbindung mit ben 3mingli'fchen begeben follte; ließe man fich burch bie Streitigkeiten ber Gelehrten bestimmen, fo wurde man, ba biefe über fo manche Gegenstanbe bes Glaubens verschiebener Unficht feien, ju jeber Beit in Zwiespalt gerathen. Man fei ja boch in ber Sauptfache, in ben gur Geligfeit nothmenbigen Artifeln bes Glaubens, einig, und auch über bie Puntte, in benen man bis jest noch nicht übereingekommen fei, konne man wohl in einem freundlichen Geforache gum Berftandniß tommen. Bom Dai bes 3. 1529 an fucte Philipp burch bringenbe Schreiben. bie er nach allen Seiten bin ergeben ließ, bie Theologen beiber Theile fur die Theilnahme an bem Colloquium zu ftimmen. Luther und Melanchthon antworteten ibm, daß fie zwar keine Fruchte von ber Berhandlung erwarten, bem Gegentheil aber nicht ben Ruhm laffen wollen, bag er mehr jum Frieden ge= neigt fei, als fie. Merkwurdig ift es, wie Melanchthon, beffen Liebe jum Frieden und jur Gintracht fonft immer gerühmt wirb. fich gegen eine Bereinigung mit ben 3mingli'fchen und gegen iebe barauf bingielenbe Berbanblung, auf bas Bestimmtefte ausspricht. "Dochte boch", fo fchreibt er am 20. Juni an Baumgartner, ...iene Bufammentunft unterbleiben! Lieber wollte ich fterben, als bag bie Unferen fich burch ein Bundnig mit ben Zwingli'fchen befleden."

Markgraf Georg von Brandenburg war es, ber ben Landgrafen ersuchte, auch Brenz zur Theilnahme an bem Gesprach einzuladen, "bieweil dann Johann Prencius, Prediger zu schwäbisch Sall, ein fürtreffenlicher, gelarter, sanstmuthiger Mann ift, ber auch hiervor das Buchlein Syngramma wider den Dekolampadium und seine Unbanger gemacht, berwegen auch

ber Dekolampabius begert hat, fich mit Im freuntlich zu befprechen." (Schreiben aus Derlabach, Ende Juni 1529.) Der Lanbaraf ichrieb an Breng und Dfianber gu Rurnberg und rieth ihnen, ba ber Weg burch Franten etwas gefahrlich fei. burch bas Coburg'fche ju geben. Er lege ihnen eine Bittfchrift an ibre Dbrigfeiten bei. Der Rath von Sall antwortete bem Lanbarafen: ju biefem driftlichen guten Berte erzeigen fie ihres Bermogens gerne Silf und Forberung; Breng babe fich einverftanben erflart, er babe amar anbeims feines befohlenen Umts taglich zu marten, boch wolle er ericheinen, bas Beft und Rurberlichft jur Chre Gottes und ber Chriftglaubigen Geligkeit bienend und alles feines moglichen Rleifies belfen, banbeln und rathichlagen. Breng felbit außert fich in feiner Untwort an Philipp (vom 19. Juli 1529) erfreut über feine Bemubungen, Die Ginigkeit im Glauben berauftellen; follten fie auch nicht jum Biel fuhren, fo fei boch jum Minbesten bie Bestätigung bes rechten Glaubens zu hoffen. Er werbe baber, icon als Berfaffer bes Glaubensbekenntniffes vom beil. Abendmahl (Gyn= gramma), erscheinen, fo wenig er fich mit Luther und Delands thon vergleichen burfe. 3mar manbte fich am 29. August Luther mit ber Aufforberung an Breng, bei bem Gefprache nicht au erscheinen, ba fich von folden gezwungenen Bermittlungsverfuchen Richts erwarten laffe; inbeffen fagte Breng auf eine nochmalige Ginlabung bes Landgrafen biefem in einem Schreiben vom 10. September feine Theilnahme gu, boffenb, "bie gottliche Barmbergigfeit werbe bem angefaaten Gefprach aur Ginbelligteit ber driftlichen Bergen Gebeiben und Gegen verleiben, bamit bie Chriften friedlichen Gemutbes mit einander im Saus Gottes manbeln mogen."

Auf Donnerstag nach Michaelis hatte ber Landgraf ben Ansang bes Gesprächs zu Marburg bestimmt. An diesem Tage, ben 30. September, waren die meisten Theologen von beiden Theilen schon in Marburg angekommen, wo sie ber Landgraf wahrhaft fürstlich in seinem Schloß beherbergte. Brenz kam erst zwei Tage später, nachbem das Gespräch bereits den Tag zuvor, am Freitag, seinen Ansang genommen. Seine Begleiter waren Stephan Agricola von Augsburg und Andreas Ofiander von Nurnberg. Sie führten die Reise zu Pferde aus.

Auch sie wurden sogleich nach ihrer Ankunft in das landgräfliche Schloß beschieben und hier mit den Ubrigen bewirthet. Wir haben von Brenz zwei verschiedene Berichte über den Gang der Berhandlungen zu Marburg; den einen in einem Brief an den Reutlinger Geistlichen Johann Schradin, vom 14. November 1529,\*) den andern, der jenen zum Theil vervollständigt, in einem Schreiben an Anton Lebkuchner in Hall.

"Mis bie Befdriebenen, - fo beginnt ber lettere Bericht - namlich Luther, Zwingli und Undere ju Marburg ankommen. hat ber Kurft jegliche Parthen in ein sonberlich Gemach in bem Schloß baselbit verorbnet, bernach ebe bas freundlich Gesprach angefangen, ben Luther und Defolampabium, auch Philippum Melanchthon und Zwingli gang fonberlich ohne einigs Menfchen Benfein gufammen befchieben, fich miteinander vom Sacrament zu besprechen, ob boch eine Ginigkeit gefunden werden mocht. Nachbem aber weber 3wingli noch Detolampabius weichen wollen, ift bas freundlich Gefprach angefangen worben, in Benfein aller Befdriebenen, welcher geben maren (außer ben Genannten Bucer, Bebio und Jonas) wie fie im Druck verzeichnet find, auch fonft etliche mehr Gelehrte, fammt einem bes Rathe von Strafburg, Bafel und Burich. Es war auch allweg vom Unfang bis zu End entgegen ber Landgrav fammt feinem Rangler, etliche ber Rathe und vom Abel, bag ungefahr 50 ober 60 Perfon allmeg bei bem Gefprach gegenwartig maren.

Als nun die Sammlung zusammenkommen, hat der Fürst durch seinen Kanzler die Beschriebenen lassen empfangen, ihnen gedankt ihred Ankommens und besohlen, das freundlich Gespräch von dem Sacrament anzusahen. Also hat Luther erstlich die Sach für die Hand genommen und ungesährlich diese Meinung geredt: Dieweil die beiden Partheyen in den strittigen Artikeln der heiligen Geschrift Ginigkeit zu machen versammelt sein, sehe er für gut an, daß man nit allein von dem Sacrament, sondern auch von den andern, darin zwischen Dartheyen Uneinigkeit ersunden, rede und concordire. Denn als er schriftslich berichtet, so werde zu Straßburg gelehrt, Arius der Keber

<sup>\*)</sup> Der Brief Breng's an Schrabin findet sich in (Beger's) umständlicher Relation über die Resormation ber Stadt Reuttlingen, 1717. S. 153—168.

habe beffer von ber Dreifaltigfeit gefchrieben, benn bie drift= lichen Lebrer. Go balte er, ber Luther, auch nit mit ibnen Die Lehre, fo fie fuhren von ber Erbfunde, von bem Zauf, von bem Predigtamt. Benn bie Ginigfeit follte gemacht merben, fo mare es beffer, man fing es an ber Burgel an, bag ber Zwiefpalt gar ausgereutet murbe. Darauf ber Zwingli geantwort: Gie feien von megen bes Sacraments bes Abendmable beschrieben, so wollen fie allein auch von bemfelben reben. Demnach hat Luther fich bezeugt, bieweil fie bann je nit wollen von ben andern Artiteln reben, fo protestire er öffentlich, bag er's mit ben vorerzählten Artiteln nit mit ibnen balt und acht fie bafur, baß fie in benfelben unrecht lebren. Sat alfo von bem nachtmabl zu reben angefangen, barauf Amingli und Dekolampabius je einer um ben anbern geant: wortet, ift nit befchrieben worben, mas von beiben Parthenen gerebt, fonbern ift ungefabrlich, mas vorbin in ben ausgangen Buchern von bem Sacrament begriffen auf bas freundlichft obn Schmaben und Banten bargethan worben.

Nachdem nun solch Sandlung und freundlich Gesprach sich bis in den dritten Tag verzogen und Niemand von seiner Meinung weichen wollen, hat Luther dem Dekolampadio und Zwingli ihrer freundlichen Sandlung halb gedankt und gesagt, er wolle sie Gott unserm herrn nun surderhin befehlen und denselben bitten, daß er sie erleuchte; haben sie ihm dergleichen auch geantwortet. Also hat der Fürst durch seinen Kanzler an die Beschriebenen begehrt, daß sich eine jegliche Parthey wolle in ihrem Gemach anheimisch halten und nicht abscheiden, die auf weitern Bescheid, auch so Se. Enaden Einen oder Mehr sonderlich zur Unterhaltung bedurft, daß berselb gehorsamlich erscheinen woll.

Nach bem ist in ber Bersammlung ber Gesandt von Straßburg, einer bes Raths, mit Namen Jakob Sturm, aufgestanden, hat den Fürsten angeredt, ungefährlich mit dieser Meinung: Sein F. Gn. hab ein Bersammlung ausgeschrieben, in dem strittigen Artikel des Sacraments ein Einigkeit durch hulf bes allmächtigen Gottes zu machen; nun sei er auch von seinen Herren von Straßburg bei solchem Gespräch zu sein abgesertigt. Dieweil aber Dr. Martin Luther im Ansang des

Gesprächs hab horen lassen, man lebre nit allein im Sacrament, sondern auch in andern Artikeln zu Straßburg unrecht und es ihm nit gebühren woll, daß er für ein einzelige Unseinigkeit vier oder fünf Frungen heimbringe, so bitt er Sein F. In. seinethalb unterthäniglich und seiner herrn halb dienstlich, daß man ihrer Pradikanten einen (deren zween enthalben waren) verhorn woll und in den erzählten Artikeln urtheil, ob sie recht oder unrecht lehren?

Als Solchs erlaubt, ist aufgestanden derer von Straßburg Pradikanten einer, mit Namen Martinus Butter, hat angezeigt, wie sie lehren von der gottlichen Dreifaltigkeit, von der Erdssund, won dem Tauf und vom Predigtamt, auch verneint das vom Ario, wie er soll besser von der Dreifaltigkeit geschrieben haben, dann die christlichen Lehrer, solchs zu Straßburg nit gepredigt worden sei, und darauf von dem Luther begehrt, ob sie, wie erzählt, recht lehren. Hat Luther ihm kein Kundschaft wollen geben und gesagt, was er hab geredt von der Dreisaltigkeit, das sei ihm geschrieben worden; er hore gern, daß es nit wahr sei, sonst woll er sie Gott besehlen, dann er hore sie nit predigen. Lehren sie recht, so werden sie es sinden, lehren sie unrecht, so werden sie es auch sinden, er sei nit ihr Richter.

Es hat aber Luther barum ihnen fein Runbicaft geben wollen, bag fie nit unter feiner Runbschaft ihre Irrthumer ju Strafburg ausschreien und sprechen: Luther hab ihnen beg

Runbichaft geben.

Da Solchs geschehen, hat der Fürst ein Jeglichen der Beschriebenen insonderheit in Beisein etlicher seiner Rath gesfordert und nach Mitteln der Einigkeit gefragt, hat sich aber in dem Sacrament kein Einigkeit sinden wollen. Darauf dem Luther besohlen worden, Artikel zu stellen, darin beide Partheien einig und uneinig sind; die lauten und sein, wie allhie im Druck begriffen beschrieben worden und von den Zwinglianern angenommen, auch mit ihren eigenen Sanden untersschrieben, darin man wohl sindet, daß sie vorhin viel anderst von etlichen Artikeln geschrieben und gelehrt haben, dann sie jett bekennen.

Endlich haben bie Zwinglianer von ben Lutherischen begehrt, sie sollen fie ale Bruber und Glieber ber Kirchen auch annehmen und erkennen. Das haben ihnen die Lutherischen ganzlich abgeschlagen, und nachdem sich die Zwinglianer viel barob bemuht, ist die Sach also bei uns beschlossen worden, das wir so halten: der Leib Christi sei wahrhaftiglich im Nachtsmahl gegenwartig, sollen die Zwinglianer, unser Widerparthei, für unsere Freund, (bieweil man doch auch dem Feind Guts zu beweisen schuldig ist), aber nit für unsere Brüder und Gliezber der Kirche halten und achten."

Dem Schreiben an Lebkuchner fügte Brenz noch zwei Bogen hinzu, welche die Überschrift führen: "Grundt ber heisligen Geschrift, barvon ungefahr in bem Gespräch zu Marburg in bes Sacraments Sach gehandelt worden", und die eine Art von Protokoll über ben Gang der Berhandlung enthalten, welches Brenz nachher aus dem Gedachtniß niederschrieb und das wir hier gleichfalls mittheilen. "Erstlich hat Luther diese Bort: das ist mein Leib, das ist mein Blut, für sich genommen und gesagt: die klaren Bort geben, daß der Leib Christi im Nachtmahl sei. Diesen Berstand will und der Zwingli und Dekolampadius nehmen, das sollen sie mit der Schrift bewähren.

Darauf ist von der Widerparthen angezogen, daß diesen Berstand die Wort Joh. 6. beschrieben nit zulassen, also lautend: das Fleisch ist kein nut, der Geist macht lebendig. So dann das Fleisch kein nut sei, und Christus kein unnut Ding einzsetz, werde er nit im Nachtmahl sein Fleisch zu essen eingezsetz und verordnet haben. Demnach könnten diese Wort: das ist mein Leib u. s. w. die Gegenwärtigkeit und das Essen des Leibs Christi nit bewähren.

Auf Solchs ward geantwort: daß Chriftus in diefem Spruch: bas Fleisch ift kein nut, nit rede von feinem Fleisch ober seines Leibs Effen, sondern schlecht von fleischlichem Bergstand der Capernaiter, den fie hatten auf die vorgehende Wort Christi gefasset.

hierzu fagt bie Wiberparthen: Dieweil Chriftus vorbin in bemfelben Capitel hatt von feines Fleische Effen gerebt, so mußt er auch in biefem Spruch von feines Fleische Effen reben.

Aber es ward also abgelehnt: daß die Ordnung und Umftand bes Terts anzeigten, wie er nit redt von des Fleischs Effen, sondern von dem fleischlichen Berstand. Und ob schon

Chriftus von feines Fleischs effen rebt, fo ging es boch bas Rachtmabl nichts an. Denn Job. 6. werd von einem Kleisch effen gerebt, bas beife: glauben; fo werbe baffelbe von ben Capernaitern verftanben, als mußten fie bas Bleifch Chrifti gerbeiffen und gernagen, wie man bas Rindfleifch iffet, und barauf moge biefer Spruch, bas Bleifch ift fein nut, guter Meinung gezogen werben. Aber im Rachtmahl ward fein folch Cavernaitifch Effen eingefett, fonbern ein fatramentlich, baf man unter bem Brot ben Leib Chrifti verborgenlich effe, baf bemnach bes Leibs Chrifti breierlei Effen feien, bas erft beifit Glauben, welche allen Chriffen nothig ift; bas ander beift ben Leib Chrifti effen, wie man Rinbfleisch iffet, wie es bie Capers naiter verftunden, welche unmöglich ift gewesen, benn es febt von Chrifto: es foll ihm fein Bein gerbrochen werben. Das britt ift faframentlich, fo man ben Leib Chrifti im Brot bes Mabl verborgner Beis empfabet, und biefes Gffen, ob es wohl nit nothig, fo ift es boch nutlich und bem Glauben frafe tiglich. wann es wurdiglich gefchieht.

Bum Andern ist von Zwingli furgehalten worden ber Arztikel des Glaubens: Er ist gen himmel gesahren und sicht zu
ber Rechten. So nun Christi Leib im himmel sei, so konnt
er nit auf Erden sein im Nachtmahl, dieweil es wider die Natur eines Leibs sei, auf einmal an zwei Orten zu sein.

Darauf Luther geantwort: Er wolle jetztmal in der Theo-logie nicht von der Mathematica, das ist von der natürlichen Kunst, so unter andern Stücken auch lehrt, ob ein Leib an viel Orten sein moge, disputiren oder reben, dann unser herr Gott sei über alle Mathematik und Örter und vermöge einen Leib ohne einen Ort oder Raum, oder an viel Orten, oder an einem Ort raumlich und begrifstich, am andern unbegreistich erhalten, wie es seiner gottlichen Majestat gefalle. So bekenne er selbst, daß Christi Leib im himmel sei, und sei doch im Nachtmahl ohne einen Ort oder Raum.

Darauf ist bem Luther von Zwinglio und Dekolampabio geantwort, sie verjahen wohl, daß Gott vermög (wie er all-machtig ist) einen Leib ohne einen Ort ober Raum zu erhalten, er thue es aber nit, dann er thu nit wider seine Ordnung, welche sei, daß kein Leib ein Leib bleib, er sei dann an einem Ort.

Untwort Luther: Gott vermoge einen Leib ohne einen Drt zu erhalten und thue es auch mit ber That und Werf; bann bie Belt fei ber große Leib und Corpus, und fei boch an feinem Drt, bermeil außerhalb ber Belt fein Drt noch Element ift; gubem fo erhalte er feinen Leib im Nachtmabl ohne einen Ort, bas ift ohne Raum, alfo, bag er wohl mabrbaftig gegenwartig ift, nehme aber feinen Raum ober Ort ein.

Bum Dritten bat Defolampabius ben Spruch 2. Cor. 5. geführt, alfo lautenb: Db wir wohl Chriftum nach bem Rleisch erkennet baben, fo erkennen wir boch ibn jest nicht nach bem Rleifd. Daraus wollt Defolampabius ichließen: Diemeil wir jest Chriftum nicht nach bem Rleifch erkennen follten, fo mar es nit recht, bag man fein Fleisch im Nachtmabl fuchet und effen wollt.

hierauf antwort Luther: Christum nach bem Rleisch ertennen, fei nit Chriftum als einen Menfchen ertennen, benn wir muffen noch ftets Chriftum fur einen Menfchen balten, und ob er icon gen Simmel gefahren fei, fo fei er boch ein Menich blieben und bleib es in Ewigfeit. Aber nach bem Aleisch Chriftum erkennen, wie es Paulus brauch, fei etwas Rleifchliche, als weltlich Reich, Ehre und Gut an Chrifto fuchen, wie bie Apostel vor ber Simmelfahrt thaten. Aber wer an feinem Leib im Nachtmahl bie Bergeihung ber Gunbe und Startung feines Glaubens fuche, ber fuche an Chrifto nichts Rleifdlichs, fonbern eitel geiftliche Guter.

Bum Bierten hat ber Zwingli furgewendt aus Paulo Rom. 8. und Sebr. 2. bag Chriftus nach ber Menfcheit bab andern Menfchen aller Ding ohn bie Gund gleich werben muffen. Run muß ber Menfc an einem fonberlichen Ort fein, fo muß Chriftus als Menfch auch an einem fonberlichen

Drt fein.

Darauf ber Luther geantwort: Wie Paulus in ben ebegenannten Spruchen rebe von ber Gleichheit im Leiben, aber nit in allen anbern Studen, bag es biefe Meinung hab: Chriftus hat allerlei menfchlich Leiben, Bekummernug und Unfechtung versuchen muffen und in benfelben anbern Den= fchen gleich werben. Dann fo wie er in anbern Studen mußt . uns Menschen gleich sein worben, fo mußt er auch ein Che=

weib genommen haben, er mußt auch im teutschen gand ge-

wohnt haben, wie wir.

Bum Runften feien ber Altvater Gpruch, ale Augustini. Kulgentii und Unberer gehandelt worden; wenn aber bie 3minglianer einen Spruch eines Altvaters furbrachten, fo ihr Dei: nung follt bestätigen, fo mar Luther bie mit einem anbern Spruch beffelben Altvaters, bamit er angeigt, baf von ben 3minglignern ber vorgebend Spruch eigens Gefallens und nit nach ber Meinung bes Altvaters verftanben murb. Und obicon Mugustinus Scheinet auf ihrer Seiten gu fein, fo batte boch Mugustinus felbst gefchrieben, man fout fein und Underer Befchrift und Bucher, fie maren fo boch fie wollten, nit ber beiligen Schrift gleich achten, sonbern ber beiligen Schrift follt man allein die Ehre anthun, baß man festiglich glaubt Alles, was barin geschrieben mare. Aber bie Andern (als ber Bater Bucher) fie maren wie beilig fie wollten, follt man nit ber Meinung lefen, bag es gleich mahr fei, mas fie fchreiben, fon= bern basjenig fur mahrhaftig halten, bas fie mit ber beiligen Schrift ober mit guten bemabrlichen Urfachen bemabrten.

Etlich Grund, fo Dekolampadio fonderlich anzeigt worden

feien.

Als viel man hat mogen aus ben Worten Dekolampabii verstehn, so ist ber Mann mit biesem Irrsal berebt in bes Sacraments Sachen zu kommen; baß kein Leib moge an zweien Orten sein; bieweil bann Christi Leib im himmel sei, so konnte er nit im Abendmabl auf Erben sein.

Darauf ist ihm geantwort: Erstlich, baß bie Örter ober Statt seien vor Gottes Angesicht wie die Zeit, quia locus et tempus sunt species ejusdem generis, quantitatis videlicet continuae etc. Gleichwie nun vor Gott tausend Jahr nur ein Augenblick, ja weniger sei, als Petrus schreibt 2. Petr. 3. mille anni ut unus dies, so mussen auch tausend Örter vor Gott nur ein Ort, ja weniger benn ein Ort sein. Darum und dieweil Christus sei aus dieser Welt, darin die Örter gelten, in die andere Welt zu seinem himmlischen Vater gesahrn, ob er schon zumal im himmel und auf Erden sei, so sei er darum nit an zweien Orten, sondern nur an einem, dieweil boch himmel und Erden vor Gott nur ein Ort sei und allein

in unsern fleischlichen Augen also weit von einander geschieden. Es liegt wohl Basel und Marburg 40 oder 50 Meilen von einander, ja in der Menschen Augen auf Erden, aber in Gottes Augen, welcher wahrhaftig und grundlich siehet, liegen sie näher bei einander, denn an dem Menschen Saut und Kleisch.

Jum Andern schreibt Paulus 2. Cor. 12, er sei in den dritten Himmel entzückt worden, und 1. Cor. 15. sagt er, Christus sei ihm erschienen, kann doch nit für ein Wahrheit fürgeben, ob die Entzückung aus dem Leib geschehen sei, oder im Leib, so nun gewißlich Christus im himmel an einem sonderlichen Ort sein mußt und nit konnte dazumal auf Erden sein, was hätte Paulus des Zweisels bedurft? Dieweil er es aber zweiselt, od sein Entzückung im Leib oder außerhald des Leibs geschehen sei, gibt er je damit zu verstehn, daß Christus, od er wohl im himmel sei, so könnte doch er auch auf Erden sein und durf den himmel barum nit verlassen.

Bum Dritten fteht geschrieben, Eph. 4. Er ift uber alle himmel gestiegen, bag er Alles erfullt; ift er benn uber alle himmel gestiegen, so ist er nit im himmel blieben, sonbern außerhalb bes himmels gefahrn und muß berohalb nit an

einem fonderlichen Ort bes himmels bleiben.

Bum Bierten schreibt Hieronymus adversus Vigilantium also: Es steht von ben heiligen geschrieben, daß sie dem Kamm nachfolgen, wohin es geht; so dann das Kamm überall ift, so muß man auch glauben, daß diejenig, so bei dem kamm fein, überall seien, und so der Teusel und bose Feind in der ganzen Welt umherschweisen und mit schneller Behendigkeit allenthalben gegenwärtig sein, sollen dann die Martyrer nach Vergießung ihres Bluts in einer Laden bescholssen sein und durften nit daraus gehen? Wis hieher gehen die Wort Hieronymi. So dann nach der Meinung Hieronymi die Martyrer allenthalben bei Christo sein, wie mocht's dann kommen, daß Christus selbst nach der Menscheit nit mocht allenthalben sein?"

In dem Brief an Schradin bemerkt Brenz, daß die Bers handlungen mit Anstand und Ruhe vor sich gegangen seien- Iwingli habe die sonstige Harte seiner Rede abgelegt; Deko- lampadius sei zwar nicht so mild gewesen, als man allgemein von ihm erwartet hatte, doch ohne daß man ihn tadeln konne.

Da habe man keine andern Anreben gehort, als: Amicissime Domine, Vestra Caritas u. bgl. Bon einem Schisma, einer Keherei sei keine Rebe gewesen. Luther und Zwingli hatte

man fur Bruber, nicht fur Gegner gehalten.

Dach Melanchthons Bericht \*) fonnte es icheinen, als babe Breng an ben Berbanblungen ju Marburg blog fillfcweigend Untheil genommen. Er fagt in feinem Schreiben an ben Churfurften, vom 3. Oftober: "Dieweil aber Dfiander und Breng nicht gehoret (worben), fo haben wir eine Schrift an ben ganbarafen gulett gestellt, barin viel Spruch ber Alten angezeigt. Denn ber Biberpart beruhmt fich oft ber Bater; barum, bamit ber ganbgraf gewiffe und flare Spruche aus ben Batern batte, find flare Spruche ergabit worben, barin angezeigt, bag bie Alten unferer Deinung gewefen." Giner alten Nachricht gufolge \*\*) hatte biefe Schrift, Die bem Lands grafen übergeben murbe, Breng und Dfiander zu Berfaffern. Beil gegen bas Enbe bes Gefprachs bie Zwinglianer fich befonbers auf bie Rirchenvater berufen, fo haben Breng und Dfianber andere Stellen aus ben Batern gefammelt, bie fie munblich vorgetragen haben murben, wenn nicht inbeffen bas Gefprach aus Furcht vor ber bamale berrichenben Seuche (ber "englische Schweiß" genannt) fcnell mare abgebrochen worben. Ihre Spruchsammlung murbe baber bem ganbarafen ichriftlich überreicht.

Das einzige Mal, wo Brenz während bes Colloquiums bas Wort ergriff, war bei der Discussion über die Möglichkeit, daß der Leib Christi zugleich an verschiedenen Orten sein könne. Wenn Christus, bemerkte Zwingli, in den himmel ausgesahren, sein Leid im himmel sei, könne er nicht auch im Brot sein. Da bemerkte Brenz, auf Zwingli's Aussorderung: Saget doch, ob der Leid Christi an einem Ort sei? "Er ist ohne Ort", worauf auch Luther zugab, daß er im Sacrament nicht auf räumliche Weise zugegen sei. Außerdem erzählt A. Ossander in seiner Relation von dem Gespräch: am vierten Tag, dem

<sup>\*)</sup> Corpus Reform. I. p. 1101. Rieberer, Radrichten gur Rirg dens u. f. w. Gefcichte, 2. B. 7. St. G. 346.

<sup>\*\*)</sup> Rieberer, a. a. D.

Montag, sei ben streitenden Parteien besohlen worden, sie sollten noch einzeln zur Handlung zusammentreten, und so habe Luther und Melanchthon mit Zwingli und Dekolampadius, Brenz und Osiander mit Bucer und Hedio sich besprochen. Sie haben auch Bucer bahin gebracht, daß er zugad, Christi Leib sei im Abendmahl und werde in und mit dem Brot gezeben den Gläubigen, aber nicht den Ungläubigen, da Christus nur das Brot, daß er den Gläubigen gegeben, seinen Leib genannt habe; worauf sie ihm entgegnet, da könnte ein neuer Streit entstehen, doch nicht so arg, als der vorige. Ihre Hossinung, sich mit ihm zu vergleichen, sei indeß getäuscht worden, denn Bucer, als er zu seinen Gesellen kam, redeten sie ihn davon, und siel wieder ab.

Nachbem auch Brenz die funfzehn Artikel, über die man sich in Marburg verständigt hatte, unterschrieben, trennte er sich von seinen übrigen Freunden und trat mit Osiander am Mittzwoch den Ruckweg über Schleiz an, wo sie sich über verschiezdene Fragen, wie die an manchen Orten noch fortbauernde Messe und andere Kirchengebräuche, besprachen. Donnerstag früh setzen sie dann die Reise nach Nürnberg fort, wohin Mesanchthon seinem Freund Brenz ein Empsehlungsschreiben an Camerarius hatte vorausgehen lassen, "si Brentius cum Osiandro Nurnbergam venerit, amado te, des operam, ut eum salutes; zorvoi gihot, ut seis."

War auch der Erfolg des Gesprächs zu Marburg kein ansberer, als wie ihn beide Theile so ziemlich vorausgesehen hatten, so mußte jedenfalls für die meisten Anwesenden das persönliche Zusammentreffen mit den bedeutendsten Repräsentanten der neu aufblühenden evangelischen Kirche, sur Manche das Wiedersehen alter, längst hochgeachteter Freunde, ein Ereignis von hoher Wichtigkeit und eine erwünschte Beranlassung zur Beseistung der Bande des gemeinsamen Glaubens und Strebens sein. Brenz sah hier seit 1518, wo er ihn zu heidelberg kennen gezlernt, Luthern zum ersten Male wieder. Besonders erfreut war er auch, den herzog Ulrich von Würtemberg, der damals, von seinem Fürstenthum vertrieden, sich bei dem Landgrasen aushielt, in Marburg zu treffen. Mit inniger Freude bemerkte er, wie dieser Fürst, umgewandelt durch die Schule des Unglücks, an

ber Sache bes Evangeliums so regen Antheil nahm, und sprach in seinem Brief an Schrabin ben sehnlichen Bunsch aus, baß er wieber in sein Kurstenthum eingesett wurde.

Auch Brenz machte auf die Fremden einen gunftigen Eindruck. Juftus Jonas ruhmt in feinem Brief an den ftolbergischen Rath Reiffenstein, vom 4. Oktober, namentlich Brenz und Offiander als hochst gelehrte, durch ihre Humanitat ausgezeichnete Manner. Schon im nachsten Jahr, auf dem Reichstag zu Augsburg, sand Brenz Gelegenheit, in noch genaueren, anhaltenderen Verkehr mit seinen nordteutschen Glaubens und Kampsgenossen zu treten.

## VI.

Brenz's frühere reformatorische Thátigkeit nach Außen. Verhaltniß zu auswärtigen Städten, Kürsten und Ebelleuten. 1525—29.

Schon zu Beibelberg hatte Breng mahrent feines zehnjahrigen Aufenthalts als Stubirenber und als angehenber Lehrer gabl= reiche Berbindungen mit gleichgefinnten Alteregenoffen ange= Enupft, welche balb nachher in feiner Nabe als Prebiger fur bie Sache ber Reformation thatig waren. Wir nennen unter ihnen Lachmann in Beilbronn, Schnepf in Beineberg und nachher, als er von ba vertrieben mar, in Guttenberg und in Bimpfen am Redar. Er blieb mit ihnen in lebhaftem Berfebr, und Schnepf mar es, burch welchen Breng mit ben Eblen von Gemmingen bekannt wurde, bie im Stillen und offentlich fur bie Berbreitung ber evangelischen Lebre besonbers thatig waren. Seit bem Jahr 1521 hatten bie brei Bruber Dietrich, Bolf und Philipp von Gemmingen in ihrem nicht unbetrachtlichen Gebiet, bas vom Redar burchftromt, im Norben an Burtemberg und bas Beilbronniche angrengt, bie Reformation einzuführen begonnen. Cafpar Grater, nachber Lehrer ju Beilbronn und fpater Sofprediger ber Bergoge Ulrich und Chriftoph von Burtemberg, war bei Dietrich Sauslehrer; Schnepf fand auf feiner Burg eine willtommene Freiftatte. In ber Schloftavelle zu Guttenberg prebigte er, ber Erfte in biefer Gegend, Die evangelische Lehre. Die beiben Gemmin= gen'ichen Prebiger, Bernhard Griebler in Gemmingen und

Martin Germanus in Furfelb, wohnten ben Berathungen über bie Abendmablelehre im Berbft 1525 ju Sall an, und unteridrieben bas von Breng abgefaßte Songramma. Comobl mit ihnen und ben Predigern im Kraichgau überhaupt, als mit ben Gemmingen fand Breng in brieflichem Berfebr. 216 bie Abends mabloftreitigkeit bie allgemeine Aufmerkfamkeit in Teutschland und ber Schweit, ja felbft außerhalb ber Grengen biefer gans ber, auf fich jog, ba manbten fich jene ritterlichen Rreunde und Bertheibiger ber neuen Lebre an Breng, um von ibm, in welchem ihre Geiftlichen, von feiner erften Thatigfeit in Ball an, ihren paterlichen Freund und Rathgeber zu erblicen fich gewohnt hatten, fich uber ben mahren Gefichtspunkt ber tief eingreifenben Streitfache belehren zu laffen. Dem Dietrich von Gemmingen wibmet Breng im December 1526 feine Unmerfungen jum Buch Siob mit einer Bufdrift, in welcher er bie ausgezeichnete Krommigfeit und bie mahrhaft ritterliche Gefinnung rubmt, mit welcher er bie großten Leiben und Unfech= tungen ertrage. Benn er biefelben feiner moblmollenben Mufnahme murbige und es ihm gelinge, bamit feinen geliebten Freunden und Brudern im Kraichgau bei ihren Studien einen Borfdub zu leiften, fo haben fie ihren 3med vollkommen erfullt. Seinen Brubern im Kraichgau, die hier "Christum lauter und standhaft predigen", widmete Brenz im Marz bes folgenden Jahres feine Erklarung bes Evangeliums Johannis, um beren Berausgabe ihn Jene wiederholt bringend angegangen batten. Go wenig er fich anmagen tonne, bemerkt er gegen fie, bag er, namentlich nach Melanchthone Unmerfungen ju biefem Evangeliften, etwas Befferes, als Undere gebe, fo habe er ihnen boch ihre Bitte nicht abschlagen mogen, ba fie ein Beweiß ihrer gegenseitigen, immer machfenben Liebe in bem herrn fei, und er baburch vielleicht ihren frommen Stubien und bem Gebeihen ihrer Rirchen forberlich merbe.

Breng's Empfehlung war es vornehmlich, ber Caspar Grater seine Anstellung als Lehrer ber hebraischen, griechts schen und lateinischen Sprache in heilbronn zu banken hatte. Mit ihm und Lachmann blieb Breng in steter Verbindung, und Grater ruhmt in ber Vorrebe zu bem von ihm herausgegebenen und vollendeten Lachmann'schen Katechismus (August 1528), daß

er, neben gutber und Urban Regius, Breng bei biefer Arbeit

viel zu verbanten babe.

Much nach einer anberen Geite bin, auf bie gunachft an bas Gebiet von Sall angrengenbe Graffchaft Sobenlobe ubte Breng burch bas Unfeben feiner Perfon und bie Bereitwillig= feit, mit welcher er junge Manner feines Berufs in feinen bilbenben Umgang aufnahm, einen nicht unbedeutenden Ginfluß Unter ben Theologen, welche bas Spngramma unterfchrieben, befinden fich Bolfgang Taurus, von Drendelfall, und Johann Rudolphi, von Dehringen. Bon Beiden baben wir feine weiteren Nachrichten. Befannter, als biefe beiben Sobenlobe'ichen Geiftlichen, murte Matthaus Chytraus, aus Bradenbeim, ber, nachbem er feine Studien in Tubingen voll= enbet, fich eine Beit lang bei Breng in Sall aufbielt, bis ibn biefer im Sahr 1525 nach Ingelfingen empfahl, wo er bie Reformation einführte.

Durch bie Gemmingen fand Breng Beranlaffung, wenigftens mittelbar mit einem pfalgifchen Cbelmann, bem alten Ritter Sans Canbichab ju Redarfteinach, in Bertehr ju treten. Lanbichab batte in feinen fraftigen Sabren gegen bie Turfen in Ungarn gefochten, auch viele andere Rriege mitge= macht, ben Saufern Pfalz und Baben gebient, wohl geachtet als tapferer, verftanbiger und berebter Dann. Sest lag er, vom Podagra gelahmt, ber weltlichen Sachen mußig, ben Sechzigen nabe, in ber vorberen Steinacher Burg, Die ben Namen Schwalbennest führt, als er 1522 mit feiner Gemablin Margarethe von Rledenstein, fich, wie er fich ausbruckt, "bes Papftthums entichling und Luthers Lehre fur driftlich erkannte." Schon in biefem Sabre, 1522, mar er veranlagt, fich in einem "Miffive an ben burcht. Churfurften Ludwig von wegen ber gottlichen gebr zu beschirmen."\*) Drei Jahre nachher aber, zu Ende bes Sahres 1525, nahm er einen evangelischen Prediger. welchen bie oftreichische Regierung aus Rengingen vertrieben

<sup>\*)</sup> Bierorbt, bie fieben erften Jahre aus ber Reformationegefchichte unferes babifchen Baterlanbes, in bem Programm bes Rarleruber Enceume, 1839. G. 57. f. - Die folgende Darftellung grundet fich auf hanbidriftliche Quellen.

batte, bei fich auf und ftellte ibn als Prediger an. Die alten papistifchen Gebrauche murben abgeschafft, ber Erlos aus ben Rirchenornamenten unter bie Armen vertheilt, ber Gottesbienft auf bie einfachen urchriftlichen Ginrichtungen gurudgeführt. Daruber murbe ganbichab querft von bem Pfalgarafen, Churfürst Ludwig zur Berantwortung gezogen und manbte fich nun an "bie eblen und veften Diethern, Bolffen und Philippfen von Gemmingen, Gebruber, feine befondern lieben Bettern", fich ihren Rath und aut Bebunten in ber Sache erbittenb, obwohl er "mit Gulfe Gottes fich icon furgenommen, bei bem Bort Gottes ju bleiben, auch Leib, Leben, Ghre und But eber zu begeben, benn von bem Bort Gottes abzuftebn."\*) Die Gemmingen theilten bie Sache ploblich Breng mit. Breng fchrieb, ihrem Bunfche gemäß an ben Ritter ganbichab und begleitete fein Schreiben mit einem Bebenten, in welchem er fich uber bie firchlichen Gebrauche, bie von ihm fogenannten: "mittelmäßigen Dinge ober Ceremonien" aussprach, beren Bieberberftellung im alten paviftifchen Ginn ber Pfalzgraf von Lanbichab verlangte. Er fette feinem Bebenten bas Dotto vor: Rom. 2. Die Beschneibung ift wohl nut, wenn bu bas Gefet baltft. Gal. 5. Benn ihr euch beschneiben laft, fo ift euch Chriftus nit nut. Der fcheinbare Wiberfpruch biefer beiben Stellen, zeigt er, bebe fich, wenn man ermage, bag bie Befchneibung, wie bas Effen bes Opferfleisches (1. Corintb.), Rleiber angieben, icheren, falben, mit bem Saupt neigen, knieen, und bergl. Dinge feien, die an fich, ohne bag man auf Die Gefinnung, mit ber fie geschehen, ober auf bie baraus ber= vorgebenten Sandlungen febe, weber gut noch bos feien, und beghalb mit gutem Gemiffen gefchehen ober unterlaffen werben mogen. Geien bie Folgen, bie fich baran hangen, gut, fo fei es Pflicht, fie zu thun, feien fie bofe, fo feien fie nicht ge= ftattet. Go habe Paulus, um ben Brubern fein Argerniß gu geben, ben Timotheus beschneiben laffen, mahrend er es aus bemfelben Grund bei Titus unterließ. Stelle man bie Frage auf, ob man es zu unfern Beiten vor Gott verantworten fonne, wenn ein weltlicher Furft in bie Auftapfen bes Dapftes trete

<sup>\*)</sup> Montag nach Corporis Christi, 1526.

und benen, welche eine Beit lang bas Evangelium bekannt, wieber befehle, Die von ihnen verlaffene Diffordnung ber papftlichen Rirche angunehmen, ob es driftlich fei, ber weltlichen Gemalt Geborfam ju leiften, ober ftrack auf ben evangelifchen Gebrauchen zu beharren? fo ergebe fich bie Untwort aus bem Gefagten. Biele Stude in ben papftlichen Gebrauchen feien mittelmäßiger Urt, wie s. B. Defigewand angieben, Rifch ober Fleisch effen, um bie Rirchen geben und bergl. Dan moge Einen mit Baffer fprengen, ober gang in ben Rectar tunten. Lateinisch fingen ober lefen, mas liegt baran? Latein ift auch eine gute Sprach. Aber biefe und bergleichen Stud merben gut ober bos, nachbem ber Unhang ober Bufat gut ober bos, geboten ober verboten ift. Um Unfang, als bas Evangelium wiederum anfing ju leuchten, und bie Gemiffen noch ichwach maren, babe bie driftliche Liebe erheischt, mit ben Rranten frank fein, aus welcher Rrantbeit bie driftliche Rirche genefen und große Gefundheit entstanden fei. Dagumal fei es gut gemefen. Meggemand anzuftreifen, um bie Rirchen geben, lateis nifch fingen, um bie Schwachen nicht ju argern. Dieweil aber nun bas Evangelium leucht und bie Schwachen gefund fein worden, daß fie unnute, ja undriftliche Gebrauche in nutliche. gute Rirchengebrauche verwandelt, will es in feinem Weg einem Chriften gebuhren, abgufallen und wiederum Die alten Brauche bandhaben ober fie forbern. Denn ob man wohl vorgibt, man woll bas Evangelium nit verbieten, aber feine Beranberung im Gottesbienft woll man gestatten, fo beruht bas auf einer bofen Lift Satans. Die Belt entschulbigt fich nur bamit, aber ber Stoß, ben bas Evangelium baburch erhalten foll, und bas Argerniß wird nur um fo größer. Um biefer Folgen willen, weil ber Glaube Roth leibet und Die Liebe geargert wird, find bie mittelmäßigen Dinge, fo man jest mit Bewalt erzwingen will, fein nut, und es ift nit anders, benn Chris ftum und bas Evangelium verlaugnen. Man fpricht aber: bie weltlichen Furften gebieten fold Ding, und nit bie Geiftlichen, fo wollen wir's fur ein weltlich Satung annehmen, bei ber boch bas Gewiffen frei mocht bleiben. Rein, lieber Gefell, es ift nit alfo. Wie fann fich ein Gemiffen freien (frei erhalten) in folden Berten, baraus Argernif und bes Evangelions

Schmach entsteht. Gebieten die Fürsten solch Ding, so thun sie nit anders, denn die geistlichen Bischofe gethan haben. Es ist und bleibt ein Gebot der Geistlichen auf das Gewissen gesdrungen, es gediet's ein Geistlicher oder ein Weltlicher. Es wird je von keinem Weltlichen geboten, es ware dann ihm die Hand von den Geistlichen geboten. Aurz, so hoch das Evanzgelium verlästert wird, wenn man die christliche Freiheit frech braucht, den Schwachen zu Argerniß, so hoch wird es verzlästert, wenn man die christliche Freiheit in Nothen verläugnet, verschweigt und aus Furcht des Abams verläst. Gottes Ehr und die Glorie seines Worts zu retten, ist jedermann geboten, das wird aber nicht anders zuwegen bracht, denn mit Bekenntzniß, Beständigkeit und Mitleiden.

In bem Schreiben an Lanbicab, bas bem Bebenten beigelegt war, rath ihm Breng, er foll fich gegen ben Churfürsten erbieten, vor ber Universitat ju Beibelberg ober jebem anderen Gericht, bas ihm gut bunte, ju beweifen, baß feine bisberigen Sandlungen nur in bem Evangelium begrundet feien. bem ja ber Churfurft felbit, wie er fich außere, bis in ben Tob treu bleiben wolle. Gei bieg feine ernftliche Willensmeinung, fo werbe es wenige Unterthanen geben, bie mit ihren Rurften im Glauben fo übereinftimmen, als er. Much gegen bas faiferliche Manbat babe er nicht gebandelt, ba ja ber Raifer, als driftlicher Berr, bas Evangelium nicht verbiete. Er foll nur beweisen, baf feine Thaten aus bem Evangelium folgen, nicht lutberifc, nicht epprianisch, noch augustinisch feien, fonbern evangelisch. Bas ben Prebiger in Redarfteinach betreffe, fo fei es wegen feiner wohl um fo mehr gerathen, bag er fich gegen ben Churfurften verantworte, ba ber Bormurf gegen bas Evans gelium, ale beforbere es Aufruhr, ein vollig ungegrundeter fei. Er bitte fleifig jum Beren, bag er ibm ein feft, fart Berg und Beftanbigfeit im Rreug geben moge, ba es jest baran gebe, baff ber Glaube, vorbin mit Worten befannt, jest an ber Probe bes Rreuges fich bemabre. Gott babe ibn ju einem befonbern Bertzeug feiner Ehre und einem lebendigen Borbild fur Die gange Pfalz auserfeben. Lieber foll er, fo fcmer es auch fei, alle irbifden Guter und feines Rurften Gunft in bie Schange fcblas gen, als fich ber emigen Guter, ber gottlichen Gnabe begeben.

Die Berantwortung ganbichab's, in ber er fich namentlich barauf berief. baf ibm fein kaiferliches Manbat quaekoms men fei, bas bie evangelische Lebre verbiete, murbe von Pfala= graf Ludwig übel aufgenommen. In einem Schreiben von Beibelberg aus \*) entgegnet er ibm, er hatte als Ritter mohl von dem Mandat miffen follen, burch bas lutherifcher Lehr ober Sect anzuhangen verboten fei gemefen. Übrigens ichide er ihm hiermit im Beischluß ein recht ausgangen Manbat= Driginal zu. Gein Prebiger fei unentschulbbar, und bekannt genug, wie er zu Rentingen Aufruhr gepredigt. Es fei allmeg erlaubt, bas Evangelium zu predigen, boch nach ber Lebre ber driftlichen Rirche und aller Rechtglaubigen gemeinem Berftanb, und nit nach eines Jeben eigenwilliger Deinung. bie Deffe und Gottesbienst ohne feine Schuld abgestellt morben fei, und Pfaffen und gaien ohne fein Buthun von ben ungottlichen Gebrauchen und Menschengeboten ju bem Evangelio gefallen und bem angehangt feien, tonne er nicht mohl glauben. Jebenfalls mare er nicht entschulbigt, wenn er bagu rubig augefeben batte. Da bes Raifers Majeftat, ber Ergbergog Ferdinand und bie Debrgahl ber Churfurften, Fürften und Stanbe bes Reichs, und er felbft, ber Pfalzgraf, auf ben alten Gebrauchen geblieben feien, fo gebuhre ibm nicht ju be= urtheilen, mas gottlich ober ungottlich fei, fonbern billig bei bem bergebrachten Befen zu bleiben. Die von Alters ber ge= ftifteten Deggewand, Relche und anbre Gotteszier habe er nicht bas Recht gehabt, nach feinem Gefallen ju verwenden; es fei tein gut Bert einen Altar ju entblogen, bamit ber an= bere gebeckt werbe. Er fei nicht berufen, bas Evangelium gu prebigen ober bagu aufguforbern; vielmehr mare es feines Orbens, nach ritterlichem Ruhme ju ftreben, und ftatt bie Ungnade ber Dbern auf fich ju gieben, an fein Beib und feine Rinder ju benten. Dem mahren Bort Gottes fei er nicht entgegen, aber benen, welche lutherischer Gefte und ans berer verbotener Auslegung anhangen, baraus, wie bie letten Jahre beweisen, bes gemeinen Mannes Ungehorfam und Aufruhr erwachsen. Bei befferem Unterricht in ber beiligen Schrift

<sup>&#</sup>x27;) Freitag nach Corporis Christi 1526. MS.

und der Erinnerung an die seinen Boreltern und ihm selbst erwiesenen Dienste wurde er in dieser Fußtapfen getreten sein und nicht ein neues Wesen surgenommen haben. Auch fortan werde er, der Psalzgraf, sein und seiner Kinder gnädiger Herr sein, wenn er sich seines Werkes entschlage, seinen Prediger entserne und sich dem kaiserlichen Sollt gemäß halte. Im entgegengesetzten Kall mußte für ihn, sein Weib und seine Kinder unwiederbringliches Werderben erfolgen.

In ahnlichem Sinne schrieb Erzherzog Ferdinand selbst an Landschad\*); im Widerspruch mit dem Wormser Ebikt, das zu Nurnderg aufs Neue eingeschärft worden sei, gebe er einem lutherischen Prediger Aufenthalt und reize den gemeinen Mann zu Leichtsertigkeit und Ungehorsam. Da nun die lutherrische Lehre dem Kaiser hochlich missalle, und Landschad sich stets des Gehorsams gegen den Kaiser, namentlich auch den seligen Kaiser Maximilian bestissen, auch der Kaiser sich gegen ihn und seine Kinder vielkaltig gnadig erwiesen, so ergehe an ihn sein Begehren, jenen Prediger unverzüglich fortzuschieden und ihn nicht mehr in seinem Gebiet predigen zu lassen. Komme er diesem seinem Begebren nach, so babe er sich aller

Wenn gegen solche Auctoritäten ein unmächtiger Ritter, ber kaum über einige Gemeinden zu gebieten hatte, sein gutes evangelisches Recht mit allem Nachtruck vertheibigt, wenn weder Bersprechungen, noch Drohungen, weder die gleißnerische Erinnerung an seine Nitterpslicht, noch der Borhalt der empfangenen Wohlthaten einen Mann von so zartem sittlichem Gesübl auf andere Gedanken und Entschließungen zu bringen vermochten, so seht dies eine Kestigkeit der Überzeugung vorqus, wie sie in jener ersten Zeit der Nesormation uns nicht bloß bei den eigentzlichen Borkampsern der evangelischen Lehre, sondern namentzlich auch dei einem ansehnlichen Abeil des teutschen Abels und Kurstenstandes begegnet. Wie das Christenthum bei seinem ersten Austreten in Teutschland unter den zwar im Ganzen noch rohen und undbändigen, aber innerlich eblen, freiheitsliedenden germanischen Vollern einen fruchtbaren Voden und

Gnabe zu perfeben.

<sup>\*)</sup> Speier, 19. Juni 1526. MS.

nach ben erften Rampfen eine fefte und entschiedene Aneignung fand: fo murbe auch bie Reformation bon einem großen Theil bes teutschen Abels, auf bem ber schwere geiftige und politische Drud ber Bierarchie empfindlich gelaftet hatte, aufs Freudigfte begrufft und mit ritterlicher Rraft und Stanbhaftigfeit geforbert. Bu biefen Eblen, bie wir als mobiberufene Mitarbeiter an bem Bert ber Rirchenverbefferung bezeichnen tonnen, in beren vorberften Reiben ein Sutten und Sidingen focht, gebort unfer Ritter, Sans Lanbichab von Steinach. Somobl bem Churfurft : Dfalgarafen, feinem unmittelbaren Berrn, als bem faiferlichen Statthalter, Erzbergog Rerbinand, antwortete er auf ihre brobenben Abmahnungsichreiben, bag bie mabre epanoelifche Lebre, ber er anbange, feine Dbrigfeit ber Erbe gu verbieten babe, und bag er, wie er bisher gethan, burch bie Gnabe Gottes bis an fein Enbe ju thun gebente. Ronne man ibm mit Bahrheit bemeifen, bag er bie beilige Schrift übertreten, fo wolle er bavon abffeben. Bas ben evangeliften Drebiger betreffe, ben er bei fich aufgenommen, und ber gupor aus ben faiferlichen Erblanden habe entweichen muffen, fo bemerte er: im vorigen Sahr fei ihm ein Prediger in Steinach geftorben, ba fei ihm Jener von Stragburg aus als fromm, reblich und wohlgelehrt empfohlen worden, und wiewohl er aus Rentingen, vielleicht aus unschuldigen Ungaben, wie er fich vor manniglich feine Unfchuld zu beweisen erbiete, vertrieben worben, fo babe er fich bieber ben Beifall und bie Bufriebenbeit ber Ges meinde und Auswartigen, fowohl Ebler als Unedler, erworben, nie anbers, benn bas mabre Bort Gottes geprebigt und in feinem Bort zu Aufruhr ober anderer unbilliger Sandlung Unlag gegeben. Er tonne nicht glauben, bag ber Raifer, ber in allen Tugenden boch berühmt, an feinen Sandlungen Diffs fallen habe, ba er ja mit allem Bermogen, Leib, Gut und Leben gern all feinen Billen thue und ihm Geborfam erzeige in Mlem, bas nicht wiber Gott fei. Ghe er aber wiber bie Gebote bes beiligen Evangeliums und Bort Gottes banble. wolle er lieber fterben und verberben. "Dann ich babe mein Zag ob hundertmal mein Leib, Leben und Mues, bas ich bab, um Rom. Raif. Majeftat, Churfurften, Furften und auch guter Gefellen willen gewagt. Sollt ich bann nit, wo man mich

wider Gott bringen wollt, als ich mich bann keineswegs zu E. F. Gn. verfehe, und auch mein Leib, Leben, Gut und Ehre, und was ich auf Erdreich hab, um Gott, des allmächetigen Schöpfers aller Ding und Erlofers menschlichen Gesschlechts nit auch billig sonderschuldiglich sterben und Berdersben leiben?"\*)

Un ber Entichiebenheit, mit welcher ganbichab fein evan= gelisches Bekenntnig gegen bie Reinbe ber Reformation ausfprach, bat unftreitig Breng burch fein Ermahnungefchreiben und bas Bebenten, mit bem er es begleitete, einen nicht unbetrachtlichen Untheil. Das Ergebnig feines Streits mit bem Pfalggrafen melbet ganbichab im Marg 1527 feinem Better Dietrich von Gemmingen, ber feinen Bericht Breng mittheilte, in beffen abschriftlichen Collectaneen er fich findet. Rach bems felben murbe ganbicab im Rebrugt 1527 mit feinen Gobnen por ein Gericht bes Pfalgarafen, beffebend aus feinem Sofs meifter, bem Kangler, bem Marichall und Rammerichreiber, nach Beibelberg citirt und ibm bier bie icon oben genannten Unflagepunkte vorgehalten, mit ber ernften Erklarung, bag ber Pfalgraf, um bie Ungnabe bes Raifers zu verbuten, fein gurs nehmen nicht langer bulben tonne, und im Fall bes Ungehor= fams gegen ganbichab und feine Rinber mit ber That banbeln muffe. Landichab beichwerte fich porerft baruber, baf ber Churfurft ibn nicht in eigner Person boren wollte, ba er fich gegen ibn ohne Zweifel genugend verantworten und barthun fonnte, baß G. G. falfc berichtet fei. Rachbem man ihn eine Beit lang hatte abtreten laffen, murbe er wieber vorgeforbert und ibm erklart, nach ben gemechfelten Schriften fei ein weiterer Berbor unnothig; Gr. G. Befehl fei, wie vorbin angezeigt. Das fei ibm befremblich und bochbeschwerlich, entgegnete gand= icab, bag, nachbem er fich über bie angeschuldigten Puntte gegen ben Pfalzgrafen fomobl, als Erzbergog Ferdinand verantwortet, man noch weiter von ihm verlange. Dag er bas Evangelium babe predigen laffen, bagu ermachtige ibn bas Murnberger Reichsmandat, und bas babe G. G. ibm und ber

<sup>\*)</sup> Schreiben an Ergherzog Ferbinand, Donnerstag nach Biti unb Mobefti 1526. MS.

gangen pfalgifchen Ritterfchaft erlaubt, auch babe G. G. felbit gu Beibelberg, in ber Stadt und auf bem Schloß bas Evangelium predigen laffen. Daß bie Leute burch bie Gnabe Got= tes bas Bort angenommen und bie alte Betrugerei unterlaffen haben, bas fei nicht burch ein Gebot ober Berbot gefchehen, fonbern burch bas Bort Gottes und bie Gnabe bes beiligen Beiftes. "Dag ich nun folches abstellen ober verbieten wieberum follt, ober aber ben Prediger ohne Berfculd hinmegthun, ober ihm bas mahr Bort Gottes wehren, bas tann ich nicht thun, ich wollt's auch nicht thun, babin mich auch G. F. G., Papft, Raifer noch Ronig, noch bie gange Belt bringen wirb. Bollen G. G. mir ober meinen Rinbern barüber Gewalt thun über mein rechtlich und genugsam Erbieten, bas muß ich Gott befehlen. Da fibe ich und hab ein armen lainen Rorper, ben mog er mir wiber Ehre, Gott, Recht mit Bewalt gwingen. mich tobten, Leib und Gut nehmen. Aber mein Berg, Ges muth und Willen fann er mir nit nehmen."

Nach vierzehn Tagen murbe ber Prediger ju Redarfteinach mit Gewalt vertrieben. "Gold gewaltig Furnehmen meines gn. herrn hab ich wiber Gott, Ehre und Recht muffen leiben. Lieber Better, Golches bab ich bir auf bein Schreiben guter Meinung nit wollen verhalten, und bie Sag geht, man wolle gegen euch auch bermagen hanbeln; fo wollet auch banbeln, was ihr mit bem Bort Gottes getraut ju verantworten." \*)

Der Prediger, ben bie offreichische Regierung aus Rentingen, und nicht volle zwei Sahre nachher aus Reckarfteinach vertrieb, war Satob Dtter, ber von ber Pfalz aus fich in Die Schweiz begab und von ba als Prebiger nach Efflingen gerufen murbe.

Bielleicht in feiner fubteutschen Stadt hat bie neue Lehre fo heftige Rampfe bervorgerufen, bis endlich ein gemeinsames Unschließen an die Sache ber Reformation ju Stand tam, als in Eflingen. Seitbem bier Dichael Stiefel (geboren zu Eflingen 1487) auf bie evangelische Lehre aufmerksam gemacht und Luthern als einen von Gott gefandten Lebrer, ben Betrug

<sup>\*)</sup> Bericht Canbichab's in einem Schreiben an Dieterich von Gem= mingen.

bes Untichrift zu entbeden, gepriefen hatte, (1522) mar bier. auch nach Stiefels Entweichung, eine betrachtliche Partei von Unbangern Buthers gurudgeblieben. Buther fchreibt felbft an fie 1523, ba er borte, bag bie alte Rlerifei ben Reuerungen entgegentrete. Much 3mingli wendet fich 1526 und 27 mit Ermahnungeschreiben an bie Eflinger. Der Rampf gwifchen ber alten und neuen Lebre bauerte indeg gebn volle Sabre, bis enblich bie Entlarvung Solbermann's, ber lange Beit Die Daste eines Freundes der Reformation trug, fich aber auf tem Reichs: tag ju Mugsburg burch bie feiner Inftruktion juwiberlaufenbe Unnahme bes Reichstagsabschiebs felbft entbedte, ber guten Sache in Eflingen ben Sieg gab. Bu ben mahren Freunden ber evangelischen Lehre geborten namentlich ber Stadtschreiber Machtholf und ber Kammergerichtslicentiat Sierter. Beibe, befonders ber lettere, icheinen fich mit Breng über Die Eflinger Buftanbe in fchriftlichen Bertehr gefett ju haben. Rolge beffelben ift ein Ermahnungofchreiben anzusehen, bas Brent im 3. 1526, wo bie Gabrung am heftigften war, burch feinen Freund hierter an bie Eflinger ergeben ließ. Breng fagt barin: Das Evangelium, bas nun wieber an ben Tag gekommen, bringe nicht allein bas Beil ber Geele, gegenüber von Gott, fonbern auch einen guten Geruch bei ben Denfchen. Der Satan aber fuche burch Uneinigkeit und Mufruhr bas Evangelium ins Gefchrei zu bringen. Er furchte zwar nicht, baß ber Berr, ber fie fo berrlich mit feinem Bort begabt habe, bem Satan fo viel vergonnen werbe, fie burch Uneinigkeiten ju verwirren, und wife auch wohl, bag fein guter Freund, ihr Prediger, als ein getreuer Diener Chrifti, gur Ginigkeit fie taglich ermahne, bag beghalb feines Schreibens nit viel Roth fei. Doch fei er baju bewegt worden aus fonberlichem Billen und guft, fo er ju feinem Baterland und ganbeleuten trage. "Ich bin ber guten Buverficht, fahrt er fort, ihr werbet's auch freundlicher Meinung von mir aufnehmen, und ob fich ichon etwas Uneinigfeit von bes Evangeliums wegen ereignet, ber: felben boch feinen Raum geben. Denn fo fcon fein Gott mare, ber Ginigfeit und Frieden gebeut, auch feine beilige Befcbrift, Die uns gur Ginigkeit ermabnt, fo lehrt boch bie Ratur an unferem eigenen naturlichen Leib, bag tein ichablicher Gegant

mocht erfunden werben, benn fo in einer Burgerichaft mit aleicher Befibung, Gitten, Gefeben, auch Giben, ein Saber erwedt murbe. Die mochte ber Leib lang befteben, in welchem bie Sand ein Bundniff machte mit bem Ruff miber ben Bauch. und ber Bauch mit bem Saupt wiber Sand und Rug, bas Muge miber bas Dhr, ber Mund miber bas Muge; über mels chem ging bintennach ber Rrieg binaus? Alfo auch jegliche Stadt ift ein Leib mit fo viel Gliebern, fo viel Burger fie balt. Go benn ein Glieb miber bas anbere ficht, fcbilt, ba= bert, gantt, mas follt bintennach baraus werben? Dichts, benn baß jebes bas anbere verzehrt. Paulus fagt 1 Corinth. 12. ber Glieber feien viel, aber ein Leib; bie Glieber, bie uns oft bie ichmachften bunten, find bie notbigften. Wohlan, fo bann irgend eine Burgerschaft in 3wiesvalt ift bes Evangelii balb, baß eine Parthie will haben bie papfliche Sabung, bie andere aber erklart fie fur Menfchenlugen, baraus mehr Berberbnig entspringe als Geligkeit, fo habe boch feine Parthie Urfach und Entschuldigung, fich wiber bie andere zu emporen. Denn fo bie Unbanger bes Alten ernftlich bafur halten, fie feien bie rechten Chriften, bie anbern aber bie Ungerechten im Glauben. fo habe boch bas haupt, nach Paulus, nicht bas Recht, ju ben gugen zu fagen, ich bebarf euer nicht. Warum follten in einer Burgerichaft, mit einerlei Ringmauern umgeben, nicht bie ftartften driftlichen Glieber ben anbern, bie fie gering achten, belfen und rathen, bag fie auch fart im Glauben und nubliche Glieber am Leib ber Burgerichaft merben? Minbeftens follten fie fur fie bitten, bag fie Gott von ihrem Irrfal (fo es ja einer ware) erleuchte, nicht aber mit Gewalt, Schwert ober Mufruhr bem Unbern feinen Gott nehmen. Der beibnifche Ronig Rebutabnegar, als er bie Stabt Jernfalem gerftort, und bas jubifche Bott mit ihm gefangen geführt, ließ er fie boch in ihrem Glauben bleiben; bie romifchen Raifer, ebe fie fich gum Chriftenthum befehrt, liegen boch vielen Chriften in ihrem Gebiet Raum, fofern fie gemeinem Frieben nach lebten. Laffen boch wir Chriften ben Juben ihren Gott und fteben außerlich mit ihnen aufrieben, foll benn ein Chrift bem anbern, fo er fich nicht will nach unferem Ginn weisen laffen, nicht feinen Bott laffen und boch mit ibm in burgerlicher Ginigfeit befteben?

Und fo bie andere Parthie, bie bie papftlichen Sabungen fur Lugen, Die Unbanger bes Alten fur unrechte Chriften, fur Die unnothiaften und ichmachften Glieber an bem Leib ber Burgericaft balt, fo gebubrt ibnen gleichfalls, fur fie ernftlich ju bitten, freundlich ermahnen, ihnen bas Wort Gottes nicht fcmablich ober ftola, fonbern lieblich, freundlich vorzuhalten, ihnen alles Gute zu beweifen, auf bag, mer fich nicht auf bas Bort bin bekehren wollte, fich boch bekehre um ber Gutthat willen, bie ihm bewiesen wurde. Denn Paulus schreibt, mit bem Guten überwinde man bas Bofe, und burch Gutthat fammle man feurige Roblen auf bas Saupt bes Wiberfachers. baber auch Paulus befiehlt, baß ein glaubiges Beib foll bei ihrem unglaubigen Mann bleiben um feiner andern Urfach willen, benn bag vielleicht ber unglaubige Mann burch ben guten, frommen, driftlichen Wandel feines Weibs irgend einmal auch ein Chrift werbe. Alfo feht auch ber evangelischen Parthei gu, daß fie neben ihrer Gebuld ben anbern, fo vielleicht noch nicht Gnabe empfangen baben, bas Evangelium zu verfteben, alles Gute beweisen; mer weiß, wie lang fie alebann in ihrem Unglauben bleiben? Bielleicht bleibt ber Unglaubige nur fo lang auf feiner alten Beife, baß Gott bamit bie Evangelischen bemabren will, ob fie auch fur ibn wollen bitten, ibm Gutes beweisen, burch ihr Gutes jum Glauben reigen. Rehrt man aber bas Blatt um und ichilt bas Bitten, ichmabt bas Gutthun, mas follt Gott anders bagu thun, als bag er Beibe jusammen ju Boben fliege? Wer ba ftebt, fagt Paulus, ber lug und fall nit, und Gott bat es gemeiniglich fo ausgetheilt, bag er ben Aufrechtstebenben bie Kallenten vorstellt, einen an bem anbern zu bemabren, wie er neben ben Reichen bie Urmen ftellt, ob er ihnen belfe und mittheile. Wie follte nun bas Epangelium, bas Friebe und Gutthun gegen ben Rachften lehrt, jur Uneinigfeit gebeiben? Ihr wiffet, wie Paulus bie Rorinthier ftraft, bag fich Giner nennt Pauli, ber Under Repha u. f. m. Bas murbe er uns guichreiben, menn er feben wurde, bag wir übereinander alfo und erbittern liegen, bag wir aller driftlichen, ja auch burgerlichen Liebe gegen einander vergeffen? Sagt nicht Chriftus Joh. 13. baran wird man erkennen, bag ihr meine Junger feib, wenn ihr euch unter

einander liebet? Man tennt bie Christen noch nicht recht aus ber Taufe, bem Sacramentgeben; bie Unglaubigen konnten Diefe Stude eben fo wohl vollbringen; aber bie Liebe und Friede ift bie rechte Lofung ber Chriften. Go ifts nur gewiß, bag an bem Drt weber Gott, noch fein Gobn Chriftus gefunben wirb, an welchem ber Friede abnimmt und bas gottliche Bort burch Begant geminbert wirb. Sobald aber Gott fein Untlis von einer Stadt wendet, wie will fie besteben? Denichen konnen nichts belfen, wenn Gott bie Starte binnimmt. Chriftus bat uns zum lebten gelaffen feinen Frieden; wer nun Diefes Lette nicht will und es burch Sabern verjagt, ber verjagt Chriftum felbit, und ift er binmeg, fo bleibt fein Eroft. Buverficht und Gulfe. Darum bitt ich euch, meine Lieben, ihr wollet bes Evangeliums balb, bas zu beseligen, und nicht au verderben geoffenbaret, feinen Reid und Bant unter euch machien laffen. Gebentet, bag ibr von bes Evangeliums wegen an einen boben Ort in teutschen ganben gefett feib. Sebermann bat Acht auf euch; wo ihr nun werbet etwas bem Evangelium ober gemeinem burgerlichem Befen ungemäß anfaben. mas murbet ihr fur Freude euren Reinden machen? Gie lauern ohnebieß auf euch, wie wurden fie bann thun, wenn fie ein flein mahr Bort übertommen? 3ch bitte baber, ihr wollet folch friedlich Ermahnen bei euch Statt finben laffen."

Inbeffen bauerte bie Gabrung gwischen ben feinblichen Parteien zu Eflingen noch langere Beit, und felbft, als in Folge ber raftlofen Bemuhungen Dachtholfs Umbrofius, Blaurer, ber fich feit 1531 von Conftang aus in Ulm aufbielt, auf neun Monate nach Eflingen tam. (Oftober 1531 bis Juli 1532) wollte es ber vereinten Thatigfeit Blaurers. Ottere und ber übrigen Eflinger Prediger nicht gelingen, ben fortbauernben Sanbeln zu fteuern. Roch aus ber Ferne muß fie Blaurer jum Frieden und jur Dulbfamkeit ermahnen, was er fast mit benfelben Borten thut, wie fieben Jahre fruber Breng. Jebenfalls aber hatten folche Ermahnungen wenigstens bie Folge, bag bie Freunde ber evangelifchen Lehre, allen Berfuchungen und Locungen ber Gegenvartei gum Tros, um fo ftarter in ihrer Überzeugung befestigt wurden, bag gegen bie Biberftrebenben nicht mit Gewalt verfabren, fonbern mit ibnen, wie die einige Jahre spater abgefaßte Rirchenordnung sich ausbrudt, "Geduld getragen wurde, guter hoffnung, sie wurden Bott um Inade ansuchen."

Bebeutenber in feinen Folgen war bas Berhaltniß, in welches Breng ju bem Markgrafen Georg von Branben= burg fam. Schon ebe er gur Regierung fam, mar Markgraf Georg von Brandenburg, ungleich entschiedener ale fein Bruber Cafimir, ber Sache ber Reformation jugethan. 3mar fprach Cafimir auf bem Banbtag 1524 aus, baf in feinen Banben nur bas beilige Evangelium angerichtet werben foll, und mir baben gefeben, wie bie Stadt Sall biefen Erlag bes Markarafen bem Stift Modmubl, bas fich mit bem Markgrafen in bie Collatur einer ber Sallifden Pfarreien theilte, als nachahmungswerthes Beifviel vorhielt. Allein ber Bauernfrieg icheint ben Martgraf Cafimir gegen bie Reformation und ihre Berfechter etwas gramobnifch gemacht zu haben. Gein Untrag an ben Pfalt: graf Friedrich, (Gept. 1525) fich gleiches Berftandes in Muslegung gottlichen Borts ju entschließen, beweißt feineswegs, baß Casimir biefe Übereinkunft gang im Ginn ber lutherischen Reformation berbeizuführen gefonnen mar. 3m Oftober besfelben Sabres lehnte er Die Theilnahme an bem Berftanbnig mit Churfurst Johann Friedrich und Landaraf Philipp ab, mit ber Erklarung, er konne nur um fo mehr Ruten als Mitglied ber Reichstagscommiffion (Mugsburg, Dec. 1525) ftiften, wenn er bem Bundnig nicht formlich angehore. Muf einem ganbtag im Det. 1526 fprach Cafimir wieberholt feine evangelische Tenbeng aus, brachte aber einen ganbtagsabichieb gu Stanbe, burch welchen bie Beibehaltung ber lateinischen Deffe, Faften und Bigilien fanktionirt murbe, fo bag fein Bruber Georg und Die Bewohner ber Markaraficaft mit Recht barüber bochlich erbittert murben. Es mar ein Glud fur bie Sache bes Evan= geliums in Franken, bag Cafimir im nachften Sabr auf einem Feldzug in Ungarn ftarb. 216 Gemahl einer bairifchen Pringeffin und eng mit bem Saus Bftreich verbunden, icheint er fich nicht zu einer freien und entschiedenen Thatigkeit fur bie evangelifche Cache haben erheben ju tonnen.

Gerabe ber lette Aft bes verftorbenen Furften gab ber Partei ber Altglaubigen im franklichen Branbenburg ben Muth,

bei bem Regierungsantritt bes Markgrafen Georg auf bem erften ganbtag, ben 2. Dai 1528 zu bitten, man mochte bie mibermartigen Prebiger abftellen. Die Stabte aber batten fich langit fur bie Reformation erklart, und Georg felbit mar icon ju entschieben, als bag er fich baburch irre machen ließ. Ihm jur Seite ftanden Undreas Dfiander ju Rurnberg, und ber eben fo gewandte als fur bie Religion begeisterte Rurnbergiche Rathefdreiber, Lazarus Spengler. Unter ihrer Leitung maren im ganbe bie Sauptwerkzeuge ber Reformation: ber erfte Dis nifter Sans von Schwarzenberg, ber Rangler Georg Bogler, Stadtpfarrer Althammer und Stiftsprediger Rurer zu Unsbach, und ber Stadtpfarrer Abam Beig von Crailsbeim. Da Georg ju Unsbach wohnte, fo ubte unter feinem Schut bie Unsbachifche Geiftlichkeit bier mehr Ginfluß auf Die Reformation aus, als im Baireuth'ichen. Durch Spengler veranlagt führte Bogler nach bem Borbild von Sachfen eine allgemeine Rirs denvisitation ein, burch welche bie Reformation erft eigentlich ins Leben trat. Dfiander bestimmte bie neue Lebrnorm und Liturgie, und Rurnberg nahm, nachbem es bie Berficherung ausgestellt, barunter feine Dbrigfeit zu suchen, bie Bifitation vor.

So weit war ungefahr die Reformation in Ansbach gebiehen, als Markgraf Georg bas Bedurfniß fuhlte, auch Breng ju ben Geschäften beiguziehen, um nicht allein von Ofiander

abzuhängen.

Der Markgraf scheint besonders durch Abam Weiß in Erailsheim mit Brenz bekannt geworden zu sein. Denn zwisschen diesen beiben Mannern hatte sich schon sehr frühe ein Brieswechsel entsponnen. Brenz schickte, wie wir oben gesehen, im November 1525 seinen Freund Isenmann an Weiß, um ihn im Namen des Raths von Hall wegen kirchlicher Einrichtungen zu befragen. Weiß selbst war, vorhandenen Briesen zusolge, schon 1523 mit Zwingli, Hedio und Billican in Berührung Durch Isenmann schickte ihm Brenz ein Eremplar seiner Streitschrift gegen Dekolampadius, mit der Entschulzbigung, daß er ihm ein schon gebrauchtes Eremplar schick, da er bisher der Meinung gewesen, Theodald Billican werde ihm bereits eines zugesandt haben. So war es, wie der Markgraf selbst später andeutet, die Verhandlung über die Abendmahls-

lehre, welche bie Berührung bes Markgrafen mit Brenz vermittelte. Inbessen schwebt über ber ersten Thatigkeit Brenz's fur die Unsbacher Kirche noch ein Dunkel, bas erst aus Quellen, über die wir nicht zu gebieten vermochten, aufzuhellen ware.

Wie wichtig bie Verbindung des Markgrafen mit Brenz nicht bloß fur die Ansbachische Kirche, sondern im Fortgang der Zeit fur die evangelische Kirche in Teutschland überhaupt wurde, das werden uns die Verhandlungen auf dem Reichst tag zu Augsburg und die Bemuhungen Brenz's um die Kirz chenordnung der Markgrafschaft Brandenburg zeigen.

## VII.

Der Reichstag zu Speier, 1529, und seine nachsten Folgen. Die Türkennoth.

Der Reichstag von Speier im Jahr 1526 hatte ber faifer= lichen Partei auf eine bestimmte Beife gezeigt, wie bie Evangelifden feineswegs gesonnen feien in Sachen ber Religion fich burch Machtbefehle ichreden ju laffen. Gie brachten aufs Neue bie alten Gravamina ber teutschen Nation gegen ben papftlichen Stuhl vor, und erzwangen burch ihre entichiebene Saltung ben gunftigen Abschieb, in welchem ein Concil in Musficht gestellt und jeber Theil aufgeforbert murbe, fich in: beffen fo zu verhalten, wie er es gegen Gott und ben Raifer verantworten tonne. In biefem gunftigen Abschied hatten freilich bie politischen Berhaltniffe feinen geringen Untheil. Der Raifer hatte es mit Frankreich und bem Papfte zugleich zu thun, die Turten waren in Ungarn, und nahten fich bem teutschen Reiche. Raum aber gestalteten fich bie außern Berhaltniffe gunftiger, fo murben von faiferlicher Seite gegen bie Evangelischen wieber ftrengere Saiten aufgezogen, und ein neuer Reichstag, ber auf ben Februar 1529 nach Speier ausgeschrieben murbe, mußte mit Beforgniß er= wartet werben. In ber Reichstagsproposition von 1528 er= flarte ber Raifer, bag ber bekannte Artifel von 1526 großen Migverftand und Unruhe erregt habe. Damit nun in Bufunft biefer Urtikel nicht weiter nach eines Jeben Gefallen angenommen und ausgelegt werben konne, fo bebe ber Raifer benfelben auf, caffire und vernichte ibn.

Als nun auf bem Reichstag die Mehrheit ber Stande auf die Aufhebung bieses Artikels und das Zurückgehen auf das Wormser Edikt drang, so protestirten die evangelischen Stande schriftlich dagegen und stellten vor, daß man sich in Sachen, die Gottes Ehre und der Menschen Seligkeit betreffen, nicht der Mehrheit der Stimmen unterwerfen könne. Durch Einswilligung in diesen Beschluß wurden sie ihre bisher sur christlich gehaltene Lehre verdammen. Sie appelliren daher vor dem Schluß des Reichstags nochmals an den Kaiser und ein freies gemeines christliches Concil.

Unter ben Stabten, welche biese Protestation nicht unterschrieben haben, befand sich auch hall. 3war beschwerten
sich die Gesandten der Stadt, hermann Buschler und Untonius
hosmeister (der letztere ein Freund Breng's), über einzelne
Punkte, und baten, sie beim Evangelium, das der Gegentheil
eine andere Lehre nenne, zu lassen, verhielten sich aber, wie
es scheint durch ihre Instruktionen gebunden, sonst ganz passiv.

Den nachften Erklarungsgrund fur ben Richtanfcluß an bie Protestation scheint allerdings bas Berhaltniß Salls jum Bifchof von Burgburg abzugeben. Im Sahr 1526 murben bie evangelischen Prediger von Beilbronn und Sall nach Burgburg vorgeforbert, jedoch ber Citation feine Folge gegeben; man ware zwar, erwieberte Beilbronn, in bergleichen Dingen gern gu Billen, ber gemeine Mann fei aber ben Predigern und bem Bort Gottes fo geneigt, bag man bie Borlabung nicht ohne Gefahr fur bie Stadt burchfeten tonne; übrigens wolle man bem Bifchof in feine Jurisbiktion nicht greifen. Much an Sall erging ein abnliches Unfinnen, zwei Pfarrer und amei Kaplane wurden burch ben Pedellen bes Bifchofe citirt. Db Breng unter jenen war, ift nicht gefagt. Bir zweifeln. ba Breng, wie oben bemerkt murbe, als Prebiger in feinem eigentlichen Parochialverhaltniß jum bischoflichen Stuble ffand. Sie konnte nur Ifenmann und Grater (bie Pfarrer ber Dichaelis: und Ratharinen:Pfarrei) treffen. Sall antwortete: ber Bifchof moge bie Beiten und ben Schaben einer folchen Maßreael wohl bedenken, man habe feine Soffnung auf ben Reichstaa gefebt, er mochte alfo nicht weiter fortfahren bis gur Bollendung bes Reichstags ober funftigen Concils. Da fie aber

bemertt haben, fahren fie in ihrem Bericht an Beilbronn (1. Sept. 1526) fort, bag ber Bifchof nicht fill fteben wolle. fo baben fie ibre Gefandten auf bem Reichstag inftruirt, mit bem Bifchof barin weiter ju banbeln. Der Burgburgifche Rangler habe ihnen aber erflart, bag ber Bifchof bei ber Antwort bleibe, indem er von bem Papft ernftlichen Befehl bagu babe, auch konnen bie Priefter, wenn fie fich wirklich fo gehalten baben, ohne alle Gefahr vor bem Bifchof ericheinen. 3m Bertrauen babe ihnen aber ber Rangler erflart, Die Pfarrer follen eine Beitlang fich gurudziehen, bann werbe bie Cache von felbft ruben. - Birflich icheinen auch bie Forberungen bes Bifchofs feine weitern Kolgen fur bie Fortidritte ber Reformation in Sall gebabt zu baben. Als Beilbronn im Sabr 1528 anfragt. ob man fich in Sall uber Die Ginfuhrung bes Abendmabls unter beiberlei Geftalt vorber mit Burgburg in Unterhandlung eingelaffen babe, antworteten bie Saller, fie hatten bas, mas fie gethan, als eine weltliche Dbrigfeit gur Berbutung außers licher Uneinigkeit und Berruttung gethan, ohne Jemand gu nothigen, in welcher Form er es genießen wolle. Dbwohl bas Abendmahl unter beiberlei Geftalt gegen bie Unordnung bes Bifchofs fein moge, fo haben fie boch bie Schrift und bie alte Rirche fur fich, und feien überzeugt, bag es bem oberften Bifchof Chrifto und beghalb auch Raiferlicher Majeftat, als einem driftlichen Furften nicht juwiber erfunben werbe. - Mus folchen Mußerungen erhellt zur Genuge, bag es nicht bie Rudficht auf ben Bifchof war, welche bie Saller abhalten tonnte. fich an bie Protestation ju Speier anzuschließen. Dagegen beuten unfere Quellen auf eine, wie es scheint, nicht unbebeutenbe Reaktion ber Altglaubigen in Sall.

Im Rathe fagen vier einflugreiche, altglaubige Manner, Bayvolker von Rogborf, Reinhart Druchtelfinger, Michael Seiboth und Jobst Sulzer, die sich einen bedeutenden Anhang zu verschaffen wußten. Wenn je, so war jetzt, wo es sich barum handelte, ob man gegen die Ausbedung des früheren Toleranzedikts protestiren soll, die geeignete Zeit hiezu gekommen. Sie konnten in den schüchternen und halben Maßregeln bes Raths in der letzten Zeit nur um so mehr Aufforderung dazu sinden. Wahrscheinlich übten sie auf die Instruktion der Ges

sandten — bie wir leiber nicht mehr haben — in so weit wenigstens einen Einfluß, daß diese, wie wir dieß auch sonst in den Instruktionen jener Zeit finden, in etwas allgemeinen und unbestimmten Ausdrücken abgesaßt wurden, und sie durch Buschleter, der sich in ihr Interesse ziehen ließ, in Speier freie hand hatten, während Hosmeister, Brenz's Freund, ungewiß über die Meinung der Stadt, seinen Collegen gewähren ließ. \*) Daß die Instruktion selbst nicht auf Annahme der Cassation des Speierer Edikts lautete, erhellt aus den Unruhen, die unter der Bürgerschaft ausbrachen, als die Nachricht kam, die Gessandten hätten nicht protestirt, und aus der Absehung jener vier Rathsglieder und des Gesandten Buschler.

Gleichwohl verdiente der Nath die mistiebigen Urtheile, die er über sich ergeben lassen muste, da er durch sein unentsschiedenes Handeln die Partei der Altgläubigen immer keder gemacht hatte. Herold sagt geradezu: "1529 ist Hall abgewichen und wieder papistisch worden." Luther rieth in einem über die Frage: ob im Abendmahl Andersdenkende zugelassen werden sollen, im Mai 1529 ausgestellten Bedenken des Religionsbundnisses überhaupt ab, "weil die Städte ihrer nicht mächtig seien, denn man Erempel an Hall u. A. habe, die vorhin das Evangelium für Liebe haben fressen wollen, nun

aber ploblich und leichtlich abgefallen feien."

Um biese Zeit hielt Brenz seine Predigt über Luc. 12, 8. Christus, sagt er, habe auch am Fleisch wollen versuchen und erfahren, was in dem Menschen sted, und sehe nun auch, was verborgenlich in dem Gerzen seiner Jünger stede. Er habe ihnen turz zuvor gesagt, daß sie seinetwegen viel leiden mussen, dabei sei aber ihrem Berzen eben das schwer gewesen, daß sie sollten eines schmählichen Todes sterben, sie wollten wohl, dachten sie, den Tod erleiden, wenn es nur ein bürgerlicher, ehrlicher Tod ware. Über diese Gedanken habe sie der Herr getröstet mit jener herrlichen Berheißung. Und so gebe es auch jetzt noch kein Mittelding, entweder bekennen oder verläugnen. Wer ihn bekenne, den werde er vor seinem himmlischen Bater

<sup>\*)</sup> Etwas Uhnliches gefchab 1530 gu Augsburg von Seiten ber Eflinger Gefanbten.

und vor allen Engeln bekennen, und es fei boch icon ein einzelner Engel boberen und großeren Unfebens, benn viele Ronige und Raifer. Der Belt größtes Lob fei bagegen nur ein Schatten, Traum und Bafferblafe. Bolle man einen abgestorbenen Raifer ruhmen, fo fage man "bochloblichen Ge= bachtniffes", werbe aber eines Apostels gebacht, fo fage man "beilig", was nun mehr fei, er nehme bas beilig und ließe einen anbern fein Lebtag loblich fein. Dan muffe aber Chriftum nicht nur mit bem Munbe, fonbern auch mit ber That befennen. Aber man burfe nicht glauben, wenn man Chriftum einmal verlaugnet und feinen namen mit bem Abfall vers laftert babe, fo fei es aus, und man tonne nicht mehr auf= fteben. Die Berlaugnung fei feine unnachlaffige Gunbe. Alle Sunde tonne man burch Befferung in bem Blute Chrifti abmafchen. Die Gunbe miber bes Menfchen Cobn tonne gefcheben aus Argerniß an feiner unachtbaren Perfon, ober aus Unmiffenheit, ober menschlicher Blobe. Die Gunde wiber ben beiligen Beift geschehe aber, wenn ber Gunbe wiber bes Menfchen Cobn noch ein Bufat gegeben werbe baburch, bag man feine Gunbe nicht fur Gunben, fonbern fur Frommigfeit balten wolle. Gine papftifche Deffe halten, fei eine Gunde, ber es nun fur eine Gunbe anerkenne, bem fei auch ju belfen. Gefchebe eine Gunbe ber Urt mit gutem Wiffen, wohl wiffenbem Bert, Gemuth und verftedten Ginn, fo fei bas eine Gunbe, bie meber bier noch bort vergeben merbe.

Nicht undeutlich gab Brenz mit seinen Collegen Isenmann, Michael Grater und Nikolaus Trabant bem Rath zu verstehen, daß die Gleichgultigkeit, mit der man fortwährend dulde, "daß die papstliche Messe noch täglich in der Stuppachkirche und zu St. Johannis gehalten werde", den Anhängern des Alten den Muth zu diesem Schritt gegeben habe; daß sie auch zu St. Iohannis gehalten werde, sei zu entschuldigen, weil die Kirche nicht unter des Raths Obrigkeit stehe, wiewohl er längst hätte Mittel sinden können, auch dort eine christliche Ordnung zu machen, wenn bei ihnen der Lust zum Evangelium größer ware, als zur Menschengunst. Aber bei der Stuppachkirche, die unter ihrer Obrigkeit stehe, haben sie gar keine Entschuldigung. Ihre Uneinigkeit warf er ihnen vor, als es sich um ges

meinsame Maßregeln gegen die heranrudenden Turken hanzbelte. Die Turken unter Soliman hatten im August 1526 nach der siegreichen Schlacht bei Mohacz Ungarn überschwemmt, und drangen im September 1529 sogar die vor die Thore von Wien. Mit unverantwortlicher Saumseligkeit hatte man disher die Sache der Turkenhulfe betrieben. Der Kaiser war in zu vielerlei Handel im Abendlande verwickelt; die Stande stritten sich über die Art, wie die Turkensteuer umgelegt werden musse; die Ration ließ sich durch keine Gesahr aus ihrer Sicherheit werden. Wir kennen die Kraftpredigten, durch welche Luther "seine lieben Teutschen, die vollen Sau" zum kräftigen Wierzstand zu ermahnen suchte. Auch Wernz trug das Seinige bei, um seine Gemeinde in die für eine solche Zeit sich gebührende Verfalung zu versehen.

"Es mare genug, fagt er in feinem baruber geftellten Bebenten, wenn bie Reichsftabte fagten, welche Stabt bes Reichs zu befestigen, und welches Rriegsvoll zu bestellen mare. wenn fie bloß als beibnische Dbrigteiten fich jur Berathichlagung persammelten; aber fie versammeln fich auch als Glieber ber beiligen driftlichen Rirche und bes Glaubens, ba ber Turk ben Glauben anfechte. Sebt febe man aber erft bie Berfvaltung. bie fich auf bem Reichstag ju Speier von wegen bes drift= lichen Glaubens zwischen ben Stabten begeben habe, ba aber unfer Berr Gott nicht ben 3meifpaltigen, fonbern ben Gin= trachtigen feine Bulfe und Beiftand beweife, fo muffe man querft eine Ginigkeit fuchen, benn wie follte es fonft unfern Berr Gott geluften, biefer Stabte wider bie Berftorer ihres Glaubens Kahnrich und Sauptmann ju fein. Much weltlicher Beife angufeben, fei nur burch Ginigkeit bes burgerlichen Befens Widerstand gegen Muffen moglich, mas man an ben griedifchen und lombarbifchen Stabten, wie an ber Coweig febe. So nun burgerliches Befens Ginigfeit eine fefte und unüberwindliche Dacht auf ihr trage, mas follte benn fammt ber burgerlichen auch bes driftlichen Glaubens Giniakeit fur eine Gewalt vermogen, ba nicht allein bie gefammelten Sanbe und Spiege, sonbern auch bie eintrachtigen Bergen mit Geufgen und Beten gegen unfern herr Gott wiber ben Turten fechten murben. Bollen baber bie Stabte mit rechtem Glauben wiber

ben Turken streiten, so musse zuwörderst unter ihnen selbst ein außerlicher Frieden (benn ben innerlichen gebe Gott in der Menschen herzen, wem, wann und wie er wolle) des Glauzbens halb verschafft werden, daß namlich alle bei ihnen das heilige Evangelium nach bem reinen, lautern Verstande, ohne aller Menschen selbst erdachte Zusätze zu predigen gedulden und selbst verschaffen."

Aber auch bei ben zu Murnberg versammelten evangelischen Standen konnte Sall bem Borwurf nicht entgeben, es fei burch bie Nichtprotestation von bem Evangelium abgefallen; benn follte bas Wormfer Cbift, meinten biefe, im Effe bleiben, fo mare bas ein Rudfchritt, ber fomohl gegen ben eigenen Glauben und eigene Überzeugung, als gegen bie Liebe gegen= über von bem gemeinen Mann mare. Denn wollten auch bie Unterthanen gutwillig von bem Evangelium abfallen, mas aber nicht ber Kall fei, fo murben boch bie Stande felbft mit Bilfe bes Allmachtigen bei bem Bort Gottes bleiben. Das Ge= brange, bas burch bas Wormfer Ebift veranlagt worben, murbe noch arger, und bie Stanbe murben felbft bagu beis tragen muffen, fie murben auch ben gemeinen Mann wiber ben Digbrauch ber Jurisbiftion ber geiftlichen Stanbe, beren Joch er fcwer genug gefühlt habe, Preis geben, und ben. geiftlichen Standen am Ende felbft jur Aufrechthaltung ibrer Jurisbiftionerechte bebulflich fein.

Dieß war auch Breng's Ansicht. Er sprach sich bahin aus: damit die Sache ben Nichtprotestirenden keinen Nachtheil an der Ehre bringe, so sollen sie den Standen erklaren, daß sie nicht der Meinung seien, die Predigt des Evangeliums bei ihren Unterthanen zu verhindern, und darum in den Abschied gewillt haben, sondern nur, daß ihretwillen hiezwischen dem angesetzten Concilium desto friedlicher im Glauben eine Einigkeit gesucht werde; nun aber solches Concil wegen der Turken nicht zu Stande gekommen, und Niemand mehr des Concils gedenke, so ersordere es gemeiner Nutz und der Unterthanen Seligkeit, mit der Predigt des Evangeliums, wie zum Theil vor dem Speier'schen Reichstag, fürsahren zu lassen. Wo nicht, so sollten die nichtprotestirenden Stände sich mit den protestirenden auf die Weise vereinigen, daß, sobald die

Beit bes angesetten Concils erscheine, bie unprotestirten Stabte als von ber Beit wegen ihrer Berwilligung lebig, bie Prebigt

bes Evangeliums bei ihnen ju vergonnen.

Der Rath ertlarte baber ben Stanben \*): "wie ihr Gemuth nie gemefen, fich alfo von bem gottlichen Bort, fo bieber eine Beitlang bei ihnen gepredigt worden, gurudgugieben, fo gebenken fie auch bemfelben fur und fur mit ber Gnabe und Bulfe Gottes anzuhangen. Satten fie fich burch Rurcht von bem evangelifden Glauben abidreden laffen, fo maren ihnen icon bor ber Beit Mittel genug zugeffanben, bas Dres bigen fammt ben Predigern bes Evangeliums in ihrer Dbrigfeit abzustellen. Da fie aber nicht allein bie Prebigt bes gottlichen Borts gebulbet, fondern auch gottliche und driftliche Dronung in ihren Rirchen mit zeitlicher Borbetrachtung alles Sammers und Glende, fo in biefer Belt einem Chriften beghalb begegnen mochte, zugelaffen, auch andere Dronung nach Musmeifung bes Evangeliums ausgerichtet, fo tonnen fie mohl gebenten, bag ihr Berg und Gemuth jum Abfall vom Bort Gottes nie ge= richtet gewesen. - Da im Abschied begriffen fei, bag bei ben andern Standen, bei benen die Lebre entstanden, boch biefur alle weitere Reuerung bis jum funftigen Concil verhutet mer= ben folle, fo haben fie gedacht, nachdem ihre Rirchen reformirt und verbeffert, fo balten fie meitere Reuerung bis auf Ordnung bes driftlichen Concils fur unnothig. Go fei ihnen ber Ur= titel unbeschwerlich furgekommen. 3war icheinen bie nachft= folgenden Borte, als follten fie bie papftliche Deffe und anbere Gottes mibermartige Ceremonien aufrichten, allein fie haben bas nicht anders verfteben tonnen, als nach Daag bes erften Stude, barin weitere Neuerung fo viel moglich zu verhuten gefagt fei. Saben boch auch bie erften Chriften unter ben Beiben von ber Dbrigfeit nichts weiter verlangt, als baß fie mit bem driftlichen Glauben bei andern Bolfern gebulbet merben, fo haben fie gebacht, es mare ihnen unbeschwerlich, mas fie nach angezeigter Beschwerung in etlichen Punkten, burch ihre Gefandten in Speier gethan, bei bem Evangelium, fo im Abschied die andere Lehre genannt werbe, bleiben mochten.

<sup>\*)</sup> Neubeder's urt. zur Reformations: Geschichte. 79. 14\*

Fanbe sich in nachstfolgenber Beit noch Beschwerbe, so fei ihnen die Thure nicht beschlossen zu protestiren und zu appelaliren, wie es ja auch schon manche Stande gethan hatten. \*) Dabei benten sie auf rechtmäßige Mittel, sich durch den ersten Artikel in ihrem Berhalten gegen die Papsischen nicht blinden

au laffen."

In Übereinstimmung mit biefer Entschuldigung trat ber Rath ben gerabe um biefe Beit ftart hervortretenden Unmagun= gen bes Bifchofs fehr entschieben entgegen. Diefer hatte nam= lich bem Pfarrer Berold von Reinsberg ein Mandat jugefchidt, in welchem er ibn gu feinem Commiffair bestellte, und ibm auftrug, in Gemeinschaft mit bem Pfarrer gu Gailborf einen andern, bem alten Glauben zugethanen Decan zu mahlen, und ein Capitel ju halten. Da bas Capitel von jeher in ber St. Michaelsfirche ju Sall gehalten wurde, fo machte Berold bem Rath von tiefem Befehl bie Unzeige. Der Rath willigte bloß unter ber Bedingung ein, daß auch bie Unterthanen bes Schenken von Limpurg, bem Gailborf geborte, ibre Rirche nach ber Saller reformiren, und bie Prediger und Pfarrherrn von Sall als Superintenbenten annehmen. Dbgleich biefe Beigerung gur Auflofung bes Saller Capitels, als einer außer: lich constituirten Rorperschaft führte, \*\*) was nach Berold bie Folge hatte, "bag bie Rirche auf bem Land gerruttet worben, und jebermann lehrte und hielt, mas fur Geremonien ibm ge= fielen", fo gab bennoch ber Rath nicht nach.

"Alfo haben fie, fagt die Chronit, fich felbst herabgeritten, barum, bag fie fo heftig wiber bas Evangelium getobt haben."

Was die Buruftungen jum Turkengug betrifft, so haben wir schon oben gehort, wie Brenz Einigung im Glauben fur die unerlagliche Bedingung eines gemeinsamen Beschlusses halte. Sollte auch diese in so kurzer Zeit nicht bewerkstelligt werden können, "so muffen sie wenigstens die protestirenden Stadte, von ben unprotestirten einen Berftand haben, wenn man die

<sup>\*)</sup> Dieg mare eine vereinzelnbe Berausforberung bes Raifers gemefen, welche bie Stabt nie batte magen burfen.

<sup>\*\*)</sup> Gine Spur ber Capitelecorporation finben wir noch in ben Bu-fammentunften wegen bes Syngramma.

Turfen vertrieben batte, und man bernach fie bie Proteftiren: ben von wegen bes Evangeliums fur bie Turten balte (wie benn bie Befenner bes gottlichen Borts allwegen bei ber Belt fur bie araften gezahlt werben) und fie mit Gewalt binterliftia übergieben wollte, meffen fie fich ju ben unprotestirten Stabten au perfeben und zu vertroffen batten, mobei man ben unproteffirten Stabten anzeigen werbe, wie viele Stabte icon bisher bem Reich entzogen worben, und folches von wegen ihrer Un: einigkeit mehr fur und fur gefchehen werbe. Bernach aber ge= bubre fic, bag eine jegliche Reichsftabt ihren Pfarrern und Predigern ernstlich befehle, bas Bolt auf ber Kangel in ber gegenwartigen Roth zur Befferung bes Lebens und Unhaltung bes Gebets aufs fleißigfte ju ermahnen. - In allen Reichs: ftabten follen gleichmäßige Statuten, über Schworen, Kluden, Spielen, Butrinken, Unkeufchheit, befonbers von gemeinen Bechen, Bankiren, Sochzeiten, Tangen, Schmud und Rleis buna, gefett werben. - Mochte auf biefe Beife Bucht und Befferung bes gemeinen Bolte erzogen werben, fo mare es eine ftartere Mauer, benn fonft etlich hundert wohlgemauerte Stabte. - Belde und wie viel Stabte befeffigt mer= ben follen, miffe er nicht. Es foll gefchehen, boch fofern, bag eine driftliche Dbrigkeit juvor fich mit einem gnabigen Gott befestigt habe, und fich auf benfelben allein, aber nicht auf bie Mauern vertrofte. Man foll Rriegevolt beftellen, aber Die Gidgenoffen gu biefem Rrieg berufen, fei mehr ein Bertrauen zu ber Menfchen Starte. Much feien bie Gibae= noffen ein Bolt ohne Saupt, und mangeln berfelben im himmel und auf Erben: im himmel, benn fie jest von wegen bes beiligen bochwurdigen Sacraments aus ber Einigkeit ber driftlichen Rirche abgetreten, und berhalben bas Saupt Jesum Chriftum verloren haben, auf Erben, benn fie ihre eigene Obrigfeit, wie manniglich wiffend, vor biefer Beit ausgetilgt, und noch auf biefen Tag in bemfelben aufrubrerischen Stande unversobnt leben. Beish. 24. Daber haben fie in Rriegen, barinnen fie anbern Leuten behulflich gemefen, felbft ben Sieg verloren, barum follte man ber Gibgenoffen muffig geben. Es feien gwar weniger Leute, aber ber Rrieg wiber bie Turten fei ja ein gottlicher Rrieg, und

ber Berr fei es, ber mitftreite, gegen feine Feinbe. Ginen Reichstag auszuschreiben und faiferliche Dajeftat nach Teutsch= land zu berufen, verftebe er fich auch nichts um, man habe aber mohl bisher erfahren, bag nur ein Reichstag bes andern Mutter gemefen, und auf teinem nit viel Endliche ausgerichtet worben, fei auf bem vergangenen Reichstag ein Concil gu balten fürgenommen, bebaucht mich, es wurde fich viel beffer fciden, wenn bie gemeinen Reichsftanbe ober Stabte auf bas Concil brangen. Des Raifers eigene Perfon nach Teutschland gu gieben, mare mobl gu munichen, allein fich auf feine Derfon und Gegenwart vertroften, murbe unferm Beren Gott nit faft mobigefallen. Das teutiche gand ift jebo gum andern Dal in feiner allergrößten Gefahr, namlich in bem Bauernaufrubr. Belagerung bes Turfens ber Stadt Wien von Er. Majeffat Perfon und Gegenwartigfeit verlaffen, ober, bag ich recht rebe, pon ibr nichts bebolfen worben, barum fann es ja nit beffer fein, fo fei man an bem Befehl faiferl. Majeftat als ber natur= lichen Obrigeeit begnügig, und ftelle fich mit aller Ruftung und Berbung nit anbers, benn als murbe faiferl. Majeftat verfonlich nimmer in bas Teutschland tommen, vertrofte fich guvor ber Bulfe, Gnabe und Gegenwartigfeit unfers herrn Gotts."

Bur Bewerkstelligung bes Turkenzugs hielt aber ber Rath eine neue Schabung ber Unterthanen fur nothig. Diefe miß: fiel Breng im bochften Grabe, ba fie nur burch nachlaffigen Gemeindehaushalt nothig geworben mar. Überhaupt mar er mit ber Urt und Beife, ben Unterthanen zu besteuern, nicht gufrieben, und er fprach fich baruber in einem febr berben Bebenten aus. "Das Schaben mag zu Beiten eine fcwere Gunde fein, ju Beiten ohne Gunde gefchehen. Gine fchwere Gunbe ift's, wenn bie Dbrigfeit bie Schapung anschlagt obne alle Noth bes gemeinen Rugens, ober von ihres eigenen Rugens wegen, ober aus Beig und hoffarth, viel Gelbe im gemeinen Gedel gu haben, ober fo man bas jahrliche Gintommen un= vorsichtiglich mit unnothigem Bauen, mit Bankiren ober fonft unnuben Roften verthut, und barnach in ber Roth mit bem Schaben an ben Unterthanen fich wieber erholen will. Dbne Cunde, wenn jur Berbutung einer gufallenden Roth ober Un= falls bas jahrliche Gintommen nicht reichen mag, boch baß

foldes mit einem leibenlichen Daag gefdebe, bag barin befons bere bie Armen geschont werben, wenn man ber Unterthanen wegen eine Reife thun, ober wie jegund ber Turkengug vorbanben. Bare es aber jegund bes Turfengugs wegen nothig, fo mußte es nur herfliegen aus Unvorsichtigkeit ober verthunes rifchem Unfleiß ber Obrigfeit, baß fie in vergangenen friedlichen Sahren nicht fo viel aus bem jahrlichen Ginkommen binterlegt bat, bamit fie ohne fonberlichen Rachtheil bes gemeinen Gedels einen geringen ichlechten Rriegszug erhalten mochten. Gollte aber allmeg ein Unterthan ausrichten, mas eine unvorsichtige Dbrigfeit verlibert, mas wird hintennach baraus? Es muß wohl ein Unterthan ein foldes leiben, aber eine driftliche Dbrigfeit fann bas mit gutem Gemiffen nicht thun. Denn bie Unterhanen geben barum ihren jahrlichen Bins, Gutt, Boll. Behnten, Beetgelb, Sauptrecht, Sanblohn und andere Befdwerbe, und geben biefe Stude ihren Dbrigfeiten und benen, babinter fie fiben, nicht allein ber besitenben Guter balb, fonbern auch bes Schirms halben, baß fie ihre Guter mit Frieben befigen mogen, fonst wo ber Schirm nit baran bing, wurd es nimmermehr fur gottlich geachtet, bag man auf bie Guter fo große und ichwere Binfe, Gult, Boll und Behnten gefchlagen bat. Wenn man nun einen Rrieger mit einem benannten Golb bestellt, bie Stadt belfen ju fchuben, und fo er follt bingieben. bie Feinde ju folagen, er aber bat feinen Gold fonft verbubt, verspielt ober versoffen, man wird ihm freilich feinen andern Sold wiedergeben, fondern ihn laffen Rlauen faugen, bis ein anderer Monat wieder anfing. Alfo geben bie Unterthanen ihren orbentlichen benannten Golb ju ihrem Schirm und Sicherheit, fo nun die Dbrigfeit baffelbe fonft mit unnothigem Bauen, mit überfluffigen Raufen, Die Berrichaft ju erweitern, verthut, und fo es ans Befchirmen ging, eine neue Befchwerbe auf bie Unterthanen fchlingen wollte, war es mehr mit Bewalt beraubt, benn mit Billigfeit geschabt. Es bat ein ehrbar Rath vor etlichen Sahren einen merklichen großen Rauf ohne 3meifel aus gemeinem von benen von Comburg gethan, follt nun berfelbe Rauf einen folden Griff in gemeinen Sedel gethan haben, baß man nicht ohne merklichen Rachtheil berfelben ben jegigen Turfenzug erhalten mochte ohne eine Schatung, fo mare es

gemeinem Rut viel beffer und forberlicher gewefen, berfelbe Rauf mare nie geschehen, bieweil burch benfelben bie Unterthanen nicht erleichtert, fonbern vielmehr beschwert worden maren, und bief nicht gemeiner Dut ift, wenn bie Berrichaft ermeitert, und bie Unterthanen beschwert fein, fonbern menn bie Unterthanen mit Rube ohne Beschwerd ihr Gewerb treiben mogen, bie Berrichaft fei weit, breit, eng ober fcmal. Berrs ichaft erweitern, ift feine Gunbe, aber baffelbe mit Befchwerbe ber Unterthanen thun, ift mehr tyrannifch als gottlich. mehr ebraeizig benn driftlich. Es fubrt auch ber Rath einen fcmeren Bau im Graben jenfeits bes Rochers, aber wie jest bie Belt mit Buchfen und anbern Berten geruftet ift, fo mogen mabrlich Mauern feine Stadt beschüben, und Die beffe Mauern fein ein fromm gottlich Leben und gute Dachbarn. Darum ift bas Bauen ber Mauern bem gemeinen Rut nicht fürtrag: lich. Es ift mohl ein großer Luft und fein anzusehen, auch giemlich, wenn man ubrig Gelb hat, aber wenn man bas Wertrauen barauf feben wollt, und baburch bem Unterthanen eine beschwerliche Schapung auflegen wollt, fo mare es gemeinem Ruben viel erspriefilicher, bag man nie an feine Mauer gebacht batte. Ift Roth im gemeinen Gedel, fo ift billig, Die Chabung ebensowohl auf bie Burgerschaft in ber Stadt, als auf bie Bauern auf bem Band ju ichlagen, benn ber Turfengug tommt beiben zu gut, und obwohl bie Burger alle Jahr ihr Beetgelb geben, fo geschiebt boch baffelbe gur Erhaltung ber Stadt mit Bachen, Bauen und anbern Berrlichfeiten mehr, benn gur Befdirmung im Rrieg, baburch bie Burger mehr Bortheil haben, benn bie Bauern, fo fein Beetgelb geben. Aber wenn es an eine gemeine ganbbeschirmung geht, warum follen bie Bauern bie Burbe allein tragen, und fo es jettmal nicht gebubrlich ift, auf bie Burgerichaft eine Schatung ju legen, fo will es auch nicht gebubrlich fein, Die Bauerschaft bamit gu belegen. Und endlich ift es je nothwendig, fo mare es boch gebubrlicher, baf man in biefem Rall wartet auf bie Unbern, nicht Kurftenthumer, benn berfelben etliche ichaben fur und fur, es fei Gott lieb ober leib, fonbern auf bie Reichsftabte, melden in folder Rothburft nachzufolgen weber unehrlich noch ungottlich mare. Will man boch fonft nimmer auch in gewiffen gottlichen Sanblungen bie Erften fein, warum follt man benn bierin fo bald eilen. Bubem bebunft es mich gerathener, wenn man mit ber gegenwartigen Schatzung auf ben jebigen Bug ftillftunde, fo benn feiner mehr balb bernach furgenommen wird, hatt es feinen Beg, und mochte ber jegig aufgegangene Roft mit Sparung balb erftattet werben. Wenn aber ein anberer Bug furgenommen wirb, mochte man gur felben Beit mit beffern Rug bie Schatung ziemlicher Beife bober anschlagen, benn fo vorhin bie Schabung geben mare. Es haben ja bie Bauern eine Urt an ihnen, wenn man ihnen vom Geben faat, greift man ihnen in bas Berg, und feben nit an, wie viel, fondern wie oft fie geben muffen, baf mich bedunkt, fie geben ibrer Urt nach lieber nur einmal und bamit bavon, benn zweis mal und boch nit mehr. 218 namlich bringt es weniger Rlag und Sammers bei ber Bauericaft, wenn fie auf eine Schabung einen Pfenning, benn auf zweien, und boch auf eine jegliche nur einen Beller geben muffen. Darum ift es gerathen, mo ber Mangel bes gemeinen Gedels nit fo merklich vorhanben, bie Schatung gar ju unterlaffen, fo aber ber Mangel fo groß und noch ein Turfengug porgenommen wird, Die Schabung bis zu berfelben Beit zu verziehen und alebann eine ziemliche nach Gelegenheit ber Nothburft Steuerung anguschlagen."

Breng war übrigens ber Ansicht, man konnte auch bie Stiftungsgelber wiber bie Turken verwenden, was ber Rath um so mehr verantworten konnte, ba felbst papftliche Fürsten

und Obrigfeiten fie ju biefem 3wed gebrauchen.

Sowohl bie Berantwortung gegen die protestirenden Stande aber, als die Anstalten zum Turkenzug sollten, meinte Brenz und seine Collegen, dem Rath die Verpflichtung auflegen, die Messe in der St. Johanniskirche und in der Stuppachkirche auch vollends abzuthun, und eine christliche Ordnung gegen Sunden und Laster aller Art zu treffen. Sollte der Buchstade der Stistung die Anrichtung einer neuen christlichen Ordnung nicht gestatten, so ware es besser, das Geld der Stistungen ganz sahren zu lassen, oder wenigstens die zu einem gemeinen Concil dessen mussig zu gehen, als solch einen Aberglauben in der Stadt zu dulden. Wenn der Rath kaltsinnig ist, wie könnten wir die Prediger mit frohlichem Gewissen sur bet Euch ditten,

und ber Rirche Gebet Guch ju gut tommen, wie konntet Ihr mit gutem Gemiffen ber Turten gewartig fein, fo lange Ibr bie Schmach bes Gottes, ber Guer Rothhelfer fein foll, offent= lich bulbet. Es ift ein viel anber Ding um eine Dbrigkeit benn um einen Unterthanen, ber Unterthan ift wohl entschulbigt, bag er leibet eine offentliche Schmach Gottes, aber wenn baffelbe eine Dbrigfeit gebulbet, und fann es mit gottlichen bil= ligen Mitteln mehren, thut's aber nicht, fo gebeiht bie Schmach Gottes ebensowohl uber bie Dbrigfeit, als uber ben, fo fie vollbringt, mas bilft's benn, bag man icon lang fur eine folche Dbrigfeit bittet, und großen Ernft vor Gott furmenbet, fo es boch als wenig fagelt, als bas Gebet Mofis fur Pharao. Durch fein furchtsames und reumutbiges Berg aber bat ber Ronig von Ninive bas Unglud von fich und feinem Bolt ab: gewendet. Ber weiß, ob es noch 40 Tage anfteht, bis bie Turfen tommen. 216 Untertbanen beten wir fur Gure Ders fonen, und fraft unferes Umtes ermabnen wir Guch, bie Ibr eines Befferen bierin aus ber Schrift langft berichtet fein tonnet, bie Deffe abzuthun. Der Rath foll aber auch ben Unterthanen befehlen, in ber nachsten Beit wenigstens (ba man bie Turten erwarte) feine offentliche Tange ju haben, feine offent= liche gemeine Bech auf ber Stube ober in ben Birthebaufern ju halten. Benigftens follte am Feiertag alles offentliche Bechen gur Besperzeit ein Ende baben, bas Bolt foll ermabnt merben, in bie Litanei ju geben, bie Beiber, feinen Sochzeitschmuck gu tragen, bamit manniglich vor Gott und Menfchen fein reuig Berg, fein fundlich Leben und fein ernstlich Bitten zeige. "Diefe Stud, bemerkt Breng, fein freilich gleisnerifch, findlich und bem gemeinen Ruben icablich anguschen, ba, wo man nit viel zecht, geht's am Umgelb ab, man muß aber gebenten, baß fich ber Turf nit mit Umgelb, fo von ber Menfchen Bollerei gesammelt, sonbern von ber Befferung unfere Lebens vertreiben lagt. Much so viel an ben Bechen erspart wirb, fo fann ber gemeine Mann befto mehr Steurung wiber ben Tur: fen aus Aufforberung ber Dbrigkeit erlegen, gubem baß folche Beife und Ordnung ben Ernft bei bem gemeinen Mann ichaffen, und in allweg zu mehr Geborfam und milber Sandreichung bewegen, auch bei unfern nachbarn ein aut Grempel erzeugen wirb."

Brenz legte ein von ihm und seinen Collegen versaßtes Statut bei, in welchem die offentlichen Hochzeiten, Tanze und Bechen und bergleichen bei ernstlicher Strase verboten wurden. Der Rath ließ sich basselbe gefallen, und es wurde Sonntag nach Ursula 1529 in allen Kirchen von ber Kanzel verlesen.

Ihnen felbst, bat Brenz mit seinen Collegen, moge ber Rath gestatten, weil ber Pobel so unachtsam und reuelos das hingebe, je am Sonntag bei ber Besper und alle Donnerstag beim Amt bie christliche Litanei und ein gemein Gebet wider die Turken nach vorausgegangener Predigt zu singen. Sie haben zwar bisher im gemeinen Gebet auch der Turkengesahr gedacht, doch mehr verborgenlich, auch das Bolk täglich zur Besserung bes Lebens ermahnt, weil dieß allein das rechte Mittel sei die Turken zu vertreiben, das junge Bolk aber bessonders und der gemeine Pobel sei eben zu sahrlässig, man deut's ihnen denn mit Fingern. Das Formular der Litanei, das Brenz beilegte, ist dasselbe, das er der Kirchenordnung von 1543 einreihte, und das sich noch heute in manchen Gebets büchern sindet.

In biefer Beit hielt nun Breng jene zwei und zwanzig Bufpredigten, bie unter bem Titel: XXII homiliae de poenitentia, ex historiis Veteris Testamenti desumtae, 1530 mit einer Borrebe Luthers beraustamen, und fpater mit ben Somilien Melanchthons zusammengebrudt wurden. In ber nach ber erften Gefahr gefchriebenen Borrebe fagt Luther: wenn irgend eine Stimme, fo feien Breng's fraftige Ermahnungen jur Bufe geeignet, bas leichtfinnige und verhartete Bolt in Ungeficht ber brobenben Gefahr jur Befinnung ju bringen. Er, Breng und fie Alle geben gerne ihren Rath gur Abmen= bung ber uber Teutschland bereinbrechenden Roth. Gie haben gelehrt, wie man bie Dbrigkeit furchten foll, und nachbem nun Die Gemuther in Betreff ber Turfen u. f. m. berubigt feien. trete eine folche Sicherheit ein, als ob ber Turfe vielmehr Ur= fache batte, fie zu furchten, und man fei noch forglofer, als vorher. Er fei überzeugt, ber Turke fomme noch einmal, und bann werbe bas Strafgericht über Teutschland ausbrechen. Er empfehle baber bas Buchlein bes frommen Breng's allen from: men Chriften gur Bebergigung.

Breng felbft fagt in ber Bufchrift an feinen Freund, Beit Dieterich in Nurnberg: als bie Turken Bien belagerten, und Deft und Sungerenoth Berbeerungen anrichtete, ba habe er es fur feine Pflicht gehalten, ben Gideren ben Born Gottes gu zeigen und die Bergagten mit ber Sinweifung auf die verfcho= nende Enade Gottes zu troften. Siezu baben ibm bie Beifpiele aus ber Schrift am geeignetften geschienen. Beispiele feien fur bas menschliche Berg, mas bie brennende Radel fur ben Bunber. Wenn flumme Bilbfaulen und Gemalbe großer Manner gur Nacheiferung reigen, wie viel mehr bie Beisviele aus ber heiligen Geschichte, biefe lebenben und rebenben Statuen, nirgenbs habe ber Berr feinen Ernft beutlicher geoffenbart, als in Beispielen. Die Dacht wie bie Gnabe Gottes lerne man gleich aut aus benfelben, baber habe auch Chriftus burch Gleichniffe gefprochen.

In ben erften Somilien ichilbert Breng überhaupt bie vorhandene Roth, und bie Unmacht ber Chriften gegen fie, bie ihren Grund habe in bem gottlofen Leben unter bem Chriften= volk. Im gefelligen Berkehr bore man nichts als Fluchen und Schworen, fogar bei ben Bunben Chrifti, man fuche burch Berlaumbungen einander zu ichaben, Betrugereien bei Bertragen gelten nicht mehr fur Diebstahl, fonbern fur Beweife ber Rlug: heit und Umficht, bie gartefte Jugend werbe gur Surerei miß: braucht, ber Chebruch werbe fo ungestraft begangen, bag wenn er an Zag komme, bie Dbrigkeit, fatt ju ftrafen, fich eben= falls binreigen laffe. Begebe einer aus bem Bott einen Mord ober Raub, fo merbe bas fur ein fehr ftrafmurbiges Bergeben gehalten, einem Bornehmen rechne man bas als Muth und Tapferfeit an. Saufereien feien, je toller, befto ehrenvoller, und ber, ber am meiften faufe und ben Wein wieber von fich fpeie, mache fich berühmt. Und ber wievielfte Theil ber Lafter bas feien? er habe noch nichts gefagt von ben gaftern, bie im Berborgenen, noch nichts von ber papiftifchen Gottlofigfeit, wenn er hundert Bungen hatte, fo fonnte er nicht Mues aufgablen. Alle feien abgewichen, fage David, Alle feien unnut, ba fei auch nicht Giner, ber Gutes thue. Bu alle bem tomme noch bie Berachtung bes Evangeliums; ber eine verlache bas Evangelium, ber andere verabscheue und verwunsche es, wieber

andere verfolgen es. Und bei folden Gesinnungen, meine man, werde Gott dem Zug gegen die Turken einen guten Ausgang verleihen. Er beschreibt nun die Statke der Turken, die um so gefährlicher sei, da sie eine Geißel in Gottes Händen seien, und die Schwäche der Christen, die ihres Herrn und Hauptsmanns sich selbst verlustig machen. Die vier folgenden Homilien haben die Sundsluth zum Tert, die nächsten fünf die Zerstörung Sodoms, die eilste bis vierzehnte die Aufrichtung des goldenen Kalbs, die fünfzehnte und sechszehnte die Wachteln, die fünf folgenden die Kundschaft von Canaan, und die letzte die eherne Schlange.

In rascher Gebankenfolge bewegt sich bie Rebe, Alles ift sorgfaltig individualisirt, in lebhaften prophetischen Bilbern malt er bas Elend ber Zeit und die Strafgerichte bes herrn. Sie muffen, von einem lebhaften Bortrag unterstütt, einen

tiefen Gindrud auf bie Menge gemacht haben.

## VIII.

Brenz auf bem Reichstag zu Augsburg. 1530.

In bem Ginlabungefchreiben Raifere Carl V. ju bem Reiches tag nach Mugsburg, bas er am Enbe bes Januar 1530 von Bologna ins Reich aussanbte, mar nachft ber Turfen= bulfe "bie Errung und 3wiespalt in bem beiligen Glauben und ber driftlichen Religion" als Gegenstand genannt, über welden gehandelt und befchloffen werben follte. Namentlich hatte ber Raifer verfprochen, daß "eines Seglichen Gutbebunten, Opinion und Meinung in Liebe und Gutlichkeit gebort, und Alles, fo ju beiben Theilen nicht recht ift ausgelegt ober ge= handelt, abgethan werbe, und Alle eine einige und mabre Res ligion annehmen und halten follen, und wie Alle unter Ginem Chrifto fein und ftreiten, alfo Alle in Giner Gemeinschaft Rirchen und Ginigfeit leben." Außerbem mar noch bie Mufrich: tung einer guten Dungpolizei, und nach bem Schreiben ber Regimentskanglei zu Speier an bie Stante bes Reichs, vom 20. Rebruar, Die Balegerichtsordnung als Gegenstand ber funf: tigen Berhandlung bezeichnet.

Das mild abgefaßte Reichstagsausschreiben erwedte in ben Evangelischen die hoffnung, der Reichstag werde im Befent: lichen die Stelle eines allgemeinen teutschen Concils vertreten, und in bieser hoffnung erklarten sie sich zur personlichen Bessuchung des Reichstags bereit. Man freute sich sonderlich, daß der Kaiser auch wieder einmal ins Reich zurücksomme, und versgaß darüber die schnöbe Behandlung, welche im herbst 1529 die Gesandten der Protestanten in Piacenza über sich hatten

ergeben lassen muffen. Je bebenklicher bamals, erst vor wes nigen Monaten noch, die Sache gestanden, je weniger man einzusehen vermochte, wie die Verwicklung ohne Schwert und Krieg gelöst werden konnte, desto erwunschter mußte den Evans gelischen die Gelegenheit sein, die Grundlehren ihres Glaubens in öffentlicher Reichsversammlung vortragen und daburch den Beweis liesen zu konnen, daß sie sich nicht von der Kirche getrennt, sondern nur zu der reinen, in der heiligen Schrift ents haltenen Lehre der attesten christlichen Kirche zurückgekehrt seien.

Um 2. Mai tam Churfurft Johann von Sachsen mit feinem fattlichen Gefolge von Rurften und Rathen. Rittern und Gelehrten in Mugsburg an. Unter ben Ersteren bemerten wir ben Churpringen Johann Friedrich, Bergog Frang von Luneburg, Kurft Bolfgang von Anbalt, Die Grafen von Mans: feld; unter biefen bie beiden Rangler Brud und Baier, und bie Theologen Spalatin, Jonas, Melanchthon und Agricola. Luther war nach bem Wunsch bes Chursurften in Koburg jus rudgeblieben, ba bie in Borms gegen ihn ausgesprochene Reichsacht noch nicht zurudgenommen mar. Um 12. Mai fam auch ber ganbaraf Philipp von Seffen, und in feinem Gefolge Erbard Schnepf, feit zwei Sahren Drediger und Professor ber Theologie auf ber neugestifteten Universitat Marburg. Bon ber Mitte biefes Monats an famen allmablig bie ubrigen Furften und Stande bes Reichs zu Mugsburg an; evangelischer Ceits unter Underen noch Joachim, Furft von Unhalt, und ber Markgraf Georg von Brandenburg, von ben Sauptern ber papiftifchen Partei Churfurft Joachim von Branbenburg, Bergog Georg von Sachfen und Bergog Bilbelm von Baiern. Im Gefolge bes Raifers tam von Bologna aus nach Mugs= burg auch ber einzige Cohn bes vertriebenen Bergogs Ulrich von Burtemberg, ber fechezehniahrige Pring Chriftoph. Bei bem regen Untheil, welchen Breng an bem Schicfal bes unglud: lichen Baters nahm, - wir erinnern an fein Schreiben von Marburg aus an Schrabin, - mußte ibn ber Unblid bes jugendlichen Furftenfohns, ber von Bater und Mutter, Bolt und Eigenthum gewaltfam getrennt, ohne richtige Runde uber feines Baters Fehler und Buge, am fremben Sof gehalten ward, mit inniger Theilnabme erfullen. Wir baben feine

Nachrichten barüber, ob Brenz zu Augsburg Gelegenheit fand, mit Christoph, bessen Bertrauen er spater in so hohem Maaße genoß, in personlichen Berkehr zu treten. Wenn jedoch Christoph selbst es rühmt, daß er hier von den anwesenden Fürsten und deren Rathen die ersten genaueren Winke über seines Hauses und seines Erblandes wahre Lage erhalten habe, \*) so mag unter den Letzteren auch Brenz gewesen sein, und durch ihn, als einen der nachsten Zeugen, dem jungen Fürsten die Kunde zugekommen sein, wie die Landeseinwohner von Würstemberg "ein sonder gutes Herz zu ihm gesaßt hatten."

Breng tam nicht aus Muftrag ber Stabt Sall, fonbern auf Beranlaffung bes Markgrafen Georg von Branbenburg, wohl gegen Ende bes Mai, nach Mugsburg. Dbgleich er in einem Brief an Myconius fich mehr nur als "Buschauer, benn als Mithelfer bei ben Berhandlungen" bezeichnet, "außer fofern bei bem herrn bas Gebet eines hirten Etwas vermoge" fo werben wir boch feben, wie er balb veranlagt murbe, febr thatigen Untheil an ber Religionsverbandlung zu nehmen, und eine bochft ebrenvolle Stelle unter ben gelehrten Borfampfern fur ben evangelifden Glauben behauptete. Auch für Sall wurde feine Unwefenheit auf bem Reichstag fehr wichtig, ba Breng's Rathichlage es befonbers maren, burch welche fic Sall bewegen ließ, feinen Gefandten Inftruttionen ju einem Fraftigeren Auftreten gegen ben Raifer zu ertheilen. Breng führte von Augsburg aus einen fleißigen Briefmechfel mit fei= nem Collegen Sfenmann in Sall, und feine Briefe, welche uns größtentheils erhalten blieben, liefern bie ichatbarften Beis trage jur Beidnung ber Sauptpersonen bes großen Dramas, insbesondere gur Charafteriftif unferes Reformators felbft. Bir geben im Kolgenden biefe Briefe in moglichfter Bollftanbigfeit, mit hinweglaffung nur ber unwefentlicheren Gingangs = und Schlufformeln, Die fich meistens in abnlichen Ausbruden wies berbolen.

Im zweiten bieser Briefe an Isenmann, vom 4. Juni, beruft sich Brenz auf einen fruberen, verloren gegangenen Brief an feinen Collegen. Der Kaifer, berichtet er in bemfelben,

<sup>\*)</sup> Pfifter, Bergog Chriftoph gu Burtemberg, S. 83.

fei noch nicht zu Augsburg angekommen, und man erwarte ihn auch nicht vor bem Frobnleichnamsfest. Indeffen werbe fur jest bas Mungwefen und Die veinliche Gerichtsordnung berathen, um bas millführliche Berfahren ber Richter abzuschneiben. "Bereits ift Codlaus bier angefommen, ein ichmacher Menich. \*) ber fich jedoch gegen uns freundlich betragt. Er fdrieb neulich an Melanchthon, er muniche fich mit ibm zu besprechen, jeboch follten bie verebelichten Priefter entfernt bleiben. Delanchthon nabm baber mich als Begleiter mit, als einen noch unverebes lichten. Siebe ba, ju welchem großen Bortheil mir mein ehe= lofer Stand gereicht, ba er es mir moglich macht, an bem Gefprach mit einem Cochlaus Theil zu nehmen! 218 wir jedoch zu biefem Menschen tamen, machten wir ihn fo gahm und milb, bag er jest ohne Unterfchied auch verheirathete Priefter begruft und fich freundlich mit ihnen befpricht. Weiter habe ich bir Dichts ju fchreiben, als bies Gine, bag ber Bifchof von Burgburg auch feine Prediger. Ufing und feinen Guffra= gan bei fich bat, welche an ben Sonntagen im Dom ju Mugb: burg bebeutend fchreien und larmen. Du follteft fie boren, biefe bochft fcwachen \*\*) Menfchen, die felbft alles naturlichen Berftanbes ermangeln. Ed ift noch nicht angekommen, wird aber erwartet. Bete bu mit unferer Gemeinde fur bas Gebeiben bes Evangeliums. Lebe wohl in bem Berrn, mit beiner Gattin, bie bu von mir gruffen magft; es grufen bich bie Bruber, Die bei mir find. Gruge auch von mir unfere Bruber und Umtegenoffen."

Am 11. Juni schreibt er an Jenmann: "Der Kaiser wird jett täglich bestimmt erwartet. Gestern zog er bereits in Munzchen ein. Wie's mit der Religionssache geben wird, weiß Gott. Wenn nicht ihr mit eurem Gebet einen friedlicheren Stand der Dinge vom herrn erlanget, so fürchte ich, ist Alles verloren. Der Teusel droht uns mit großem Verderben, nicht sowohl von Seiten der Kaiserlichen, als der Antiochener. Es mag dir dies vielleicht rathselhaft erscheinen; aber ich wunschte, wir hatten eine Sphinx, welche diese Rathsel durch ihre Thaten

<sup>\*)</sup> homo stupidus.

<sup>\*\*)</sup> stupidissimos.

loste. Um bir offen ju schreiben, ich furchte Schlimmes von bem N.\*) Merkwurdig sind die Ranke bieses Mannes und seine vielsachen Umtriebe. Wir furchten, er trage mit sich ein tobtliches Gift berum."

Das Migtrauen, bas bie evangelischen Theologen gegen ben ganbargfen begten . hatte feinen Grund in ben unaus: gefetten Bemubungen biefes Rurften, bie Mufnahme ber 3ming: lianer in bas Bundnig mit ben Lutherischen zu Stand zu bringen. Der Landgraf glaubte besonders bie Abmesenheit Luthers benuben zu tonnen, um ben friedliebenden Delanchthon fur feine Abfichten zu gewinnen. Er bob in einem Schreiben an Breng und Melanchthon bie nachtheiligen Folgen ber Unbulb: famteit gegen bie Schweizer nicht bloß fur bie Unbanger ber aminglifden Lebre, fonbern fur bie oberlanbifden Begenden überhaupt, in welchen auch viele Lutherische fich befinden, berpor, mabrend bie Abweifung bes Bundniffes mit ihnen bie Lettern boch Richts belfe, ba auf bem Reichstag ohne 3meifel beibe Theile ungehort von ber Gegenpartei verbammt murben. Übereinstimmend mit Luther, ber am 20. Mai ben ganbgrafen aufs Ernftlichfte ermabnte, fich nicht burch bie Borftellungen ber Zwinglianer blenben ju laffen, ba ihre Lehre gegen bie Worte Chrifti und ben alten Glauben fei, ber von Unfang an in ber gangen Chriftenheit gegolten habe, antworteten Breng und Melanchthon am 11. Juni bem Landgrafen, fie haben feine Schrift, Die Bruberschaft betreffend, mit Rleiß gelefen, aber fo berglich leib ihnen auch biefer 3wiefvalt fei, fo haben fie boch bie nachtheiligen Rolgen bes Allegoriffrens im Abendmahl, bie Unwendung biefer Methode auf andere Lehren bei einem Campanus, Carlftabt und Anderen icon gu febr erfahren. als baß fie nicht aus ber Berbinbung mit biefer Partei noch viel großere Spaltung in Sachen bes Glaubens und Berruttung bes Regiments befürchten mußten. "Derhalben mag G. F. In. uns glauben, bag wir mahrlich in großer Betrubniß find, und nicht Luft haben, wie man vielleicht gebenkt, bag wir unferes Ruhms halben viel ganten." Muf bie einzelnen Grunbe, mit welchen ber Landgraf fein Begehren unterftutte,

<sup>\*)</sup> bem Canbgrafen ?

erwieberten fie: "Erftlich ber Bruberfchaft halben, mag fein. baf man Chriften, fo irren, und jedoch Errthum nicht vertheis bigen, als Bruber bulben foll, wie Chriftus felbft feine Junger gebulbet bat. Aber biejenigen, fo ungegrundete lehr furgeben und vertheidigen, tann man nicht fur Bruder balten. Denn man foll ja nicht willigen in unrechte Bebr." Go habe aller= bings ber Apostel Paulus Gebuld gehabt mit ben Schwachen, aber baneben babe er von benjenigen, fo unrechte gehr furgaben, gesprochen: 3ch wollt, bag bie, fo euch beschneiben, weggeschnitten murben. In gebachter Schrift fei vom Glauben ju fcwach gerebet; es beige barin, bag nicht viel baran liege, ob man in etlichen Artifeln ber Schrift irre, und es fei nicht nothig, bag man gewiß fei, was man halte und lehre. "Aber mabrlich, wenn bas Berg ungewiß ift, und foll alfo ungewiß etwas furgeben, fo ift es ubel vermahrt wider Gottes Gericht. wie Daulus fpricht: Bas nicht aus Glauben geschieht, ift Gunbe, und bedarf guter Erfahrung, wie ber Glaub gewiß fein muß. fo er por Gottes Gericht besteben foll." Die Ura tifel von ben Sacramenten feien um fo wichtiger, als bie gange Rirche taglich bamit umgebe; irre man barin, fo fei bas Urgers niß um fo großer. Liege nicht viel baran, mas man lebre, und es fei genug vor Gott, freundlich und ehrbarlich zu leben, fo maren viele Philosophi auch Chriften gemefen. "Aber bie Lebre fei nicht zu rechnen nach bem Schein bes burgerlichen Lebens, fonbern nach Gottes Bort. Cage man, eine Bers einigung fei munichenswerth wegen eines funftigen Concils. fo moge wohl nach bem Musichreiben bes Raifers ber Reichs: tag fur ein Concilium gehalten werben; es fei aber im Concil ober fonft, fo fei man ichulbig ju bekennen, mas man glaube, mobei es jedoch Undern nicht verwehrt fei, bie Lebre, welche fie (bie Evangelischen) fur recht halten, ju verbieten. Es fei wohl zu bebenfen, bag man nicht andere gute und gemiffe Lehre mit biefer ungewiffen Gubtilitat verftopfe, wie bereits jum Theil geschehen. Berfolgen bie 3minglischen, ohne ein Concil, Die Papiften und Biebertaufer, warum foll es Unbern unrecht fein, ihre ungegrundete Lehre ju verbieten außerhalb bes Concils, wenn baburch bie rechte Lehre geforbert und ber Frieben erhalten werbe? Die 3winglianer ruhmen fich in 15\*

Augsburg, wie sie mit Gelb und Leuten jum Rrieg gesaßt seien, und wie sie die Bisthumer austheilen wollen und frei werden. Das befrembe sehr an Leuten, die sich sonst so viel ihrer Liebe rühmen, während man darin wenig Liebe, Gehorssam oder Geduld spuren konne. Selbst wenn sie die rechte Lehre hatten, ware solch Furnehmen nicht christlich, dadurch eine schreckliche Zerrüttung der Kirche und des Regiments sols aen musse.

Der ganbaraf antwortete barauf: bag man einen Cam= panus und Undere, Die bofe Getten gestiftet, von 3mingli und Defolampabius unterscheiden muffe, fonft tonnte man auch, wie Die Paviften thun, von Luther fagen, er habe viel Ubels verurfacht. Die Borte Pauli paffen nicht bieber, ba ber Kall mit ber Befchneibung ein gang anberer gemefen fei. Die 3ming= lianer feien mit ihnen eine, fie glauben und bekennen Ginen Chriftus und hoffen burch benfelbigen felig ju merben; auch Bottes Bort balten fie in Allem fur mabr, nur im Berftanb= niß ber Borte bes Abendmabls feien fie anderer Deinung, obmobl fie nicht laugnen, bag man Chriftum im Rachtmahl burch ben Glauben effe, und folches Effen gur Geligkeit vonnothen fei. Gie follen boch, wenn fie es auch um ber Lebrer willen nicht thun wollen, an die vielen andern Bewohner jener Stabte, bie fich gur zwinglischen Unficht bekennen, ja an bie Lutherischen felbft benten, welche, im Fall bie Strafe auf jene Gegenben fiele, in gleiche Roth tamen. Much Luther foll ja bie Bals benfer Bruber genannt haben, bie ber gleichen Meinung ges Sollten fie Mlle, Die Chriftum betennen, auf ben biesmaligen Reichstagsschluß marten, und bann etwas Unberes alauben, fo wollte er, (ber gandgraf) bag er nie in ber Schrift gelefen batte; er werbe bas nie thun. Er hoffe, bag fie, bie frommen Gelehrten, Die er jest fur Die Gaulen balte, fich nicht burch folden Befdlug in ihren Unfichten und Sandlungen beftimmen laffen. Es fei gut, baß fie ihr rechtes und mahrhaftiges Bekenntnig ablegen wollen, aber bas halte er nicht fur recht, bag man eine Lehre, welche bie Artifel bes Glaubens nicht laugne, noch Aufruhr an fich habe, mit Gewalt unter: Chriftus fpreche ja: Lagt bas Unfraut mit bem Beis gen aufwachsen; und Paulus: Es liegt nichts baran, ob Chris

ftus rechter Beife, ober jufallig, wenn nur Chriftus geprebigt wirb. Much habe Luther bei feinem erften Muftreten bie Dbrig. feit vom Berbot ber Bucher und Predigten abgemahnt und erklart, ihr Umt erftrede fich blog auf Leib und Gut, nicht über bie Seelen und Gemiffen. Und noch feien bie 3mingli: fchen nicht übermunden, bag ihre Lehre ein Irrthum und mit ber gottlichen Dajeftat im Biberftreit fei. Bon ben gewalt: famen Reben ber Bwinglianer fei ibm nichts bekannt, er zweifle auch, baf 3mingli und Detolampabius bie Bisthumer austheis len und Aufruhr ftiften wollen; bag aber ihre Dbrigkeiten Freundschaft und Bunbnig mit Golden fuchen, bie in ber Roth ihnen beifteben, bas fei nicht zu tabeln. Doch einmal bitte er fie um ber Chre Gottes, um ber Rirche und bes gemeinen Befens willen, fie mochten, wenn's moglich fei, Freundschaft und bruberlichen Frieden mit ben 3minglianern febliegen. Gie burfen nicht zweifeln, bag er bei bem mabren Berftand bes Sacraments bleibe und bem Bort Gottes Glauben ichente, wiewohl er fich von ihrer Unficht nicht überzeugen fonne. Umgefehrt wolle er auch fie bitten, fie mogen bebenten, mas fur Leute auf fie feben, und boch thun, mas jum Frieden biene, bamit fie nicht Unlag geben, bag Raifer und Furften bie 3wingligner mit Rrieg übergieben und viel unschuldig Blut vergießen.

Auch auf dieses Schreiben erklarten Brenz und Mestanchthon in ihrer Antwort an ben Landgrafen, daß sie keinen Muthwillen treiben, sondern rathen und handeln, wie sie es gegen Gott sich getrauen zu verantworten. Sie haben noch nie, weder in Schriften, noch sonst sich unfreundlich gegen die Zwinglischen bezeigt, und haben auch viele gute Freunde unter ihnen; Brüderschaft mit ihnen konnte aber nicht ohne Argerniß gemacht werben, was der Fall sein wurde, wenn sie ihre Lehre duch in Jukunst wom Kaiser geduldet werde, so ware es thoricht, Solches durch Bertheidigung der zwinglischen Lehre zu hindern, salls der Kaiser biese nicht dulden wollte. Sie konnen nicht einsehen, wie die Brüderschaft mit den Zwingslianern dem öffentlichen Frieden förderlich sei. Wenn der Kaiser die zwinglische Lehre verfolgen wolle, so ließe er sich durch ihre

Bruberschaft nicht bavon abhalten. Ja, bas Unglud murbe nur noch viel fcredlicher. Berlange ber Landgraf, man folle bas arme Bolt berudfichtigen, fo entgegnen fie, bag es fich nicht um Perfonen banble, fonbern nur um die Lebre, ob fie mabr ober falich fei. Es mare chriftlich, bei bem Strafverfah= ren amifchen ben Lebrern und bem Bolf zu unterscheiben, wie es allezeit in ber Rirche gehalten worden fei, und fie hoffen, baff, wenn bie Stabte, bie unter bem Raifer Reben, ben foulbigen Gehorfam beweifen, bie Sache ohne Rrieg ausgerichtet werben tonne. Gie halten bafur, bag Furften und Stabte, lutherische und zwinglische, recht und driftlich thaten, wenn fie fie, bie lebren, ihre Lebre felbft verantworten liegen, und nicht furnehmen, fie fonberlich gegen ben Raifer ju ichuten, wie benn auch Churfurft Friedrich loblichen Gedachtniffes ben Luther fein Abenteuer felbft befteben, feine Lehre auf eigene Gefahr bin vertheibigen ließ. Gie hatten bann weniger Gorge und wollten froblich leiben, und bie Rurften und Dbrigfeiten lebten in gro-Berer Rube. Der Landgraf wiffe felbit, bag biefe Gache Gottes Sache fei, ba burfe man getroft auf feine Bulfe marten, und nicht eilen, fich mit ungiemlicher Gewalt und Rath ju ichuten. Menfchliche Bulfe feble jeboch oft, auch in guten Cachen.

Wir werden feben, daß die Unterhandlungen zwischen beis ben Theilen, den Zwinglianern und ben Lutherischen, auch spater, nachdem ber Landgraf Augsburg verlassen hatte, noch fortgingen, ohne daß sich jedoch eine Underung in den beiders feitigen Grundansichten zeigte, durch welche die Spaltung hatte

ausgeglichen werben fonnen.

Acht Tage nachbem er mit Melanchthon bas erste Schreisben an ben Landgrafen abgefaßt, am 19. Juni, schreibt Brenz an Isenmann: "Da du wohl begierig auf Nachrichten bift, so will ich, um beiner Neugierde Nichts vorzuenthalten, die Bezgebenheiten der Reihe nach erzählen. Kaiser Karl zog am Abend vor dem Frohnleichnamsfest zwischen 8 und 9 Uhr in Begleitung aller Fürsten, die vor ihm hier angekommen und ihm, zum Zeichen ihrer Ehrsurcht, entgegen gezogen waren, in die Stadt ein. Zugleich mit ihm hielt Konig Ferdinand mit dem papstlichen Legaten, Cardinal Campegius, seinen Einzug. Sogleich nachdem der Kaiser mit seinem Bruder Ferdinand in

fein Gemach getreten mar, noch in berfelben Racht, ja in berfelben Stunde rief er unfere Furften, bie man bie evangelischen nennt, ben Churfurften von Sachfen, Markgraf Georg und ben gandgrafen bon Seffen ju fich, um fich mit ihnen allein, nur in Unwesenheit Ferdinands, ben er als Dolmeticher ge: brauchte, zu besprechen. Er forberte fle auf, baß fie ihre Prebigten, Die fie offentlich ju Mugsburg halten liegen, einftellen und ihren Predigern überhaupt verbieten follten, in Augsburg ju predigen. Diefelbe Forberung machte er an ben Rath von Mugsburg, ber auch alsbalb gehorchte. Unfere Furften erflar: ten, fie tonnen in biefer Gache nicht geborchen, weil fie bie Speife bes gottlichen Borts nicht entbebren und bas Evan: gelium nicht mit gutem Gemiffen verlaugnen fonnen; bas mur= ben fie aber zu thun icheinen, wenn fie vor Unterfuchung ihrer Sache ihre Predigten einstellen. Der Raifer bestand auf feinet Forberung, besaleichen fie auf ihrer Beigerung, worauf ber Raifer ihnen Bebenfzeit bis jum folgenden Morgen gab. Die Rurften am Morgen wieber jum Raifer tamen, antworteten fie baffelbe; es fei nicht recht, fie bes gottlichen Borts ju berauben, überbieß fei bie Forberung bes Raifers gegen ben Sinn bes Reichstagsausschreibens. In biefem feien fie gur Untersuchung ihrer Sache berufen, nicht bag vor berfelben ihre Predigten niebergelegt murben. Der Raifer, ohne fich burch ihre Brunde umftimmen ju laffen, beftand auf feinem Begeh= ren. Desaleichen ließen fich bie Furften nicht umftimmen und beharrten auf ihrer Beigerung. Und fo fuhren bie Unferigen gegen bie Korberung bes Raifers im Dredigen fort. Ubrigens wohlgemerkt, bei ber erften Busammenkunft bes Raifers mit unfern Furften war Konig Ferdinand ber Fuhrer bes faifer= lichen Worts. Bahrend er wieberholt barauf beftand, baß fie bem Begebren bes Raifers Folge leiften follten, erwieberte in Gegenwart bes Raifers und Ferbinands ber Markgraf Georg ebenfo einfach, als hochherzig: "Eh ich mir will bas Wort Gottes nehmen laffen, und meines Gottes verlaugnen, ebe will ich jest niederknieen und mir ben Ropf laffen abhauen." \*)

<sup>\*)</sup> In ber handschriftlichen "Kurgen Erzelung, waß sich nach Ankunfft Kan. Maj. uff bem Reichstag ju Augspurg verloffen und baselbst

Diese Worte erzählte uns ber Markgraf selbst und bie andern anwesenden Fürsten. Wir danken dem Herrn inständig für solch ein freimuthiges und standhaftes Bekenntnis. Ich hatte wahrlich nie geglaubt, daß in diesem Mann eine so hobe Frommigkeit liege. Aber noch ist die Handlung nicht zu Ende. Denn als die Fürsten dem Kaiser antworteten: "sie können nicht mit gutem Gewissen der Kaiserlichen Majestät Begehr thun und die Predigt unterlassen," antwortete Ferdinand im Namen des Kaisers: "so konnte Kaiserliche Majestät dasselbe nit leiden." Darauf siel ihm der Landgraf ins Wort: "Kaisserlicher Majestät Gewissen sei aber kein herr und Meister über ihr Gewissen.") Und so ging man in dieser Nacht unverrichsteter Dinae außeinander.

MIS ber Raifer feine Forberung, bag bie Prebigten unter: laffen wurden, nicht erfullt fab. fo bat er, fie mochten ibn bei ber Frohnleichnamsproceffion begleiten und wenigstens gur Ehre und jum Lobe Gottes Diefe Reierlichkeit mitmachen. Much bieß fcblugen fie ihm ab, (obwohl in ehrerbietigen Musbruden, wie fich benn Gehorfam in außeren Dingen ziemt) und gingen in ihre Berbergen gurud. Sierauf folgten bie beftigften Dro: bungen und bie ftarfften Außerungen bes faiferlichen Dißfallens, (obwohl ber Raifer felbst febr milben Ginnes und nur bon ber Buth bes papftlichen Legaten Campegius gefeffelt ift,) fo bag man beinahe an bem Fortgang bes Reichstags verzweis Die Sache ichien in ber That gum außerften Berberben auszuschlagen. Aber ber Berr fab aus ber Bobe barein und lenkte es zu einem befferen Unfang (benn fo barf man es wohl nennen, ba wenigstens bieber Dichts auf biefem Reichstag begonnen murbe, mas jur Sauptfache gebort).

In einer gestern gehaltenen Bersammlung, ju welcher

gehandelt worden," welche die haller Gesandten in die heimath schieften, beifet es, nach bieser Erklarung des Markgrafen, weiter: "Darüber Kap. Maj. gesagt: Ep, nit kopp a, als Ir Maj. bann nit wol teutsch können sol."

<sup>\*)</sup> Die Worte, die wir mit Anfuhrungezeichen bezeichnet haben, reiht Brenz in seinem lateinischen Brief mit ber Bemerkung teutsch ein: Ich will aber die Worte teutsch bersegen, bamit bu die Sache um so beut- licher verstehft.

unsere Fürsten berufen wurden, wurde einstimmig beschlossen, daß während ber Dauer des Reichstags in Augsburg alle Prezdigten, sowohl der Papisten, als der Evangelischen, eingestellt bleiben sollen. Der Kaiser allein soll die Bollmacht haben, einige unparteiische Prediger auszustellen, die das Evangelium lauter vortragen. Namentlich wurde der bekannte Faber, der im Dienste Ferdinands steht, als Prediger verworsen. Alle sind daher jeht in gespannter Erwartung, welche Prediger der Kaiser zu Augsburg ausstellen werde, die inzwischen weder gegen unsere, noch gegen die papistische Lehre predigen. Wie erwarten ein Unding, einer Chimare oder einem Tragelaphus \*) gleich! Gebe Gott, daß Seine Ehre gesordert werde!

Der Anfang bes Reichstags ist nun auf ben morgenben Tag festgesetzt. Es wird die Messe: Bom heiligen Geist, gessungen werden, aber Biele besorgen, ber heilige Geist werde, wenn ihm sein Fahrzeug, \*\*) bas Wort Gottes, sehle, aus Schwäche in ben Füßen nicht nach Augsburg kommen konnen."

Raum hatte Breng biefen Brief gefiegelt, als er in bie Predigt eilte, begierig, mas ber neue Prediger vorbringen werbe. "Mit gespitten Dhren ftanben wir ba," - bieß fett er obis gem Schreiben nachher noch bei, - "aber wir horten Dichts, als ben nachten Tert bes Evangeliums, außer bag ber Prebiger nach feiner Gewohnheit jum Unfang bie gemeinschaftliche Furbitte fur bie Lebendigen und Tobten, und jum Schluß bas allgemeine Glaubensbekenntnig bingufugte. Da haft bu einen Prediger, ber weber evangelift, noch papiftifch ift, fonbern einen blogen Tertesmann! Alle lachen, und gewiß ift bie Sache hochft lacherlich, wenn man ihr unmittelbar anwohnt. Bon ber Predigt geht's jum Degopfer, bei welchem Ronig Ferdinand mit einigen Furften jugegen ift; benn ber Raifer pflegt bis 9 ober 10 Uhr ju fchlafen, und nachher bas Degopfer, lang nach ben Ubrigen, ju halten. Es wird mehrftim= mig gefungen, bie Orgel gespielt, bas Bolt lauft gufammen. Man fieht bier Frangofen, Spanier, Neger, ja felbst Regerin-

<sup>\*)</sup> Tragelaphus, Bodhirich, wie Chimare Bilb eines feltsamen, aus gang verschiebenen Theilen gusammengesesten Gangen.

<sup>\*\*)</sup> Vehiculo.

nen, Italianer und felbst Turken, ober fogenannte Stratioten, und so leben wir hier recht in ber Welt; wollte Gott, wir waren aus ber Welt! Lebe wohl."

Um 21. Juni fchreibt er an Ifenmann: Um geftrigen Zage, nach gehaltener Deffe, baben fich bie Stanbe gum erften Dal verfammelt, aber feinen weiteren Beichluß gefaßt, als baß jeber Theil feine Borfchlage ju Berftellung bes Friebens und ber Ginigfeit am folgenden Tag abgeben foll. Ubrigens bielt noch mabrend ber Deffe ein Prebiger von ber papftlichen Gefandtichaft eine febr lange Rebe in Unwefenheit bes Raifers und ber Furften, im Chor bes Doms. 3ch borte gwar fein Gefdrei, fonnte aber bie Borte nicht verfteben, benn bie Thus ren bes Chors maren geschloffen, und Diemand mar bei ber Rebe jugegen, als bie Fursten und wenige Trabanten. Goviel uns ber Markgraf Georg, ber bie lateinische Sprache gut verfteht, bavon mittheilte, fo mar ber Inhalt ber Rebe, es fei nothig, bag ber Raifer und Ronig Kerdinand bas Schwert gegen bie beillofen Storer ber driftlichen Religion weben follen, bamit wir Alle wieber in Gintracht unter ber romischen Rirche leben. Unbers tonne ber Friede nicht hergestellt werben, als wenn jene Regerei, bie gang Teutschland burchbrungen habe, mit ber Burgel ausgerottet werbe. Dann erft tonne man auch bie Turfen von unfern Grengen gurudichlagen. Denn biegu werde bas Schwert bes Petrus und Paulus feine Bulfe leiften, biegu werbe man fich bes Beiftanbes bes allmachtigen Gottes ju gewartigen haben u. f. m. Gieb, mein lieber Ifenmann, was nicht jene blutburftigen Schurken \*) im Schilbe fubren! In bemfelben Daag, als fie ihre papiftifchen gurften gu blutigen Rriegen ermuntern und aufstiften, balten wir es fur notbig, unfere Kurften von unzeitigen Gewaltichritten gurudzuhalten. D wenn jene mit ihrem Aufftiften bei ben Ihrigen fo viel ausrichten konnten, als wir wenigstens burch bie Rachficht gegen bie Unferigen vermogen; mabrlich, ihr Untergang fiunde nabe Sahren fie fort, fo furchte ich, bag bie Unfern, inbem fie nicht auf ben Ruf ihrer Warner achten, fich von ihrer Leis benschaft jablings fortreißen laffen! Denn nur mit Roth, mas

<sup>\*)</sup> sanguinarii illi nebulones.

ich bir im Wertrauen sage, halten sie sich bis jest in ben Schranken. So sehr ist bie ganze Sache und aus ben Handben gewunden und liegt in den Handen der machtigen Fürsten, die auf Ermahnungen nur so weit horen, als ihnen beliebt.

Flebe boch mit ber Kirche fleißig gur gottlichen Barmherzigkeit! benn wir Alle, die wir hier versammelt find, hegen mehr Bertrauen gu bem Gebet unserer abwesenden Bruder, als au allen unsern Rathschlägen und Bemuhungen."

Am Tage vor ber Berlefung bes evangelischen Glaubenss betenntniffes, seinem einundbreißigsten Geburtstag, ben 24. Juni,

fcreibt Breng an Ifenmann:

"Noch fann ich bir uber ben Erfolg unferes Reichstags nichts Bestimmtes mittheilen. Die Religionefache ift fo weit ge= bieben, bag morgen Rachmittags 2 Ubr ber Raifer, gmar nicht öffentlich auf bem Rathhaus, - um mas wir heute vor ber gangen Berfammlung ber Stanbe bes Reichs bringend und bei Gott unterthanig genug gebeten haben, ohne bag es uns gemahrt marb - fondern privatim in feiner Berberge (ber bifchoflichen Pfalz) unfer Bekenntnig, bas bie evangelischen Furften übergeben, boren will. Wir haben namlich burch Phis lipp Melanchthon einen Muszug unferer Lebre, und gmar gang rubig und gemäßigt, abfaffen laffen. In bemfelben bitten bie Rurften, bag ber Streit gutlich beigelegt und ber Friebe bers gestellt werbe. Bollen jedoch unsere papiftifchen Gegner nicht nachgeben, fo appelliren unfere Surften an ein funftiges Concil. Denn wir find nicht gemeint, in Diefer Ungelegenheit ben Raifer jum Richter zu mablen und als folchen anzuerkennen. Dan bort verschiedene Muthmaßungen über bie Bufunft. 3ch geftebe offenbergig meine Beforgniß, bag Teutschland heftige und verberbliche Sturme bevorfteben. Unfere Rurften find im Befennts niß bes Evangeliums fehr ftanbhaft, und mahrlich, wenn ich ihre bobe Standhaftigfeit ermahne, fo errothe ich gang, baß wir, bie gegen fie nur Bettler find, vor ber faiferlichen Da= jeftat, bie wir noch nicht einmal gefeben haben, wegen bes Betenntniffes bes Evangeliums angftlich gittern. Du weißt, wen ich meine. \*) Jeboch furchte ich, bag bie Stanbhaftigfeit

<sup>\*)</sup> Unfpielung auf bie angftlichen Stabte, namentlich auf Ball.

ber Unferigen eine Berruttung ber bischöflichen Gewalt, ja von

gang Teutschland nach fich ziehen werbe."

In bieser Stimmung ber bangen Besorgniss wegen ber Bukunst, mit welcher selbst bas kraftige Austreten ber evanzgelischen Fürsten unsern Brenz ersüllte, wandte er sich um so mehr an den ihm seit lange befreundeten Luther, als Mezlanchthon bei seiner eigenen Kleinmuthigkeit damals nicht im Stande war, die Bekummerten auszurichten und den Muth seiner Glaubensgenossen zu beleben. Wir haben jedoch das Schreiben Brenz's an Luther nicht mehr, und theilen im Folgenden nur Luthers Antwort an ihn mit. Luther schreibt unter dem 30. Juni:

"Inabe und Friete in Chrifto. Mus beinem und De: landthons und Underer Briefen erfebe ich, mein lieber Breng, bag auch bu in abnlicher Befummernig bei jener Gobenverfammlung bift. Freilich geht bir Delanchthons Beifpiel fo Denn er ift fur bie Rube und ben gemeinen Rrieben beforgt, zwar in ber beften Meinung, aber mit unklugem Gifer. 218 ob unfere Borfahren burch ihre Gorge und Befummerniß au Stand gebracht batten, bag wir find, mas wir find, und nicht vielmehr allein bie Beisheit Gottes, ber auch nach uns noch Gott und Schopfer fein wird, wie er es vor uns war und heute noch mit uns ift. Denn er wird nicht mit uns fterben ober aufhoren, Gott ju fein, ber bie Bedanken felbit Ienkt. Dem Propheten Gli bunfte es, bas Ronigreich Israel fturge vollig jufammen, als bie Bunbeslade von ben Philiftern weggenommen war, und fo fturgte er felbst vielmehr, und bas Reich fing jest erft an, recht zu bluben. Und als Saul getobtet war, was fonnte man anbers benten, als mit bem Reich Israel habe es ein Enbe? Und als die Papiften Johann Buß gu Conftang verbrannt batten, fo mar Dichts gemiffer, als ber Papft werbe nun felbft Gott merben, mabrent er boch nie vorher fo verachtet mar, als von jenem Tag an. Das fchreibe ich bir und ben Andern, ob vielleicht Melanchthon, burch bas Bort bes Gregorius Bruck ober Gines von euch bewogen, aufhort, fich bunten gu laffen, er fei ber Lenker ber Belt, b. b. fich felbst zu freuzigen. Ich fur meine Person werbe wahrlich, wenn ich auch umfomme und von ben Pavisten

tobtgefchlagen werbe, unfere Nachkommen tapfer vertheibigen und mich an jenen wilben Bestien tuchtig und noch ftarter rachen, als mir lieb ift. Denn ich weiß, baf Giner fein wird, ber fagt: Bo ift bein Bruber Abel? Und ber mirb fie fchla= gen, baf fie fluchtig und unftat find auf Erben. Bas braucht's viele Borte? Der Raifer foll fein Reich mit Gott getheilt haben! Will er bas nicht in Bufunft, fo wollen wir bas erfte Gebot mit bem gangen Evangelium auslofden. Denn mas bedurfen wir eines Gottes fur Diefes zeitliche Leben allein, bas fur die am beften ift, die von Gott nichts wiffen? Ift aber ein Gott, fo werben wir nicht bloß hier leben, fonbern ba, wo er auch lebt. Ift bas mahr, fo frage ich, mas haben jene muthentbrannten Drobungen ber Goben zu bedeuten, Die eigent= lich nicht mehr fterben, fonbern ichon vollig tobt find? Der, ber mich erschaffen bat, wird ber Bater meines Cobns, ber Gatte meines Beibe, ber Borftand meiner Burgerschaft, ber Prediger meiner Gemeinde, und wird bieg beffer fein, als ich es bin, ja gerade beffer wenn ich tobt bin, als zu meinen Leb= geiten . weil ich ibn mit meinem leben binbere. Denn es fteht aefdrieben: Gein Same wird machtig fein auf Erben. Go hat mabrlich bas erfte Gebot unfere Nachfommen unter ben Schus Gottes geftellt, ba es beißt: 3ch thue Barmbergigkeit in taus fend Glieber benen, bie mich lieben. Diefen Borten glaube ich; und obgleich ber Glaube fcwach ift, glaube ich boch.

Aber was rede ich von solchen Dingen mit dir, der du durch Gottes Enade in allen Dingen größer bist, als ich? Allein ich habe es auf allerlei Weise versuchen wollen, ob Melanchthon, der meint, ich sei ein Mensch und meine Worte schlechte Menschenworte, und sich daher wenig daran kehrt, wenigstens durch euch, die er sur Manner Gottes halten muß, bekehrt werden mag. Denn ich halte ihn nicht sur so verkehrt, daß, wenn Gott selbst durch einen Engel vom Himmel ihm besiehlt, gutes Muths zu sein, er solchen Besehl verachten wurde; wie viel weniger sollte er uns verachten, wenn wir Alle ihm zureden? Und ob wir auch der Berachtung werth sein mögen, so soll man doch die Psalmen, die Apostel und Christum selbst nicht verachten, welche uns mit so vielen Reden bestürmen, tröstend, lehrend, in uns dringend: seid getrost.

furchtet euch nicht, hoffet, feib mannlich, feib unverzagt! Glauben wir ihnen nicht, fo werben wir auch nicht glauben, wenn alle Engel tommen.

Solches habe ich mit vielen Borten an bich, lieber Breng, gefchrieben. Lebe wohl in Chrifto, und bete fur mich!"

In ber Nachschrift melbet Luther seinem Freund, bag er eine weitläufige Erklarung bes 118. Pfalm abgefaßt und unter bem Titel: bas schone Consitemini, in Wittenberg zum Druck gegeben habe; es umfasse 15 Bogen. Er habe barin namentslich von Neuem die papissische Lehre vom Fegfeuer angegriffen.

Go angftlich beforat nun bie Evangelifden, unter ihnen namentlich Melanchthon und feine Freunde, welche die Rante ber Gegner in ber Mabe gu feben Gelegenheit hatten, ber funf= tigen Entwidelung ber Dinge entgegenfaben, fo gab ber mit Gehnsucht erwartete funfundgmangigfte Juni ben Pros teftanten neue hoffnung und neue Freudigkeit. Gie burften an biefem Zage ihr Glaubenebekenntnig por Raifer und Reich, auf was Breng einen besonderen Nachbrud legt, nicht blog lateis nifc, fonbern auch teutich verlefen. Gleich in ben erften Tagen nach ber Übergabe bes Bekenntniffes batte Breng gern feinen Brudern in ber Beimath eine Schilberung ber gangen Begebenheit burch ben "Buchsenhanfen", \*) ben Boten von Schwabifch : Sall, überfandt, wenn nicht ber lettere fruber, als es Breng erwartet, und ohne bag ibm bieg angezeigt wor= ben mar, von Augsburg abgereift mare, meghalb er ben Sals lifchen Gefandten, wie er am 12. Juli an Ifenmann fchreibt, Bormurfe machte. "Unfere Furften", melbet er ihm in biefem Brief, "haben neulich bem Raifer bas Bekenntnig ihres Glau: bens und ber Lebre ihrer Prediger lateinisch und teutsch über: geben. Ein teutsches Eremplar baben unsere Befandten bor einigen Tagen mit bem Buchfenhanfen an ben Rath ju Sall gefandt. Soffentlich hat ber Rath es bir mitgetheilt und bich um Rath gefragt! Saben fie es bir vorenthalten, fo haben fie nach ihrer Gewohnheit gehandelt. Wie bu weißt, haben Murnberg und Reutlingen bie Confession unterschrieben. Die Unfern haben noch nicht unterfdrieben, wie fie ja auch nicht

<sup>\*)</sup> Pans Buchs.

auf ber Seite berjenigen Stande waren, bie auf bem letten Speierer Reichstag protestirt haben. Sie warten ben Ausgang ber Sache ab, und dieß nicht ohne Grund, wie ich vermuthe. Denn ich benke, sie werden jedenfalls die Confession unterzschreiben. Ich schiede dir hier ein lateinisches Exemplar, damit du es mit den Brudern liesst.

Nach ber Übergabe ber Confession fingen bie Begner an, ihren Glauben niederzuschreiben, \*) mas fie heute fertig gebracht und bem Raifer übergeben haben. Ingwifchen murbe unfere Confession burch Stafette an ben Papft nach Rom geschickt, und heute tam ber Bote von Rom mit bem Urtheil bes Papftes gurud, bas wir noch nicht fennen. Doch wiffen wir in ber That gar wohl, was bas Urtheil bes Untichrifts fein mag. Ferner ließ ber Raifer burch Pfalggraf Friedrich unfere Fürften fragen, ob fie ihrer Confession noch Etwas beigufugen batten. Die Untwort barauf überfende ich bir und fuge einen Fascifel Briefe von Luther bei, bamit bu und unfere Bruber fie lefen, aber nicht abschreiben, bamit fie nicht weiter verbreitet werben. Du wirft baraus feben, von welchem Muth jener unvergleich: liche Mann beseelt ift. Test erwarten wir taglich, wie wir burch unsere Freunde erfahren haben, ber Kaifer werbe an uns bie Frage ftellen, ob wir ibn in biefer Sache als Richter ans erkennen werben. Denn gemiß ift, bag er bei uns anfragen wird. Bir benten auf eine bofliche und gemäßigte Untwort. Denn ben Raifer gerabewegs verwerfen, mare bart, ibn als Richter anerkennen, unrecht. Daber werben wir auf eine feine und fcidliche Urt fein Richteramt ablehnen. Jebenfalls, bie Sache mag fich verhalten, wie fie will, follen ingwischen gegen uns harte und fcredliche Manbate gefchmiebet werben. Die Bifchofe find jum Bermunbern gut ju behandeln; \*\*) einige weltliche Furften, Georg von Cachfen, Markgraf Joachim von Brandenburg und bie Baiern burften fo heftig nach Blut, baß

<sup>\*)</sup> In Myconius ichreibt Breng barüber am 10. Juli: "Die Gegner ruften fich mit gangen Bigen voll Erklarungen gegen unfer Beztenntniß. Ihr Fahnentrager ist Ect, jener gute Mann, an welchen fich 28 Andere anschließen; bie Rias ber Sophiften, wurdest bu sagen!"

<sup>\*\*)</sup> tractabiles.

91

1

fie von nichts als Rrieg und Schwert fprechen. Der Berr moge bie Boller gerftreuen, Die auf Rrieg finnen! Umen.

Du haft hier ben ersten Alt ber Reichstagstragbbie, aber noch nicht ben Wenbepunkt. Inzwischen ift eingetroffen, was wir uns nicht verhehlen: Die zwinglischen Statte haben bem Kaifer ein eigenes Bekenntniß übergeben, und Iwingli eine ebenfo uns vernunftige, als schriftwidrige Confession hieher gefandt."

In ber Rachichrift ju biefem Brief temerkt Breng noch, baß Bucer und Capito in ben letten Tagen nach Mugsburg gekommen feien, und er einige Stunden mit ihnen über bie Abendmahlslehre verhandelt habe. Gie fuchen auch ein Befprach mit Melanchthon, ber fie aber bieber abgewiefen und auf fchriftliche Berhandlung gebrungen babe, theils weil ibm feine Gefcafte feine Beit bagu ubrig laffen, theils um nicht burch ein offentliches Gefprach bie Cache ber Protestanten gu verbachtigen. Die Zwinglianer verfichern zwar bestanbig, ber Unterschied bestehe nur in Borten und Ausbruden, in ber Sache feien fie eins, mas fie, bie Evangelifden, jeboch ftanb= haft laugnen. Delanchthon, ben man fo baufig als ben ftets ju Bermittelung und Bergleich mit bem Gegner bereiten Freund einer theologischen richtigen Mitte anfieht, fcrieb, in volliger Übereinstimmung mit Breng, an Bucer und feine Benoffen am 23. Juli, Breng habe ibm ben Inhalt ber Unterredung mit ihnen mitgetheilt, und er wurde ohne Unftand fich gleichfalls mit ihnen besprechen, wenn er nicht jest burch andere Geschafte verhindert mare. Denn fie burfen verfichert fein, baff, wenn er auch ibre Lebre nicht in allen Studen fur recht balte, er boch bei feiner Abweichung von ihnen frei fei von aller Erbitterung und Sag. Ihm bunte jeboch, es fei meber bem gemeinen Beften gutraglich, noch tonne er es feinem Ge= wiffen gemaß finden, Die evangelischen Furften mit ihrer verbaften Lebre zu belaftigen, die bem Beugnif ber gangen Rirche juwider fei. In bem Bekenntnig, bas 3mingli nach Mugs= burg gefandt habe, gebe er fich bas Unfeben, bag fein Unterfchied nur in ben Borten beftebe. In biefem Menfchen fcheine mehr ein ichweizerischer, als ein driftlicher Geift ju fein, ber ibn zu einer fo trotigen Schrift angetrieben habe. Bon Bergen wuniche er, bag ber Streit über bas Nachtmabl fonnte

beigelegt werben, und wolle gern, wenn fie ihm ichreiben, antworten. Wiederholt brudten Capito und Bucer in ihrer Untwort ben Bunich aus, ein mundliches Gefprach, in Unmefenbeit weniger Beugen von jeber Partei, mit Melanchthon halten ju burfen, ba man fich im fchriftlichen Bertebr viel weitlaus figer faffen muffe; "Brentium und feines gleichen," fcbreiben fie, "feben wir gar gern babei." Die Lutherifchen bestanden jeboch auf einer ichriftlichen Berhandlung, ba man auf biefe eber fuffen tonnte, und bielten fur zwedmaffig, eine furge Darlegung ber Sauptpunfte bes Streits bem Bucer zu überschicken. Melanchthon faßte fie ab und bob als ben Sauptunterfcbied swifden ihrer und ber ichweizerifden Unficht bief bervor, baf in ber letteren bie Gegenwart Chrifti im Abendmahl nur in Die Beichauung bes Glaubens, in ben Gebanten (imaginatio) gefett merbe, und fie beghalb ben Leuten einen blauen Dunft vor bie Mugen machen, wenn fie boch von einer mabrhaftigen Gegenwart Chrifti fprechen. Gie, Die Lutherifchen, laugnen awar allerdings auch bie Transsubstantiation, aber halten bie wefentliche Gegenwart Christi, nicht eine lotale, raumlich um= fcbriebene, fonbern perfonliche, auf bie Beife ftattfinbente feft, wie Chriftus bei feiner Rirche und allen Creaturen gegenwartig 3mar fuchten auch jest bie Strafburger ibre Unficht mies ber in milberen Musbruden bargulegen, allein 3mingli felbft batte fich in feinem nach Mugsburg gefanbten Befenntnig viel barter ausgesprochen, weghalb bie protestantischen Theologen ben Milberungsversuchen ber Strafburger mit Recht miftrauten. Gie beharrten auf ihrer Lebre, mit ber fie bie gange alte Rirche fur fich ju haben überzeugt maren, und verwarfen eine Saffung, burch bie fie bie fatholifche Partei nur noch mehr gu erbittern und ben Rrieg unfehlbar über bie evangelische Rirche bereinzugieben furchteten. Überdieß hatten fie furglich erft in ihrem Bekenntniß ihre Abneigung gegen bie ichweizerische Lehre ausgesprochen, und fonnten nun nicht, ohne ber fatholischen und ihrer eigenen Partei gegenüber als ichwantend und unficher in ihrem Glauben zu erscheinen, fich mit bem Gegner in einen Bergleich einlaffen.

Wir fehren ju Breng's Berichten über ben Fortgang ber Berhanblungen mit ber katholischen Partei gurud. Um 15. Juli

ichreibt er Ifenmann, fo viel er gebort, babe ber Raifer "bie Confession ber Sophisten \*) ihren Berfassern wieber gurud: gegeben, weil fie fo verwirrt, ungefalzen, grob, blutburftig und graufam fei, bag man fich fchamen mußte, fie vor ber Reicheversammlung vorlefen ju laffen. Gie follen fie verbeffern und glimpflicher abfaffen. Bir erfahren taglich, bag wir fie burch unfer Befenntnig fo febr in Betaubung und Bermirrung verfetten, baß fie nicht miffen, mo fie anfangen und auf: boren follen."

Ingwischen batte Breng aus Sall über ben Buftanb feiner Gemeinde Nachrichten erhalten, welche fein ohnebieg viels fach in Unfpruch genommenes Gemuth mit neuen Gorgen erfüllten. Gein Amtsbruber Ifenmann hatte ibm gefchrieben, bag bie Saller in feiner Abmefenbeit fich feineswegs ihres Deis ftere wurdig betragen; ber offentliche Gottesbienft werbe verfaumt, und Alles gebe fich, obne auf Die ernften Beichen ber Beit ju achten, ber gewohnten Reigung jum Leichtfinn und gur Uppigfeit bin. Darauf fdrieb Breng: "Bas bu mir von unferer Gemeinde fcreibft, hat mir nicht wenig miffallen. Das Spruchwort ift zwar allgemein, jedoch mahr, baß fich in ber Abmefenheit bes Lehrers bie Tuchtigkeit bes Schulers bemabre. Wenn fie fortfahren, fo ichlafrig, fo ficher, fo gleichgultig aegen bie nabe Befahr gu fein, fo mogen fie gufeben, baß fie mich nicht vielmehr vertreiben, als gurudrufen. Gie melben mir oft, baß fie febnfuchtig mich wieber bei fich munichen; aber mit folch einem Betragen municht man fich ben Drebiger nicht herbei, fondern mit frommem Gebet, (beffen Berrichtung in ber Rirche fie, wie ich bore, vernachläffigen. Bas mogen fie aber ju Saufe thun!) mit einem guten, fittlichen Banbel, und bem beißen Berlangen, bas Bort Gottes zu boren, bas fie aber verachten follen, fobag bie Babl unferer Buborer flein genug wirb. Predigt' ibr benn nicht bas Bort Gottes? Dber rebet nicht Chriftus burch euern Mund? Babrlich, bas thut er! 3ch weiß, ihr feib Chrifti Bertzeuge. Benn fie baber euren Ruf nicht boren, fo furchte ich, baß fie auch meinen in Bufunft nicht mehr boren werben und mich ber Berr wegen

<sup>\*)</sup> bie fogen. Confutation.

ihrer Geringschätzung fo von ihnen verbannt, bag fie feines Bortes ganglich beraubt werben. Laffen fie fich benn nicht von ben Gefahren ber Gegenwart und ben bevorstebenben Drangfalen rubren? Taglich melbet man uns, bie Turfen naben beran; taglich erwarten wir harte Befehle bes Raifers gegen bas Evangelium. Die Sache von Teutschland fant in unferer Beit nie auf einem gefährlicheren Punkt, und meine Saller ichnarchen rubig und leben, bas Maul auffperrent, bas bin! Belde Beiten, welche Sitten! Gie batten fich boch menigstens burch bie Barte ber letten Sungerenoth, bie fie fo gar fcnell wieber vergeffen haben, marnen laffen follen! Aber ingwischen trofte ich mich mit beinem und unferer Bruber, ber Diakonen, Fleiß. Beharret in bemfelben, ich bitte euch bei Thun Jene auch nicht, mas fich fur Junger bes Christus. herrn ichickt, fo fabret ibr nichts besto weniger fort, euer Umt ju verrichten. Bunfchet ben Frieden. Wollen fie ihn nicht annehmen, fo kommt ber Friede zu euch, zu ihnen aber bas Unheil. Ift es euch übrigens nicht vergonnt, irgent eine liebs liche Frucht von ber Gemeinde (fast hatte ich nicht gesagt von unferer Gemeinbe) ju ernten, fo erquidet wenigstens eure Gemuther burch bie Schriften, bie ich ichon fruber ichidte, und bie ich euch biegmal fenbe. Lebe mohl!"

Die langere 3wifchenzeit, Die bis jur endlichen Mittheis lung ber papiftifchen Biberlegungsichrift ihres Bekenntniffes verfirich, benutten bie Evangelischen gur Erorterung verfchiebener, Die Lehre und Die Gebrauche ihrer Rirche betreffenber Fragen. Je bringenber ber Raifer, mit Berfprechungen und Drobungen, an bie Rubrer ber evangelischen Partei bas Begebren ftellte, von ber fogenannten neuen Lebre abzufteben, besto mehr fuhlten fie fich aufgeforbert, fich ber Grunbe ihrer Trennung von ber romifchen Rirche immer bewußter gu merben, um gegen Freund und Reind von ihrem Glauben Rechenfchaft geben ju tonnen. Als Preis bes Abfalls von bem evan: gelischen Glauben ließ ber Raifer bem Churfurften von Gachfen bie Belehnung mit ber Chur, bem gandgrafen bie Bieberein: fetung bes Bergogs Ulrich von Burtemberg, feines Betters, in fein Bergogthum, bem Markgrafen Georg bie Belehnung mit einigen schlesischen Berrichaften, in Mussicht ftellen. Go ftand-

baft fie nun auch alle biefe Lodmittel gurudwiefen und fich einerfeits auf ihr gutes Recht, andererfeits auf Die Forderung ibres Gemiffens beriefen, fo mar es boch naturlich, baf baupt= fachlich aus Beranlaffung ber zubringlichen Schritte bes Begentheils, Die Frage wiederholt auf Die Tagesordnung fam. ob man nicht in einzelnen Dunkten nachaeben und baburch eine Berfohnung berbeiführen tounte. Bir finden in Diefer Beit pon ben Rathen ber Rurften, wie von ben anwesenden Theologen. felbit bem in Coburg weilenden Luther, über ben Primat bes Papftes, die Abichaffung bes Rlofterlebens, bas Reformations: recht ber Landesfursten, bie Deffe und andere Streitfragen Bebenten. Much von Breng ift uns ein furges Bebenfen über die Frage aufbehalten: ob nicht die Privatmeffe megen ber Euchariftie, ber mit bem Abendmabl verbundenen Dantfagung, wiederhergestellt werben follte? namentlich icheint Martgraf Georg von Brandenburg, meniger um ber Gegenpartei willen, beren Bumuthungen er fortwahrend auf bas Ents fcbiebenfte gurudwies, als vielmehr um bem evangelifchen Gottesbienft felbft mehr Theilnahme und Leben ju verschaffen, bie Biebereinführung ber Privatmeffe gur Sprache gebracht gu baben. Breng hatte fich fcon 1523 gegen bie Binfelmeffen in Sall erflart, und ebenfo batte er fich im Spngramma fraftig gegen ben Bormurf bes Defolampabius vertheibigt, als führe Die lutherifche Abendmablsanficht jum Gogenbienft ber Meffe gurud. Es war naturlich, bag bie Reformatoren insbefondere bem Opferbegriff ber tatholifchen Rirche entgegen= traten. Je bober fie bas Sacrament bes Abendmahls felbft bielten, befto übereinstimmenter mit feiner urfprunglichen Beftalt fuchten fie es wieder berguftellen und von allem unreinen Beiwert zu entfleiben, mit welchem es fpatere Beiten, Die bereits unter bem Ginflug ber Bierarchie geftanben, umgeben hatten. Bu biefem gehorte die Lebre, bag bie Aufopferung Chrifti am Rreuze nicht bloß im Abendmahl bantbar gefeiert und ihre Bohlthaten von dem Glaubigen angeeignet werben, fondern bag biefelbe fich jedesmal in ber Communion auf un: blutige Beise erneuere, indem ber Priefter Die in den Leib und bas Blut Chrifti verwandelten Beftandtheile bes Abendmable, mithin Chriftum felbft als Opfer Gott barbringe. Breng geht in feinem Bebenfen uber bie Bieberberftellung ber Privatmeffe von bem 3med bes Abendmable aus. Es babe, fatt bloge Dankfagung zu fein, vielmehr bie Bestimmung, bie Gemiffen au troften, ben Beburftigen Etwas mitgutheilen, wie icon Mugustin bom Sacrament fage, es fei bas fichtbare Beichen einer unfichtbaren Gabe. Richt alfo wir reichen Chrifto Etwas bar, wenn wir bas nachtmabl genießen, fonbern er reiche uns feine Boblthat bar. Allerdings fei bas Brot im Abendmahl ber Leib Chrifti, ber Bein fein Blut; aber nicht als Beichen ber Dankfagung werben fie im Abendmahl ausgetheilt, fonbern gur Berficherung fur uns, bag uns bie Gunben vergeben feien. Bir empfangen Etwas von Gott, fatt bag bie Begner fagen, wir geben ihm Etwas. "Allerdings fage auch niemand von ben Papiften, baf bie gaien, wenn fie communiciren. Gott opfern, fontern fie gefteben vielmehr, bag fie bas Beilige empfangen. Wie burfen fich benn alfo bie Dfaffen vom Abend: mabl mehr berausnehmen und anmagen, als bie gaien, ba boch Chriftus es fur Beibe eingefett und einem Stand fo viel, als bem anbern gewibmet bat?"

Um 22. Juli ichidte Breng Ifenmann ben Unfang ber Confutation, aus welchem er bas gange Machmert beurtbeilen fonne. "Unseren Rurften wird gegenwartig burch verschiebene Drobungen augefest, baß fie vom Evangelium abfallen; aber fie beharren ftandhaft burch ben Berrn." In Diefem Brief banft er Ifenmann fur ben Freundesbienft, bag er feinen Dies ner Bernhard in Roft genommen habe, und bittet ibn, er mochte ibn bis zu feiner Beimkehr als Tifchgenoffen behalten, wo er ihm benn feine Schulbigfeit erftatten wolle. Bein brauche er ihm feinen ju geben; er foll nur von feinem Rocher= wein mit fich nehmen, wenn er Bein trinfen wolle, ober Baffer trinfen. "Sanble gegen ibn als Bater, ich beschmore bich, beffere, guchtige ibn, und lag ibn ja nicht in feine Beis math. Meinen Eltern babe ich jest von Augsburg aus zweimal geschrieben und fie von meiner Lage und von bem Reichstag unterrichtet. Much bir bante ich, bag bu burch bein Schreiben meine Eltern getroftet baft!" Dem Brief padte Breng ein Eremplar bes Abendmablsbefenntniffes ber Strafburger bei, "wahrlich ein folgues, trugerifdes Dachwert!"

Dag bie lange Bergogerung einer Entscheibung bei vielen Unmefenden eine verbriefliche Stimmung hervorbrachte, lagt fich erwarten. Ebenfo vergrößerten fich je langer, je mehr. Die Beforgniffe ber Evangelifden, Die entfernt von bem Schauplat bes Streits maren. "Die vielfaltigften Gefdmate, fdreibt Breng am 30. Juli, find im Umlauf; Jeber begt nach feinen Bunfchen bie Soffnung über ben Musgang bes Reichstags. Einige verfichern feft, ber Reichstag foll nach Coln verlegt werden, Unbere, er werbe in Mugsburg bis Beihnachten verlangert. Du fannft bir felbft vorftellen, wie wir bes Lebens bier überbruffig finb!" Durch Pfarrer Beig von Crailsheim, ber wegen Rrantheit nach Saufe reiste, ichidte er Ifenmann bie Schrift Luthers an ben Carbinal von Maing und erzählte ihm mehrere Reuigkeiten; fo habe er furglich einen Riefen gefeben, gegen welchen er, wenn er fich neben ibn gestellt, wie ein 3merg ausgesehen habe. Ebenso babe er neulich, am Zaa nach Satobi, aus Beranlaffung ber Belehnung mehrerer Fur= ften ben Raifer in feinem gangen Ornat gefeben, ber uber 200,000 Goldgulben werth fein foll. "Go tragt man bie Infignien ber Majeftat gur Schau; aber um bas, mas unfer Seelenheil betrifft, fummert fich niemanb!"

Enblich, am 4. Muguft, tann er feinem Freund bie Dachricht geben, bag am geftrigen Tag, ben britten Muguft, bie Confutation, bie Biberlegungsschrift, welche bie Papiften ber Mugeburgifchen Confession entgegensetten, vor bem Raifer und ben Stanben bes Reichs verlefen worben fei. Die Unt: wort an bie Protestanten fei im Ramen bes Raifers, nicht ber Gegner ertheilt. Der Raifer babe ibnen burch Pfalggraf Friebrich, feinen gewohnlichen Dolmeticher, erklart, bag er von biefen Artiteln und von ber "driftlichen romifchen Rirche", benn fo nennen fie fie, nicht abweichen, fonbern "Geine Da= jeftat barauf beruhen woll." "Dann folgten bie Artitel felbft, in welchen Richts von ber alten Gottlofigfeit meggelaffen ift. Mles ift Rochleifch, Fabrifch und Edifch abgefaßt. Wahrlich, ein fo erbarmlich bummes Dachwert, bag ich mich fur ben romifchen Namen ichame, baß fie in ihrer Rirche nicht Danner fanten, welche wenigstens mit Klugheit und Unftant uns Baretifern antworten tonnten. Obgleich ber Raifer, wie fie fagen,

fich neutral balt - benn als unfere Confession verlesen murbe. fchlief er, und als bie Untwort ber Gegner verlefen murbe, fcblief er abermale, mitten in ber Berhandlung! - fo ift er in wachem Buftand unferem Religioneintereffe nicht fo abgeneigt. Er ift in ber That ein guter Mann, ber nicht felbft bandelt, fonbern nur mit fich bandeln laft. Doch bas ichreibe ich bir, nicht ber Menge, nur etwa ben Brubern magft bu es mittheilen, bamit es nicht icheint, wir verhohnen bie taifer= liche Dajeftat! Rach ber Berlefung ber Urtitel ber Confuta: tion begehrte ber Raifer, bag Alle ben Artifeln beipflichten. Falls fie es nicht thun, fo werbe er von feiner taiferlichen Befugnig eines Bogte ber driftlichen romifden Rirde Gebrauch machen, und fich ber driftlichen Religion annehmen. Rachber baten fich bie Unfern eine Abichrift jener Artitel aus, um barauf antworten ju tonnen. Der Raifer ertlarte, er wolle fich befinnen, ob er ihnen ichriftlich bie Artitel guftelle. Bir zweifeln an ihrer tibergabe. Das feben wir aber, wie lacherlich bie Sache behandelt wird. Der Raifer will uns gu feinem Glauben nothigen, und befinnt fich boch noch, ob er uns benfelben ichriftlich übergeben will! Rurg, ein Schwindels geift halt bie Papiften gang befeffen! Gie hatten Bieles gufams mengetragen und ein ganges Deer von lutherischen Rebereien aufammengefdrieben; aber alles bas murbe burch ibre eigenen Leute verworfen und getilgt. Rur bie Antwort auf unfer Bekenntniff murbe porgelefen. Wir erwarten nun, ob ber Raifer uns feinen Glauben ichriftlich mittheilt; verweigert er es, fo haben wir die gegrundetfte Urfache, ihn nicht anzunehmen. Theilt er uns ihn mit, fo werben wir antworten und gwar mit Chrifti Sulfe, ausführlich und erschöpfend. Bete bu in: mifchen mit ber Gemeinbe, und ftarte bie Unferigen, baf ich nicht mehr horen muß, mas ich im vorigen Sahr borte." Much Diefem Brief mar eine weitere Mittheilung beigegeben, Die Unts wort Luthers an Melanchthon über bie menschlichen Trabitionen.

Noch beforgter, als an Isenmann, spricht sich Brenz über bie Zukunft ber evangelischen Kirche und bes teutschen Baters landes an Myconius aus, auf bessen Freundschaft er einen bessonderen Werth legte. "Dein Brief," schreibt er an ihn am 8. August, "war mir außerst erfreulich, ba er mir ein Zeichen

beiner redlichen Gesinnung gegen mich ist. So moge benn zwischen und eine gegenseitige Freundschaft bestehen, die nie aufhört! Über die Reichstagsangelegenheit kann ich dir nichts Bestimmtes schreiben, außer daß Alles sich zum Berderben Teutschlands anzulassen scheint." Der Kaiser such die evanzgelischen Fürsten zur Unterschrift des papistischen Bekenntnisses zu zwingen, und wage es doch nicht, ihnen dasselbe mitzutheiz len. "Belch ein wunderlicher Glaube ist das! Burden wir ihn annehmen, so wurden wir uns unter ein doppeltes Papstthum begeben." Erhard Schnepf, der eben als er den Briefschieb, bei ihm war, gebe ihm Grüße an Myconius auf.

Un bemfelben Zag fchrieb er an Ifenmann: "Bir bofften, wir werden bald nach ber faiferlichen Confutation, beren ich in meinem neulichen Schreiben Ermahnung gethan, bes Reichs= tags Ende feben; aber fo viel man aus bem, mas feither bei uns porfiel, ichließen fann, wird ber Reichstag fich nicht en= bigen, außer, mas Gott perbuten wolle, mit bem Berberben und Untergang von gang Teutschland. Go groß ift bie Buth bes Satans gegen ben herrn und feinen Gefalbten. Rachbem bie Unfern ein Eremplar ber Confutation begehrt, antwortete ihnen ber Raifer, nur unter ber Betingung werbe er ihnen eines abreichen, wenn fie bei Gib und Pflichten fich gegen bie faiferliche Majeftat verbindlich machen, baffelbe nicht ju veröffentlichen. Unter biefer Bedingung lebnten es bie Unferen ab. Gie wollten nicht eiblich Etwas verfprechen, mas nicht in ihrer Band lag, ba bie Schrift auch burch Unbere fich perbreiten konnte, und man nachher bie Schuld auf fie werfen fonnte. Gie erklarten fich jeboch mit ber Biberlegung und ber Bumuthung bes Raifers nicht einverstanden, ba fie burch ibre Unnahme fich unter ein boppeltes Papfithum und bie Berrichaft bes Untichrift gebeugt baben murben. Die Furften tamen baber überein, bag- ber Streit burch einen Musichuf von Rurften und Bifchofen beigelegt und die firchlichen Digbrauche abgestellt werben follten. Damals begten wir gute Soffnung, weil wir nicht mußten, bag ber Gatan Unberes im Schild fubre. Denn fogleich nachber verlangte ber gandgraf nach berkommlicher Gitte bom Raifer Die Erlaubnig, ben Reiches tag ju verlaffen, indem er, ich weiß nicht, mas fur ein Gefchaft vorschutte. 216 ber Raifer liftiger Beife bie Untwort binausichob, martete ber Beffe bie Untwort nicht ab, fonbern verließ am 6. August - auf biefen Tag hatte er ben Urlaub begehrt - Abends vor bem Thorfcblug verfleibet mit einigen Reitern beimlich bie Stadt, ohne Biffen bes Raifers, ber Richts ber Art vermuthete. Mitten in ber Racht befahl nun ber Raifer bem Rath, man foll Niemand jum Stadtthor binauslaffen. Gie fagen, es fei ein großer garm in ber Stabt 3ch meines Theils habe fest und fuß gefchlafen. gewesen. Morgens mit Tages Unbruch ließ ber Raifer bie Thore mit feinen Golbaten befeten, in ber Meinung, ber ganbgraf fei noch ba, und berief unfere Furften, welchen er burch einige Furften von ber andersglaubenden Partei\*) bedeutete, es fei burchaus fein Wille, baß fie feine Lehre, welche fie in ber Confutation vernommen, unterschreiben. Bollen fie nicht, fo follen fie miffen, bag fie fur ihr Leben, ihr Gebiet, ihre Un= terthanen und ibre Nachkommen Gefahr laufen; unterschreiben fie, fo werben fie ben gnabigften Raifer haben. Diefe Dros bungen machten jeboch auf bie Unfern feinen Ginbruck; fie bleiben bei ihrer Erklarung und weichen auch nicht ein Saar breit. Du fiehft jest, marum bie Thore befest murben; ber Raifer wollte, wie man fagt, bie Unfern mit Gewalt zu feiner Lebre nothigen. Aber biefe Gewaltsmaßregeln unterbrach bie Abreise bes ganbgrafen, bie unfere Gegner geschmeibiger machte. Denn als fie einige Stunden barauf erfuhren, ber gandgraf fei entwifcht, riefen fie bie Unfern abermals gusammen. Da entschuldigte nun ber Raifer Die Befetung ber Stadtthore und icob die Schuld auf einen Aufftand, in welchem Tags guvor ein Spanier ermorbet worben fei, es fein verbergent, bag es bamit auf eine Gewaltsmagregel gegen bie Unfern abgefeben gewesen fei. Er bat, es mochte boch Reiner, ebe bie Cache jum Schluß gefommen, ben Reichstag verlaffen, und ein Jeber bas Seinige gur Beilegung bes Streits beitragen. Er wolle Niemand Gewalt anthun. Go fommen jest erft bie firchlichen Streitigkeiten gur Berhandlung, burch einen Musichuß, ber mit ber mit ben Unferigen bie Cache beilegen foll. Berfchieben

<sup>\*)</sup> per impios quosdam principes.

sind die Hoffnungen oder Besurchtungen, welchen sich die Einen oder Andern hingeben. Ich kann mir nichts Gutes von diesem Reichstag versprechen; es wird Alles so hinterlistig, versteckt und drohend verhandelt. Das Ende von Teutschland ist nahe, wenn nicht Gott aus der Hohe für unsere Angelegenheiten sorgt. Bete daher mit der Kirche, daß, wenn die Belt wirklich untergehen sollte, ihr wenigstens in dem Untergang durch Christium unsern Herrn und in ihm gerettet werdet!" In der Rachschrift zu diesem Briefe sügt Brenz dem Gruß an die christlichen Brüder in Hall und deren Frauen den Austrag an Isenmann bei, er soll sie ermahnen, gutes Muths zu sein, da der Herr den Lärm der Wölker und Fürsten dieser Zeit, den sie wider seinen Gesalbten erheben, verlache!

Am 12. August melbet er weiter, es seien die Evangelissichen von bein oben genannten Ausschuß aufgefordert worden, ein Mittel anzugeben, wie die Streitsache am besten beigelegt werden konne, und sie haben ben Borschlag gemacht, von jeder Partei sieben tuchtige Manner zu erwählen, die sich über bie streitigen Punkte zu verständigen suchen. Noch habe aber der Ausschuß sich über diesen Borschlag nicht erklart, wiewohl

er fich mahrscheinlich mit bemfelben vereinigen werbe.

Ehe Brenz nach Augsburg reiste, scheint er mit bem Plan, sich zu verehelichen, umgegangen zu sein. Wir erinnern uns an ben Scherz über Cochlaus Begünstigung ber unverzehlichten Priester, in bem Brief vom 4. Juni; jest schreibt er an Isenmann, ber in einem Brief auf die Absicht seines Freundes angespielt zu haben scheint, am 14. August: "An das heis rathen kann ich gegenwärtig gar nicht benken. Kaum kann man selbst leben, wie wollte man da an ben Ehestand benken? Überdieß antwortete ich neulich, als ich mit Melanchton an ben römischen Cardinal Campegius abgesandt wurde, und bieser mich fragte: ob ich verheirathet sei, verneinend, woraus er mich außerst freundlich, nach der Italiener Weise, lobte. Meinst du, solches Lob kiele mich nicht? Du kannst daraus sehen, was du jener Wittwe\*), von der du mir schreibst, die

<sup>\*)</sup> Es war, wie wir fpater feben werben, die Bittme bes Rath Begel, eine geborne Grater.

ich wegen ihrer ehrbaren Sitten immer fehr hoch hielt, antworten kannst, jumal ba ich kaum ohne bas Berbot ber Priesterehe nach Sause zurudkehren werbe, wenn ich ja noch heimkomme. Aber bavon spater einmal munblich, wenn ber herr will! Denn Niemand verspricht sich etwas Gutes für uns Lutheraner; so lauten alle Anzeichen. Doch wird Christus

über fie alle Berr fein. Dochmals lebe mobi!

Die Ramen ber 14 Musichusmitglieber, welche über bie ftreitigen Artifel ber Religion miteinander banbeln follten, theilt Breng feinem Freund Ifenmann in feinem Brief vom 28. Mus guft mit. Es feien von Seiten ber Gegner ber Bifchof von Mugsburg (Furft Stadion), ber Bergog von Braunfchweig, in beffen Stelle nach feinem Mustritt Bergog Beorg von Sachfen eingetreten fei, bie beiben Rangler von Baben und von Coln, Ed, Conrad Wimpina und Cochlaus. Evangelischer Seits: ber Churpring Johann Friedrich von Sachsen, Markgraf Georg von Branbenburg, Rangler Brud, Dr. Beller, ber and: bachische Rangler, Melanchthon, Schnepf, und burch Gottes Gnabe er, Johann Breng. Bas Breng's Untheil an ben Mus: schußberathungen betrifft, so glauben wir bier, nicht am un: rechten Orte jene bentwurdige Mufferung aus Melanchthons Mund, welche und Myconius aufbehalten bat, einschalten gu burfen: "M. Philipp Melanchthon fprach oft: er wollt lieber einen einigen Brentium bei fich im Concilio haben, benn feinen anbern Theologen, benn ba mare Berffand und Beftanbigfeit, Rath und That bei einander." Bei ben Bergleichsverhands lungen in Augeburg tam es vor, bag Breng, nach Spalatin's Unnalen an ben Beibbifchof von Burgburg, Marius, nach anbern Nachrichten an Ed, als biefer fich auf bie Muctoritat ber Mutter berief, ber man folgen muffe (er meinte bie papftifche Rirche), fich mit ber Gegenrebe wandte: "Gi, lieber Berr, ibr mußt bennoch auch bes Baters, bes lieben Gottes, baneben nicht vergeffen!" Da bat ber Beibbifchof aus ber Saut wollen fabren, fest Spalatin bingu.

Die Protestanten im Ausschuß hatten bem Gegentheil, nach Breng's Schreiben, einige "Mittel" \*) angeboten, über

<sup>\*)</sup> media.

bie man sich vorerst bis zu Berufung eines Concils vergleichen könne; die Saller Gefandten werden dieselben Isenmann einshändigen. "Ich habe aber keine Hoffnung, daß man sich verzeinige. Denn wie stimmt Christus zu Belial? Die Papisten verlangten von und, wir sollen predigen: es sei keine Sunde, auch nicht gegen die Einsehung Christi, das Abendmahl nur unter Einer Gestalt zu empfangen; sie wollen zugeben, daß wir es unter beiden Gestalten genießen. Bis jeht haben wir und standhaft geweigert. Der herr erhalte und so standhaft! Denn es sind Biele so schwach, daß sie den Frieden der Welt lieber wollen, als den Frieden Christi. Weiter weiß ich die nicht zu schreiben. Denn die Reichstagssache hat eine Gestalt, daß sie sich jeden Augenblick andert."

Die Bergleichsverhandlungen bes großeren Musichuffes ber Bierzehner fowohl, als bes engeren Musichuffes von feche Abgeordneten (feit bem 23. Muguft) erregten an vielen Orten unter ben Protestanten Ungufriedenheit und Beforgniß. Dan migbilligte bie Rachgiebigkeit, bie befonbers Melanchthon fich ju Schulden tommen laffe, namentlich, bag er, aus Furcht, obne eine folche Auctoritat mochte bie großte Billfuhr in ber evangelischen Rirche ausbrechen, ben Bischofen bie burch bie Reformation ihnen entriffene geiftliche Jurisbiktion wieder einraumen wollte. Much Breng mußte fich, wie bei Fremben, fo in feiner Beimath allerlei Ubels nachfagen laffen. Und boch war er es, ber in ber Lebre feinerlei bem Evangelium jumiber= laufenbe Bugeftanbniffe machte. Er batte in einer Gigung bes großeren Ausschuffes gegen Ed bie Bestimmung bes 6. Artitels ber Confession, bag wir ohne Berbienft ber Berte, burch ben blogen Glauben Bergebung ber Gunben empfangen, nachbruds lich vertheibigt. Er erflarte fich in einem eigenen furgen Be= benten entschieben fur ben Genuß bes Abendmabis unter beiben Bestalten, und gegen bie Bevorzugung bes geiftlichen Stanbes bei ber Feier bes Sacraments, ba Chriftus "bas Sacrament fur bie gange Rirche, nicht allein fur bie Priefter eingefest habe. Derhalben bie Ordnung, beibe Geftalten ju empfaben, Priefter und Laien betrifft." Rur im Rothfall, gab er gu, tonne man bavon bispenfiren, fowie David in einem Fall ber Noth bie priefterlichen Brote gegeffen babe.

In mehreren Briefen an Ifenmann bezieht fich Breng auf die ihm gemachten Borwurfe. "Du haft wohl jett", fchreibt er ihm am 3. September, "unfere Mittel gelesen, bie wir ben Gegnern vorgelegt baben, und obwohl fie bir beim erften Unblick hart scheinen mogen, fo wirft bu boch anders urtheilen, wenn bu fpater munblich von mir bie Grunbe boren wirft, bie ich bir jest nicht aufgablen fann. Das Bolf beguchtigt uns, wir feien von ben Papiften mit Gelb beftochen, weil wir nicht feiner Billfuhr bulbigen. Ber fich fur beffer halt, fcreit über Gottlofigfeit und befchulbigt uns bes Abfalls, weil wir ben Bijchofen bie Jurisbiftion angetragen haben. Wir haben einige Lehrer, Die beinahe bie Sand bieten, und Seber glaubt, er murbe beffere Bebingungen vorgeschlagen haben. Das ift ber Bohn fur unfere Corge und Arbeit. 3ch fcide bir uber biefen Gegenftand unferes Luthers Urtheil. Aber biefen eigenhandigen Brief Luthers, ben mir Delanchthon fchenkte, behalte forgfaltig bei ber Sand, bamit er nicht abgefchrieben und verbreitet werbe. Much ben Brief, ben ich bir neulich über bie beimliche Entweichung bes gandgrafen fchrieb, hebe forgfattig auf ober verbrenne ibn, bamit er nicht in frembe Sande fommt. Es wurde namlich bier ein zwinglischer Prebiger gefangen gefett, nicht unter bem Bormand, bag er ein Sacramentirer fei (wie ber Raifer es entschulbigte), fonbern weil er offentlich behauptete, ber Raifer habe ben ganbarafen von Beffen gefangen nehmen wollen. Du fiehft, mas man fur Bormand ergreift, um uns ju unterbruden. Ubrigens find unfere Mittel, von benen wir nicht einen Kinger breit abmeichen wollen, bem Raifer vorgelegt worben, nicht als Richter, fon= bern bamit er uns gestatte, bei biefem Befenntnig in Rube gu leben. Wie fich ber Raifer nach bem Musfpruch bes Dapftes erklaren wird, (er foll namlich von bem Papfte, bem er unfere Mittel überfandt, einen Boten erwarten) barüber find wir bier Alle in gespannter Erwartung."

Es ist nicht unwahrscheinlich, bag man in Breng's Seizmath mit ben Gerüchten über eine schwankendere Stellung, bie er eingenommen habe, sein Verhaltniß zu seinem Landsmann und früheren Lehrer, Dr. Knetler, in Verbindung brachte, ber unterdessen in kaiserliche Dienste getreten war.

In seinem Brief vom 8. September schreibt Brenz an Isenmann: "Ich wundere mich über die Schaamlosigkeit jenes Schwähers, der bei euch das Gerücht ausstreute, ich sei zum kaiserlichen hof berusen worden und habe mit dem Kaiser eine Privatunterredung gehabt. Noch mehr aber wundere ich mich über die Dummheit unserer Leute, welche solchen unwahrscheinlichen Lügen bereitwillig ihr Ohr leihen. Davon, das Kneller zum Fiscal ernannt worden sei, weiß ich durchaus Nichts. Er besuchte mich einigemal, aber über diese Angelegenheit sprach er mit mir auch nicht ein Wort."

In bemselben Brief schreibt Brenz von neuen Bersuchen ber Zwinglianer, eine Bereinigung mit ben lutherischen Theologen zu Stande zu bringen, die aber wiederholt an der Unredlickeit ber Ersteren gescheitert seien. Nachdem sie namlich bei einer Zusammenkunft mit ihm und Melanchthon ihre Zustimmung zu einigen Sagen, welche Melanchthon abgesaßt, gegeben hatten, anderte sie Bucer wieder, als er nach Hause kam, und schiefte sie mit seinen Anderungen Luthern zu, der gar nicht barauf antwortete.

Bom Reichstag schreibt er weiter: "Gestern rief ber Kaiser unsere Leute in seine Herberge und gab zwar seine Einwilligung zu einem Concil, ohne jedoch hinzuzusuguen: ein freies, christliches, allgemeines, inmitten ber teutschen Nation. Inzwischen wunscht er, daß alles Eingeriffene bis zur Entscheidung bes Concils wiederhergestellt werde. Bum Schluß fügte er hinzu, er wolle nichts besto weniger mit den Unsern, wenn sie es

<sup>\*)</sup> Es scheint, daß in dem Briefe Geryons (bes Arzt Gernon Seiler in Augsburg) an Spalatin, welchen Forstemann im Urkundenbuch zur Gesch. des Reichst. zu Augsburg, II. S. 286 sf. mittheilt, die Lesart: Dr. Anetler die richtige ist, und es der Hypothesse: Keller (evangel. Prediger in Augsburg) nicht bedarf. Daß Anetler seinen Landsmann und ehemaligen Schüler Brenz östers besucht, zeugt eben so sehr für die Unabhängigkeit seiner Bessinnung, als für seine Hochachtung gegen Brenz, weshalb ihn Geryon wohl mit Recht: homo sinceriasimus nennen und sich auf seine Autorität für das unter den Papisten verdreitete Gerücht berufen kann, es sei ein Bergleich zwischen Theisen zu Stand gestommen. Weit eher konnte Kneller Einsicht von dem Attenstüd bekommen, das Geryon anschirt, und es in manidus comitis cujusdam (naturlich eines papistischen) zu lesen bekommen, als der Pfarrer Keller.

wollen, in eigener Perfon verhandeln, bamit fie auf feine Meinung eingehen. Das glaubt man habe er beghalb ben Unfern vorgeschlagen, bamit, wenn wir bie Berhandlung mit bem Raifer ablehnen, unfere Gegner gegrundete Urfache haben, uns beim Raifer verhaßt ju machen. Die Unfern antworten beute boflich, fie fonnen von ben einmal geftellten Bebingungen nicht abweichen, fie wollen baber bem Raifer nicht mehr mit weiterer Unterhandlung beschwerlich fallen. Doch werden fie mit ben anbern Rurften fich uber bie Bebingungen bes außeren Rriebens zu vergleichen fuchen, bamit ein Jeber bis zum Concil rubia feines Glaubens leben tonne. Wir erwarten nun bes Raifers Antwort. Unfere Bebingungen und Mittel, bie wir vorgeschlagen haben, verwerfen bie Prebiger fast fammt: licher evangelischer Stabte. Sie fcreiben an und hieber außerft unfreundlich und lieblos. Ginige richten barüber, ohne fie auch nur gelefen zu haben; fo groß ift bie Berfolgungefucht gegen uns. Jene theologischen Stubengelehrten murben eber ben Erbfreis in Bermirrung bringen, als bag fie auch nur in Sinficht bes Defigemantes ober ber burgerlichen Jurisbiftion ber Bifchofe nachgeben; wenn gleich bie Freiheit ber driftlichen Lehre gerettet bleibt. Gie wollen nicht, bag wir ihre Richter feien, und boch reben fie in allen Briefen, bie fie an uns ichreiben, als Richter uber uns, ebe fie unfere Grunbe gebort ober gelefen haben. 3ch weiß, bag bein Urtheil billiger ift, barum will ich biefe Rlage in beinen Schoos nieberlegen. -Du icheraft uber meine Beiratheplane; wollte Gott, es fame nicht bagu, Die Sache einft im Ernft zu verhandeln! Doch auch bieg fage ich nur fcherzweife. Lebe mobi!

Am 11. September: "Aus beinem Brief ersehe ich, baß auch bu bie von uns gestellten Bedingungen nicht recht auffassesse, but beklagst bich über die Menge ber Fasten, und wenn bu die Sache recht ansehen wirst, mußt du sehen, daß wir außer dem bloßen Namen Nichts zugegeben haben. Ich frage: was sind benn noch die papistischen Fasten, wenn man die evangelische Lehrsreiheit sesthalt? Wir mußten durch Verläumdungen uns einen Weg bahnen, damit nicht unsere Gegner uns vor dem Kaiser, der nach dem einstimmigen Zeugniß aller Redelichen der beste Mann und der gnabigste Kurst ist, als Anseche

hanger fleischlicher Luft verbachtigen konnten. Bas bie Ge= malt ber Bifchofe uber bie Diener ber Rirche betrifft, fo find barüber alle Reblichen mit uns einverstanden. Aber, fagft bu, fie find faliche Propheten und Morber. 3ch antworte: nebmen fie unfere Bebingungen und Mittel an, fo werben fie aufhoren, faliche Propheten und Morber ju fein. machen mir ja die Freiheit und die Reinheit ber Lebre gur Bebingung; halten wir biefe feft, mas hatteft bu gegen bie Bewalt ber Bifchofe einzuwenden? Du weißt nicht, wie fcwer bie rechtschaffenen Prebiger in ben evangelischen Fürftenthumern von ben Sof= und Staatsbeamten ber Rurften gebrudt merben. Much bas icheint ben Guten nicht gerathen, bag ber Sof bas Rirchenregiment orbne. Du baft es ja felbit auch ichon bei ben Unseren erfahren, wie klug und wie gnabig jene Bauern - benn fo nenne ich bie Burger aus bem Laienftanb - bie Rirchendiener bebandeln. Du municheft bir oft, ju fterben! Das ift eine muthige Außerung, wie fie Biele von une, und auch wir hier ausstoßen. Aber nicht barum handelt es fich, baf ber Breng ober Ifenmann flirbt, benn biefe find bereit jum Tob, und es wird feiner langen Berhandlung bedurfen, wenn ber herr fie ruft; fonbern barum handelt es fich, baß wir nicht muthwillig und gegen alle Bernunft bie Rirche ber Berfolgung und bem Untergang preisgeben. Das vermeiben wir, bavor furchten wir uns, bas fuchen wir forgfaltig abgu-Denn wenn auch Giniges in ben gestellten Bebingungen etwas bart und unbillig icheint, fo fann man ihnen boch in feinem Fall ben Borwurf ber Schlechtigfeit und Gott= lofigfeit machen. Much ift nicht Etwas beghalb ein Argerniß, weil es ben Bauern nicht gefällt. Sonft mare es ein Arger= niff, ben Chorrod anzugieben, mahrend man boch die Freiheit ber Lebre behalt, bagegen feines, wenn man wegen Bermerfung bes Chorrod's bes Evangeliums beraubt wird und viele taufend Menfchen niebergemacht werben! Und wenn es wirtlich ein Argerniß ift, bas priefterliche Gewand wieder ju neb= men, fo ift es unfere Schuld, ba wir unfere Rirche uber ben freien Gebrauch ber Rleiber nicht forgfaltig genug unterrichtet baben, bamit fie nicht uber biefen ober jenen Gebrauch fo in Aufregung tomme. Doch mas braucht's viele Borte?

ist nicht zu befürchten, baß die Gegner unfere Mittel annehmen. Betrachtet man die Sache genau, so haben wir solche Borsschläge gemacht, daß es nur scheint, wir haben in Einisgem nachgegeben, während wir in der Sache selbst durchaus keine Zugeständnisse machten. Und das sehen sie selbst gar wohl ein. Doch hoffe ich, wir werden Frieden haben, und unsere Lehre, wenn auch keine Billigung, wenigstens Dulbung sinden, was unser einziger Bunsch ift. Lebe wohl mit der Gemeinde und betet fleißig! Gruße alle unsere Freunde und Freundinnen!"

Bie beftig bie Bormurfe gegen bie von lutherischer Seite besonders thatigen Theologen maren, bavon gibt und ein vertrauliches Schreiben bes Nurnberger Abgeordneten Bieronymus Baumgartner an feinen Freund und gandemann, ben Rathe: fchreiber Lagarus Spengler, vom 13. September Beugniß. "Es ift gut," außert er barin, "baß bie Confession einmal beraus ift, fonft batten bie Theologen langft ein anberes bekannt. Philippus (Melanchthon) ift finbifcher benn ein Rind morben; Brentius ift nit allein ungeschickt, fonbern auch grob und rauh. Beller ift voll Kurcht, und baben biefe brei ben frommen Markgrafen gang irr und fleinmuthig gemacht, bereben ihn, was fie wollen, wiewohl ich merke, bag er gern recht thut." Der einzige verftanbige Mann, ben ber Churfurft habe, fei Dr. Brud, allein er ftebe allein, bie fachfifchen Theologen burfen nicht gegen Melanchthon reben. Go fei zu beforgen, bag man einen Abschied erhalte, burch welchen man fich zu viel vergebe, ohne bag man bes Raifers Gunft erlange. Wenn fie, bie Abgeordneten ber Stabte, fich ben vorgefochten Brei nicht ichmeden laffen wollen, fo fchreie man über fie, fie wollen ben Frieden nit leiben, und wollen mit bem Landgrafen brein hauen "Der einzige Schnepf hat noch ein Schnabel, driften: lich und beständig ju fingen, barum er von ben anbern oft scurriliter verspottet murbe. Wenn er nicht babei mare, wollten wir aller Theologen halben icon eins mit bem Wibertheil fein."

Gewiß thut Baumgartner hier unserem Breng Unrecht. Seine Briefe an Ifenmann bezeugen gur Genuge, wie wenig er geneigt war, bem Gegner in wesentlichen Dingen, in ber

Lebre und in ben unmittelbar mit ber Lebre ausammenbangen: ben Geremonien nachzugeben. Warum er fich fur bie bischofliche Buriebiftion aussprach, baben wir oben gefeben. burch ein fo unbedeutenbes Bugeftandniß, wie bie Beibehals tung bes priefterlichen Chorrode ober Deggewandes, ben Frie: ben in ber Rirche, bie Unerfennung ber evangelischen Partei ertaufen ju tonnen hoffte, wer wird beghalb mit ihm rechten wollen? Blieb er boch nach bem Beugniß ber Gegner felbft in Behauptung ber Lebre um fo fanbhafter. Coclaus erzählt, als in einem Gefprach ber viergebn Musichugmitglieber Ed aus einer Abbandlung, ber fiebentopfige Luther betitelt, eine Stelle aus Luther vorgelefen, ba haben die fieben Luthera= ner fich angesehen und eine tleine Beile geschwiegen. Delanch: thon, ber ihm junachft fag, fei uber und über roth geworben und habe gefagt: 3ch weiß, bag Luther bieß gefdrieben. Da er nichts weiter bingufugte, fragte Churpring Johann Friedrich; mann bat er benn bas gefchrieben? vielleicht vor gebn Sabren? Die Katholifden erklarten: Bas bann? Das ift uns genug. baß bieß feine Meinung ift! Da fagten Breng und Schnepf, von Born ergriffen: fie feien nicht bier, um Butbers Schriften gu vertheibigen, fonbern um ihr Be= fenntniß zu behaupten. Go richtig erfannte Breng und fein Freund, bag bie Cache ber Lebre nicht an einer einzelnen Mutoritat bange, und fo groß feine Berehrung gegen Luther war, auch fein Bort, wie jebes menschliche, galt ibm Richts, wenn es fich um ben Glauben, um bie religiofe Uberzeugung hier war es einzig und allein bie b. Schrift, ber banbelte. er fich anvertraute, und weil er in ber Mugeburgifchen Confession ben Inbegriff berfelben treu und gebrangt wieber fanb, weil biefe Schrift burch bie Borlefung vor Raifer und Reich und bie Übergabe an ben Raifer Sache ber gangen evangeli= fchen Chriftenheit geworben mar, fo galt es, barauf gu bebar= ren, und biefen Grundfat feben wir Breng nie verlaugnen. er mochte es mit Gegnern außerhalb feiner Rirche, ober mit blinden Giferern innerhalb ber evangelifden Gemeinichaft felbit au thun baben.

Um 21. Gept. ichreibt er an Ifenmann : "Noch fann ich bir uber ben Stand ber Reichstagsangelegenheit nichts Bestimm-

tes ichreiben. Der Raifer rathichlagt noch, ob wir untergeben. ober langer leben follen. Der Churfurft von Sachfen bat fich geftern gur Abreife angeschickt und bereits faft fein ganges Bepad nebst ben Rochen vorausgeschickt. Durch bes Raifers Bit= ten ließ er fich jeboch erweichen und wird nun noch brei Sage bleiben, bann aber mit bes Raifers Bunft unfehlbar abreifen. Denn fo hat ber Raifer eingewilligt. Bas mabrent biefer brei Zage verhandelt werden mag, erwarten wir. Melanchthon fcbreibt an bich; ich fcbide bir feinen Brief, ebenfo einen Brief Buthers an Melanchthon, bamit bu aus bemfelben unfere Berhandlung wegen ber Nachtmahlbangelegenheit mit Bucer erfeben fannft. Diefer foll, wie Ginige bei uns fagen, ju guther geritten fein, baf biefer mit ihm und ben Seinen bie Sache beilege. - Über meine Rudfehr fann ich noch nichts Beftimmtes verfprechen; ich werbe aber bei Guch fein, fobalb es immer moglich ift."

Wir theilen bier bas Schreiben mit, bas Melanchthon, ber bisber mit Ifenmann in feinem Berfehr geftanben, auf Breng's Beranlaffung an ihn fchrieb. Der Freund bes Friesbens und ber Bermittelung sucht auch hier ber Difftimmung, su welcher bie Bergleichsversuche in Mugsburg fuhren konnten, bei Beiten vorzubeugen. "Dbgleich ich bis jest - fchreibt er am 21. September - mit bir noch nicht befannt mar, fo feuert mich Breng burch bas Lob beiner Umtetreue fo febr an, bag ich muniche, mir beine Freundschaft zu gewinnen. Bon Bergen muniche ich bir und Breng Glud, bag ibr mechfele: weife fo gleichgefinnte Collegen fandet. Denn Richts hat in ben letten Jahren bie Rirchen mehr in Berruttung gebracht, als Collegen, Die nicht mit einander übereinstimmten. 3ch ermahne bich baber, mas bu bereits thuft, um Chrifti willen, bag bu bich boch immer fo wohlwollend gegen beinen Umtebruber betragit, als ber treffliche Mann es verbient, und bag bu, weil wir gemeinschaftliche Freunde haben, auch mich in ben Freund= Schaftsbund aufnehmeft. Denn icon von alten Beiten ber ift Breng mein Freund. Bas bier verhandelt murbe, wirft bu von beinem Collegen boren. Es ift feine Soffnung gum Frieden mehr vorhanden, außer im Gebet. Ermahne baber

bie Gemeinde, daß fie fleißig bete, baß Gott auf uns niebersichaue und uns Frieben ichente. Lebe gludlich!"

Der erfte Reichstagsabichieb, welcher am 22. September verfundet murbe, mar fur bie Protestanten, wie Breng am 1. October an Ifenmann fchreibt, feineswegs gunftig. wurde ihnen eine Frift bis jum 15. Upril bes funftigen Sabres bewilligt, fich ju bebenten, ob fie fich uber bie ftreitigen Artifel mit ber romifchen Rirche vereinigen, ober bas Außerfte abwarten wollen. Unterbeffen follten fie zwar in Rube gelaffen werben, bagegen aber auch feine Neuerungen unternehmen, teine neue Schriften in Glaubensfachen bruden laffen, noch frembe Unterthanen ju ihrer Gefte berübergieben, ben fatholi= fchen Unterthanen Die freieste Musubung ihres Gottesbienftes gestatten und fich mit Raifer und Reich jur Unterbrudung ber Sacramentirer und Biebertaufer vereinigen. "Der Churfurft von Sachsen," fcreibt Breng, "ift nun abgereist, ohne baß er in ben Abschied willigte; ebenso ift auch mein Fürst (Markgraf Georg von Brandenburg) abgereist, ohne bag auch er bem Spruch bes Raifers beitrat. Jest wird mit ben Gefandten ber Reichsftabte verhandelt, bag fie beitreten. Beute werben fie ihre Erklarung abgeben. Roch furglich erft hatte ich Soff= nung auf ben Frieden; jest aber febe ich ein großes Ungewitter uber uns hereinziehen. Die papiftifchen gurften ichließen Bundniffe mit bem Raifer gur Musrottung unferer Lebre. Unfere Fürften verläugnen fie nicht. Bas fann man ba von ber Bufunft erwarten? Der Berr erhalte unfere Rirche, und bas wird er auch ohne 3weifel burch Chriftus, unfern Beiland!"

Die Protestanten erklarten namentlich die Behauptung, daß ihr Bekenntniß widerlegt fei, für eine Unwahrheit, und übergaben die von Melanchthon ausgearbeitete Apologie der Confession, welche jedoch der Kaiser anzunehmen sich weigerte.

Nachdem die Fürsten abgereist waren, unterhandelte man mit den Gesandten der Stadte, benen man besahl, vor Ausgang des Reichstags nicht abzureisen. Die meisten, wie Coln, Regensburg, Estingen u. s. f. erboten sich zur Annahme des Abschieds, unter Berufung auf den Speierer Reichstagsabschied, dem sie in aller Unterthänigkeit nachleben wollen, und unter der ausdrücklichen Bedingung, daß der Friede erhalten und alle

Uneinigkeit verhütet werbe. Sall erklarte mit Frankfurt, Ulm und Augsburg, keine Inftruktion beshalb zu haben, und versweigerte bie Annahme. Je wichtiger biefer Schritt ber Haller war, je unerwarteter er nach ihrem bisherigen Benehmen sein mußte, besto mehr scheint es ber Mühe werth, ben Antheil kennen zu lernen, welchen Brenz an bem entschiedeneren Aufstreten seiner Landsleute hatte.

Satte sich Sall, wie wir oben gesehen, durch sein Berbalten auf bem Speierer Reichstag, 1529, sowohl bei ben Ständen als bei ben Reformatoren selbst den Borwurf bes Abfalls von der Sache der Reformation zugezogen, so war allerdings jeht zu Augsdurg Gelegenheit gegeben, sich von dem Berdacht der Untreue zu reinigen. Freilich war die Beigerung den Abschied anzunehmen, für die Städte, die wie Hall zu Speier nicht protestirt hatten, um so bedenklicher, als sie dem Kaiser die kaum erst gefaßte günstigere Meinung wieder benahmen. Es war daher, nächst der Rücksicht auf die protestirenden Mitstände, theils das Berhältniß zum Kaiser, theils die Beachtung der Bolksstimme, was die Stellung Halls auf dem Reichstag äußerst schwierig machte, wie denn in letzterer hinsicht die Nürnbergischen Gesandten nach Hause schrieben, der gemeine Mann hebe jeht mit viel ungeschieften Reden zu rodeln an.

Es galt jetzt, einerseits burch Nichtannahme bes Abschiebs bie Mitstände zu verschnen, andererseits bie zur Sprache gestommene Turkenhulse von ber Glaubensfrage zu trennen und burch bie Verwilligung von jener die Ablehnung bes Abschiebs in ben Augen bes Kaisers zu milbern. Auch in bieser Noth

bewährte fich Breng als weifen Rathgeber.

Die beiben Sallischen Gefandten hatten vom Rath ben Befehl erhalten, sich in allen wichtigeren Fallen an Brenz zu halten. Denn wenn gleich ber Rath während ber Reichstags-handlungen gegen Isenmann und Brenz hie und ba auf eine nicht sehr zarte Beise ben Schein von Selbstständigkeit anzunehmen suchte, so war doch die Berlegenheit zu groß und bas Unbenken ber bisher geleisteten Dienste ihres Predigers zu neu, als daß sie nicht auch jest hatten geneigt sein sollen, sich diesselben zu Ruse zu machen. Schon im Monat Juli sanden zwischen Brenz und ben Hallischen Gesandten Berathungen

statt, wie man sich, im Fall eines fur bas Evangelium ungunstigen Abschieds, verhalten soll. Brenz schrieb am 22. Juli
an ben Rath von Hall:

"Es ift aus ber Gnabe und Barmbergigfeit Gottes, an: gefeben fo viel ernftlicher und berglicher Rurbitten und Rleben, bas taglich in ber driftlichen Rirche allenthalben fleißig geschieht, auch gottlicher Beftanbigfeit ber Furften und Stabte, mohl gu verhoffen, es werbe ein gnabiger Abschied fallen, ben ihm un= fer herr Gott, ber bes Konigs Berg in feiner Sant hat und geucht, wohin er will, guter Buverficht aberbitten und ergreis nen\*) laffen wirb. Teboch ift auch aus Menge und Gewalt ber Wiberfacher bes Evangeliums und aus gegenwartiger befcwerlicher Sandlung, fo Raif. Maj. furnimmt, ju vermuthen, ber Abschied merbe babin gelangen, bag man furobin bis auf ein Concil, fo vielleicht nimmermehr wird, alle evangelische Predigt abstellen und bie papftlichen Rirchengebrauche wieber aufrichten will. Run ift mobl zu erachten, bag bierin ein un= glaubiger Beltmenfch ibm felbst balb gerathen bat, bann bieweil er fein Datum in Diefe Belt fest, und achtet bes Glaubens und bes gufunftigen Gottebreichs nicht boch ober viel, fo gilt es ihm gleich, er vergonne Bahrheit ober Lugen ju predigen, rechten ober unrechten Gebrauch in feiner Rirche aufzurichten, wird fich biefer Cach halben mit feiner Ungnabe feines weltlichen herrn und Nachtheil feines zeitlichen Guts belaben. Aber gefett, ber Abschied bes jegigen Reichstags follte bie Bahrheit ber evangeli= fchen Predigt verbieten, fo fann ein jeglicher Berftanbiger felbft wohl ermeffen, mas Nachtheils nicht allein vor Gott und an ber Celigfeit, fonbern auch vor ber Belt feines guten Rufs und Namens halb einem folden entstehen murbe, ber ernftlich Die gottliche Bahrheit zugelaffen und angenommen, und barnach Diefelbe aus Berbot feines weltlichen Berrn verlauteln und verbemmen \*\*) belfen wollte. 3ch gebente, ein weifer Beibe, ber fcon fein rechter grundlicher Chrift mare, fo ibm ein folder Fall begegnete und wollte boch feiner Geele nicht achten, ber wird boch feines Ramens und guten Rufs vor ber Welt ver-

<sup>\*)</sup> mit Ehranen erbitten.

<sup>\*\*)</sup> verläugnen und verfchergen.

fconen und alle gebuhrliche rechtmäßige Mittel fuchen, wie er fich bes unbilligen Berbots gegen feinen weltlichen herrn ent: fouttet. Darum weiß ich G. 2B. als ein ungefchickter Prebis ger in biefer Sache nichts Unberes ju rathen, bann bag E. B., fo ein Abschied fiele, ber bie Babrheit gottlichen Borts verbieten murbe, benfelben Abschieb nicht annehme, noch barein bewillige, fonbern bawiber protestire und auf ein funftig Concil appellire, mit bem Rurfat, ber Rom. Raif. Dai. als naturlicher Dbrigfeit mit Gewalt nimmermebr ju miberfteben, benn biemit wird G. 2B. por unferm Berrn Gott als Chriften bestehen und wurbe boch gemeine Stadt, auch bie unrechten Chriften, fo in ber Stadt wohnen, in feine Gefahr ober Nachtheil bes Leibs und Guts gefest, es ift ja protestiren und appelliren ein gottlich rechtmäßig Mittel, von allen Rechten vergonnt und erlaubt, baf fich bamit ein beschwerter por unbilligem Urtheil und Manbaten feines Dberberren gottlich behelfen mag. Go ift auch Raif. Daj. fein Richter in Sachen bes Glaubens, fonbern wenn man je menichlich bavon reben will, fo gehoren biefe Cachen fur ein gemein driftlich Concil, barauf fich benn R. Maj. burch ihre Gefandten und Dratores auf allen Reichstagen bis bieber gu Murnberg und Speier felbft gezogen bat, auch nie etwas in Sachen bes Glaubens erortern wollte, fontern allmegen auf ein Concil geschoben, bag bemnach in ber Sandlung ben Glauben belangend protestiren und appelliren von bem faiferlichen Abschied auf ein Concil, ein erlaubt gottlich Mittel ift, bas fich ein jeber Stand bes Reichs billig gebrauchen mag, namlich auch ber Urfach halb, bag fich Raif. Daj. erfter Ermablung gegen bie Stanbe bes Reichs verschrieben bat, feine Daj. wolle jeben Stand bei Recht laffen bleiben und bagu bas Recht (wie benn appelliren auch ein Stud bes Rechten ift) handhaben und befchirmen. Go aber R. DR. ber Appellation fein Statt wollt geben, und fuhre fort mit ber Acht und Aberacht und thatlichen Rrieg, (bas boch R. Maj. von Rechts wegen nicht gebubren murbe und mußte aus einem tyrannischen Gemuth folgen, welches bei jetiger R. Daj. in fein Weg gefpurt werben mag) alsbann murbe es G. 2B. gebuhren, R. DR. untertha: niglich zu verftanbigen, baß E. 2B. Gemuth und Meinung

gar nicht babin gerichtet fei, Gr. M. mit Gewalt zu wiberftreben, fondern bieweil G. 2B. Die erkannte Bahrheit nicht verlaugnen tonne, wolle fie leiben, bag R. DR. ihre jetigen Prebiger und Pfarrer vertreibe, andere verordne und in ben Rirchen aufrichte, mas Gr. M. gefällig fei. Siemit wird freilich gemeine Stadt in feine Gefahr gefett, fontern allein bie Prediger und bie, fo ber Predigt glaubten und wollten auf bemfelben Glauben verharren, fo bag bas Bab von bes Evangeliums wegen nicht über ein gemein gand ober Stabt, fonbern über bie Prediger und beständigen Glaubigen, beren all= weg ber geringft Theil in einem Fleden erfunden werbe, ausgeben foll, bann es foll ein jeglicher Chrift glauben, feinem Rachbarn ohne Schaben, fo fagt auch Chriftus, als bie Juben ibn fingen, wenn ihr mich fuchet, fo lagt biefe (vermeint feine Junger) ledig geben. Es foll aber E. 2B. nicht gebenken, baß fie in biefem Kall von gemeiner Stadt wegen protestiren und appelliren; benn wer wollt von bes Glaubens wegen fur bofe leichtfertige Buben, ober, wenn icon ehrbare, boch unglaubige Leute, beren man allwegen viel in einer Stadt findet, proteftiren? fonbern G. 2B. protestirt fur ihr felbit Derfon, wie bie ihr Unterthanen regieren wolle. Gefällt baffelbe R. DR. nicht, fo mag Ihr Maj. biefe Perfon, fo bem Evangelium glaubt, bes Umts entfegen und eine andere babin verorbnen, bag boch hierin gemeiner Stadt fein Uberlaft befdieht. Das hab ich E. B. unterthaniger Meinung nicht verhalten wollen, unfern Berrn Gott bittenb, bag er E. 2B. feine Gnab verleihe, bierin ju handeln, was gottlich und driftlich ift. Denn E. 2B. und ihrer Unterthanen Beil foll mir lieber fein und bober erfreuen. bann alles zeitlich Glud und Gut, fo mir in biefer verganglis chen Belt gufteben mocht. Siemit befehl ich mich E. B., Die Gott in langwierigem Regiment frifte. Umen. Datum Mugeburg am Tag Maria Magbal. 30."

Einer ber Sallischen Gesandten, Antonius Sosmeister, Brenz's Freund, war, um sich mundlich Raths zu erholen, während ber Reichstagsverhandlungen nach Sall gereist. Noch ehe er von bort abging, schickte ihm Brenz Samstag nach Egibii (2. Sept.) die bekannten Ermahnungsschreiben Luthers und schrieb bazu: "Lieber Stattmeister, ihr mogt dieselben lesen

und vermahrt behalten, bag fie nicht auskommen. Die Reben fein hier verwirrt, fo ift ber Sanbel noch verwirrter, ber Musfcug bes Gegentheils hat bem unfern aus Befehl ber anbern Stande angezeigt, wo wir uns mit R. M. nicht vergleichen wollen, fo merbe R. DR. alle Ceremonien wieder aufzurichten bis auf ein Concil gebieten; es halten bie gurften bes Begen= theils ben mehrern Theil beimlichen Rath , unerforbert ber Un: fern. Erasmus Roterobamus hat neulich bem Philippo ber= geschrieben, wie bie von Bafel ihren Canonicis geboten haben, in acht Tagen fammt Sab und But fich aus ber Stadt gu thun, fo fann man auch aus andern Unzeigungen feines qu= ten friedlichen Abicbiebs verhoffen, welches alles bes gufunftigen Rriegs und Berberbung bes teutschen Landes Borfechter Darum mochtet ihr euch wohl hieher gen Mugsburg wieberum nicht anbers abfertigen laffen, benn als mare es ge--wiß, baß ein wiberwartiger Abschied falle; wird es beffer, fo ift es Gewinn, Gott wolle boch ber Seinen verschonen, baf fie nur an ber Geel mit ber Belt nit verberben. Siermit unferm Berrn Gott befohlen. Umen." Als Rachschrift fügt Breng noch bei: "Nachbem ich bie Briefe beschloffen, hat mir ein gus ter Freund gefagt, ber Churfurft von Sachfen wolle in bie funftige Boche gewißlich hinwegziehen; wo bem alfo, wird freilich ber Reichstag bald ein Enbe nehmen. Much hat R. Maj. beute einen Boten gum ganbarafen von Seffen abgefertigt, und ihm bei ber Acht geboten, bas Schlof Cronberg Gr. D. guguftellen, benn Gronberg foll von R. M. gu Leben geben. Bas aber bas fur ein Gebanten bem ganbarafen bringen werbe, ift leichtlich ju erachten; wenn man ben Sund ichlagen will, finbet man balb einen Steden."

So entschieden Brenz für seine Person war, so nahm er boch Anstand, der Stadt Hall für den Kall, daß der Abschied ungunstig ausstele, zu entschiedenem Widerstand zu rathen. "Ware hierin," schreibt er noch vor dem verhängnisvollen 22. September an den Rath, "von weltlichen Sachen oder gemeinem, weltlichem Nugen zu rathen, wollt ich wohl meines Verstandes nicht allein für meine Person, sondern auch für eine gemeine Stadt und meine Nachbarn, so viel Gott Gnade verliehen, zu rathen geneigt sein. Aber dieweil diese Sache

eines Jeglichen Glauben insonderheit und ben himmlischen, gottlichen und ewigen Ruben, ben man nicht burch fremben, fonbern burch ben eigenen Glauben erhalt, belangt, und ich fur feinen Untern glauben tann, bin auch eines antern Glaubens nicht vergewiffert, fo will mir nicht gebuhren, fur einen Unbern , vielleicht noch Unwiffenben, ber Sach Unverftanbigen ober auch Unglaubigen zu rathen. Darum fo viel meine Derfon betrifft, bekenne ich die Babrbeit bes Evangeliums, fo bis anber eine Beit lang flar und lauter geprebigt ift, unfern Berrn Gott bittenb, er wolle biefelbe in mir ju bem emigen leben thatig und fruchtbar machen. Go nun ber Abichied bes jebi= gen Reichstags biefelbige Babrbeit verbieten und bie romifche Unwahrheit gebieten murbe, fann ich mit gutem Gemiffen vor Gott und mit munblicher Bekenntnig vor ber Belt, wo foldes von mir erforbert wirb, teineswegs barein bewilligen, fon= bern bab mich billig aller gottlichen Mittel vor ben beiben Rech= ten geiftlich und weltlich vergonnt und zugelaffen, als bie ba find beschweren, protestiren, bagegen zu gebrauchen. Will benn R. Maj. mich baruber vergewaltigen, bas muß ich, fo ich chrift= lich handeln will, leiben und nit mit Gewalt wiberftreben; es ift mir bennoch lieber, ich leibe Unrecht, bann follt ich burch Berwilligung bes Abschieds babin gebrungen werben, bag ich mußte ben driftlichen Stanben aus R. D. Befehl, wie es vermutblich ergeben mag, alles Leibs und Ubels burch Rrieg aufugen und alfo Unrecht thun."

Als nun wirklich am 22. September jener für die Sache bes Evangeliums so nachtheilige Abschied verlesen wurde, da gab doch Brenz ben wiederholten Aufsorderungen des Raths seiner Stadt nach und schrieb den Hallern: "Ich habe die Noetel des jehigen Abschieds aus E. W. Besehl möglichen Fleißes überlesen und vernommen und übergeb hierauf E. W. meine Meinung unterthäniglich zu erkennen. Nachdem der Mehrtheil desselbigen Abschieds die Prediger betrifft, und denselben der Lehre und Ceremonien halber viel beschwerliche und ungöttliche Stücke darin geboten werden, so kann und will ich jeht als ein thörichter Prediger demselben Abschied in den ungöttlichen Stücken keineswegs solgen oder gehorsam sein, sondern mich unserm Herrn Gott, dem ich mehr als einem Menschen Gehors

fam zu leiften ichulbig bin, befehlen. Dieweil benn auch in bem gemelbeten Abschied driftlicher Dbrigkeit eben fo befchwerliche Stude geboten werben, als ben Prebigern, wie bas nach ber Lange mochte erzählt werben, fo fann ich G. 2B. nicht rathen, baf fie biefen Abicbied annehme, und fo bief G. 28. Meinung mare, ben Abschied anzunehmen, so febe mich fur gut an, baß E. 2B. ihren Gefanbten ju Mugeburg Befehl thate, fich zu erkundigen, mas bie protestirenben Stanbe bierauf handeln wollen, bann fie ohne 3weifel ben Abicbied, fo man furgehalten, nicht annehmen werben, wie fie ihn auch gu= por nicht angenommen haben. Go benn biefe Stanbe auf bas Concil appellirten, mochten E. B. Gefanbte bergleichen Appellation auch thun. Bo fich aber bie Sache alfo gutrug, bag R. D. ben proteftiren ben Stanben einen fonbern und milben Abicbied gabe, ber ihnen anzunehmen leiblich mare und G. D. wollte bei ben anbern Stanben ben jegigen Abichieb gehalten haben, ober baf R. M. ber Appellation feine Statt noch Raum wollt geben, fo ift mein Bebenken, bag E. 2B. burch eine Cupplifation R. M. ihr Befen bier ju Sall in bes Glaubens Sachen zu verfteben gebe, und babei anzeige, baß E. B. bis= ber bem Abschied zu Speier gemaß gelebt und feine Reuerung vorgenommen habe, auch bei biefer Lehre bisher Frieden und Ginigkeit erhalten, und fonnte nicht anbers befinden, benn baß biefe Lehre gur Geligkeit forberlich fei und begehre beß= halb bes Entscheids eines Conciliums, barauf bie Sanblung bes Glaubens burch gelehrte Leute ausfindig gemacht murbe. Bollte aber G. D. je haben, bag hiezwischen Concilio alle alte Lehre und Geremonien wieber aufgerichtet bei ihnen merben follte, fo fonnten fie als arme Unterthanen bemfelben Ge= bot nicht wehren, aber bieweil fie nicht anders berichtet feien, benn bag biefe Lehre bem beiligen Evangelium gemäß fei, tonn= ten fie nicht barein bewilligen, wie foldes alles mit glimpfli= den Borten, fo G. B. Furnehmen mare, gefcheben mochte. Dann fromme Chriften, fo auch ber funftigen Geligfeit begeh: ren, fonnen wohl Unrecht leiben, aber nicht in bas Unrecht bewilligen und es helfen bestätigen, bag bemnach auch von feinem frommen Chriften biefem Abicbieb in allen Artifeln ge= måß gelebt werben mag."

Gleich barauf wurde Breng vom Rath ju Sall barum angegangen, ein naber motivirtes Gutachten barüber zu ftellen, in welchen Punkten ber Ubichied nicht anzunehmen mare. Breng untericeibet in feinem Bebenten gwifden ben bes Glaubens Berftanbigen und ben unverftanbigen Laien. "Denn gleichwie unter einem Saufen ehrbarer Bieberleute zweierlei Parteien in bes Glaubens Sachen erfunden werben, alfo mag auch bie Befchwerde bes Abichiebs auf zweierlei Beife angezogen mer: ben. Etlich find in bes Glaubens Sachen verftanbig und em: pfinben in ihrem Gemiffen aus bem gottlichen Bort, bag bie jebige Predigt bes Evangeliums recht und mahrhaftig fei, und biefe mogen bie Befchwerbe bes Abicbiebs auf gottliche Beife von Artitel ju Artitel, wie es aufs Rurgefte bienach folgt, angieben. 3ch will jest gefchweigen ber Borrebe und Rarration R. Maj. , barin G. M. ergablt, bag bie Befennt= nif bes Glaubens ber protestirenben Stanbe burch bas beilige Evangelium und Schriften widerlegt und abgelehnt fei worden. welches einem verftanbigen Chriften gu bewilligen ober helfen su verfiegeln gang beschwerlich ift, ba R. D. bie Gegenantwort ber protestirenben Stande gang ausgeschlagen, mas benn nichts Underes ift, benn ohne orbentlich Gericht verbammen unb nur bie Befchwerben felbft vornehmen.

Bum Ersten wird gesagt, daß die driftliche Kirche aus Einsprechung des heiligen Geistes geordnet habe, daß das hochewurdig Sacrament allein unter der Gestalt des Brotes gereicht werde. Das heißt den heiligen Geist lastern, es hat ja Christus der Herr das Sacrament in beiderlei Gestalt aus dem heiligen Geist eingesetzt, und die Schrift sagt: Trinket Alle, aus gleicher Eingebung des heiligen Geistes. So ware der Geist ein Lugner, der heute weiß, morgen schwarz rede. Wollte man das der Lange nach ausmuhen,\*) so wurde man dahinter so viel Beschwerde sinden, daß sich ein christlich herz davor entsehen wurde, und freilich eher den Tod leiben, denn

barein willigen.

Bum Andern, die gemein und sondere Deffe hatt ber Laie zwar nicht, boch ist es ihm beschwertich, bag er foll

<sup>&</sup>quot;) aufruden, vorwerfen.

verwilligen, die Def zu halten, Die gewißlich eine gafterung bes Leibens Chrifti ift, benn bas einig Opfer Chrifti ift fur uns eine Genugthuung fur unfere Gunden. Denn foll bie Deg ber Lebenbigen und Tobten Gunden hinwegnehmen, fo biege bas Chriftum verlaugnen. Leibenlich mare, bas Degge= wand anguthun, und etliche andere Ceremonien, auch Gefang und Gebet in ber Deffe gu halten, aber nicht die Deffe felbft nach bem Gebrauch bes Papftthums. - Bum Dritten mocht bie Rinberfirmung an ihr felbst gebulbet werben, es liegt auch nicht viel an ber Blung, fo man fie an ihr felbft bebenkt, aber ba liegt bie Beschmerbe, bag fie gebraucht wird fur Bergeibung ber Gunb. - Bum Bierten bes freien Billens und bes blogen Glaubens halb mare wohl ein Mittel gu treffen, aber wie es ber Artitel bes Abichiebs meine, fo murbe bamit ber Gnabe Gottes ihre Ehre und bem Glauben feine Gerechtigkeit entzogen, benn fo viel man ber Gerechtigkeit ber Berte zugibt, fo viel nimmt man bem Glauben. - Bum Runften beschwert es eines Chriften Gemiffen, wenn es amingen follte, alle alte Ceremonien wieder aufzurichten und Die verehelichten Priefter, als hatten fie wiber Gott gebanbelt, bes ganbs zu vertreiben.

In Summa, ein gottesfürchtiger Christ, ber seines Glausbens gewissen Grund und Verstand hat, mag wohl ohne seines Gewissens Nachtheil leiden, daß Kais. Maj. und andere Fürssten ben alten Glauben, wie sie ihn nennen, halten, oder daß einer ein Jud oder Türk sei, aber sich darin mit ihnen vereisnigen und es mit eigenem Insiegel bestätigen, das kann ohne Nachtheil der Seele nicht geschehen, und das ist die göttliche Weise, damit sich ein verständiger Christ des Abschieds beschwes ren muß.

Neben ben bes Glaubens Verständigen sind aber auch fromme, ehrbare Biederleute vor der Welt, einfaltige, ungezlehrte Laien, sehen wohl die Sache gern gut, verstehen sich aber nit viel, weber in dem alten, noch neuen Glauben. Wiezwohl sie nun die göttliche Weise der Beschwerde nicht verstehen, so will ihnen, als vernünftigen Biederleuten, doch nicht gebühren, in denselben zu willigen, aus folgenden Grunden:

Erftens. Der Sanbel bes Glaubens übertrifft befonbers

in ben allerhochsten Artikeln ben geringen Berstand eines unsgelehrten, einfaltigen Laien, er weiß nicht einmal, was Canon ber Messe, bie Disputation von der Gerechtigkeit des Glaubens gebe auch den hocherleuchteten Christen zu schaffen, geschweige dem einfaltigen Laien. Was man unter dem freien Willen verstehe, weiß er auch nicht, nicht einmal, was das Wort Sacrament teutsch heißt. Ein frommer Biedermann kann nicht bewilligen, was er nicht versteht, noch weniger Anzbere helsen zwingen, daß sie dem auch anhangen, und wenn sie es nicht thun, sie belsen versolgen.

3weitens. Die Ablehnung, womit das Bekenntniß ber protestirenden Stande aus dem Evangelium abgelehnt fein soll, haben wenige Personen gehort. Man sagt wohl, daß man Kaiserlicher Maj. hierin vertrauen soll, Ihre Maj. werde Riemand verführen. Das mag wohl gut zu lesen sein, wenn K. M. in ihrem welttichen Amt bleibt und darin handelt, aber wenn sich Se. M. des Glaubens Sachen aunimmt, so steht geschrieben, man soll auch keinem Engel vom himmel herad trauen, er sag denn das rechte Evangelium; benn die Sach des Glaubens und der Seele will auf keines Menschen, sons dern allein auf Gottes Wort vertraut sein.

Drittens. Der Zwiespalt bes Glaubens gehort ordentlich zu eines Concils Entscheidung, worauf sich auch die Stande berufen. Wollte nun ein Biedermann in ben jetigen Abschied verwilligen, so thut er nichts Anderes, als unordentliche Hulfe beschließen, und bas ware nichts Anderes, benn ohne ordentlich Urtheil und Recht verdammen.

Wenn Kaif. Maj. die Berantwortung nicht hat horen wollen, fondern gesagt, man sei nicht hier von Disputirens wegen, so kann Jeber erachten, wie ein geringes Ansehen diese Beschwerben vor K. M. haben.

Darum konnt Ihr wohl ben Abschied nicht annehmen. Wollte der Kaiser wissen, worin doch dem Rath zu Hall diesen Abschied anzunehmen beschwerlich, so bedunkt mich, es ware genug, daß der Rath die weltlichen Beschwerden surwende und dem Kaiser anzeigte, daß der Rath bisher in den Kirchenceresmonien für sich selbst nichts verändert oder abgethan, sondern den ganzen Handel ihren geistlichen Worgangern, den Pfarts

herren und Predigern befohlen und sich der Kirchenceremonien als einfältige, ungelehrte Laien nie untersangen habe, wüßte oder könnte sich auch nicht erinnern, welche Partie Recht habe, und ob sie wohl Mancherlei hörten von dieser oder jener Partie, nachdem eine jegliche ihre Meinung aus Beste surbringe, so könne er doch nach seinem einsältigen Berstand nichts Beschließliches urtheilen. Dieweil aber der Abschied gegen die andere Partie etwas Endliches beschließe, und sie der Sache ganz unverständig, so sei ihnen beschwerlich, vor ordentlicher Entscheidung eines Conciss darein zu willigen und einen unsverstandenen Handel helsen zu vollstrecken. Aber des Kaisers Gebot, diese Handlung des Glaubens betreffend, könnte der Rath, und wenn er auch könnte, wollte er benselben mit Geswalt nicht verbindern."

Rach biefen Grundfaben verfuhren bie Sallifden Gefandten ju Mugsburg. Bahrent bie meiften anbern Stabte fich icon erklart hatten, bielten fie mit einigen anbern (ben Ulmern g. B.) noch gurud und erflarten gu Ente Septembers, fie haben in biefer großen Sache feineswegs ju bewilligen Befehl, fie feien auf ben Reichstag von ihren Berren geschickt, nur ju boren, mas von Raifer und Stanben beschloffen merbe und bas hinter fich zu bringen, bas aber fei ihnen burch Georg von Truchfeß abgeschlagen; ce erforbere baber ihre Rothburft, bas Begehren, bas ihnen nicht zugelaffen werbe, an ben Raifer felbst zu bringen. Des Raths zu Sall Meinung fei von jeher gemefen, fich gehorfam gegen ben Raifer zu zeigen, babe baber auch zu unterthanigem Geborfam ben Abicbieb zu Speier angenommen, babei fie auch bis auf ein funftig Concil ungezweifelt bleiben werben, wollen fich auch fonft in Allem geborfam beweisen. Und fo beftand Sall mit Mugsburg, Ulm und Frankfurt barauf, bag burchaus ein fernerer Bebacht und Sinterfichbringen an ihre Dbrigkeiten von ben Stadten wiederholt erbeten werben foll. 216 nun ein Theil ber Stabte ben Abicbieb annahm und ber allezeit rebefertige Deifter Bans von Coln im Ramen ber Sallifchen Gefandten erflarte, bag biefe folchen Abicbied ihren Berren jugefchrieben, ber Buverficht, ihnen follt in einem ober zweien Tagen Untwort zufommen, fo erflarten bie Gefandten von Sall geradezu, "fie haben bem Doctor von

Coln fo weit zu reben nicht befohlen gehabt," ungeachtet bie katholischen Churfursten, Fursten und Stanbe erklarten, fie nehmen bie Antwort ber Saller, baß sie in 2 bis 3 Tagen guts Bescheibs von ihren herren gewartig waren, zum Dank an.

Von nun an betrachteten die Stadte, die den Abschied angenommen, ihre Sache als geschieden von der der übrigen Stadte; besonders war es der Doctor von Ehln (Baumgart, ner nennt ihn einen Schreier) und der Stadtschreiber von Ueberzlingen, welche das zurücksosende Benehmen der mit dem Abschiede conformen Stadte gegen die andern leiteten. Diese groben Stadtegesellen, sagten die Nürnberger, ließen sich nicht anders merken, denn als ob das Reich an ihnen liege. Nicht nur berathschlagten sie am 17. October insgeheim mit dem Ausschuß der (katholischen) Fürsten, sondern als am Nachmitztag sammtliche Fürsten in eine Stude zusammentraten, hießen sie Gesandten von Hall u. s. w. geradezu abtreten, "mit Anzeige, daß sie Sachen zu handeln und zu reden hätten, die sich vor ihnen, weil sie den Abschied nicht lauter bewilligt, zu handeln nicht gebühren wollen."

Den 20. October Nachmittags, als die Turkenhulse zur Sprache kam, legte sich die Uneinigkeit der Stadte offen zu Tag. Nach dem Bericht der Rurnberger trug sich dabei allerzlei Unschiedlichkeit unter den Stadten zu. So wenig Hall in Sachen des Glaubens dem Kaiser zu Willen war, so geneigt war es, die Frage von der Turkenhulse als eine rein außerliche von der Glaubensfrage zu trennen. Noch den 22. October zählten Bolkamer und Baumgärtner Hall unter den Städten auf, die "in die Turkenhulse unzugesagt eines ausdrücklichen Friedens nicht bewilligen wollen", doch mit der Bemerkung: "gleichwohl sei Hall sehr wankehnuthig, man wisse nicht, was es thun werde. Es habe sich hören lassen, wie sie von ihren herrn stattlichen Befehl hatten, die Turkenhulse als ein außerzliches Stück nicht zu weigern."

Die Bewilligung ber Turkenbulfe scheint jedoch von ben Sallischen Gefandten bei ben kaiferlichen Sprechern mehr nur bedingt in Aussicht gestellt, als wirklich gegen ben Kaifer ausgesprochen worden zu sein. In der Bitte, welche sie an ben Kaifer richteten, heißt es zwar: "Wiewohl sie Kais. Mai.

Borfahren und bem beiligen Reich nit weniger, benn ihre Boreltern allwegen unterthanigften Geborfam mit Darftredung alles ihres Bermogens, Leibs und Buts williglich gedient und binfurber mit allem treuem, untertbanigftem Rleif bereit nit allein ihres Bermogens in Turfiften Auflagen, fonbern auch in Allem , fo fie Raif. Maj. und bem Beil. Reich zu thun foulbig, ja uber ihr Boblvermogen zu thun erbotig fein, fo ift boch unfern Freunden aus hohen treffenlichen, ja mertliche ften forgenden Beschwerben Diefelb Rotel und Artifel bes Ubfcbiede, die Religion betreffend, bermagen zu bewilligen fo ges fahrlich, bag ihnen folches nicht allein ju großem nachtheiligem Unrath, fondern auch ju Unmöglichkeit reichen. Dieweil fich nun unfere Prabifanten auf ausgegangene Manbaten , bas Evangelium frei predigen zu laffen, in foldem fo wohl und befcheibentlich gehalten, bag burch Bnabe Gottes und ihre treue Ermahnung nicht allein im baurifchen Mufruhr alle 3wietracht und Ungehorfam in ber Stadt unterfommen, fonbern auch bie Schwarmerei bes hochwurdigen Sacraments bes Leibs und Blute Chrifti, Bilberfturms und wiedertauferifcher Geften mittelft gottlicher Bulfe mit allem treuem Rleiß verhutet, es ift auch beffen und zeitlicher Cachen balb Niemand beleidigt, gu einigem weber gezwungen noch gebrungen worben, und mo Semand geiftlichs oder leiblichs Guts halb Forberung ober Bufpruch ju unfern Freunden ju haben vermeint, feien fie auch inner = ober außerhalb Rechts, ju boren und ju vertragen er= botig. Goldes wolle Raif. Daj. bebenten und fie bei tem jungften Speierifden Abicbied bleiben ju laffen, bem ihre Freunde ihres Bermogens treulich gelebt, benfelben auch angenommen haben ber trofflichen Soffnung, von biefem Manbat bis auf ein funftig Concil nicht gedrungen zu werben." Allein in bem Concept biefer Eingabe an ben Raifer ift am Rand gu ben obigen, die Zurkenhulfe betreffenden Borten bemerkt: biefe Bort find im Driginal, fo ubergeben, berausgelaffen.

So hatte benn Brenz mahrend ber funf Monate, bie er zu Augsburg verweilte, an bem wichtigen Geschaft ber Bertheisbigung bes evangelischen Glaubens vor Kaiser und Reich und an ben so undankbaren Bergleichsversuchen ben thatigsten Anstheil genommen, und besonders am Schluß bes Reichstags

für bie entschiedene Stellung ber evangelischen Stande überhaupt, namentlich ber Stadt Sall, beren Intereffen er gunachft

nicht ju vertreten batte, aufs Rraftigfte mitgewirft.

Daß jeboch die Entschiedenheit seiner religibsen Überzeugung ihn nicht jur Billigung seindlichen Widerstands gegen ben Raisser und eines die Auslösung bes teutschen Reichs nach sich zieshenden bewaffneten Bundnisses mit sortriß, davon wird uns ber nachste Abschnitt überzeugen, ber sich mit ber politischen Frage beschäftigt, welche noch am Schluß bes Reichstags ju Augsburg erboben wurde.

## IX.

## Brenz gegen bewaffneten Widerstand. 1529 — 1535.

Die Standhaftigkeit, mit ber Sall fowohl, als ber Markgraf von Unsbach, beffen Schritte nicht minder unter bem Ginfluß Breng's ftanden, Die Unterfcbrift bes Mugsburgifchen Abicbiebs verweigert hatten, mochte bie Freunde eines bewaffneten Dis berftands gegen ben Raifer zu ber Erwartung berechtigen, baf Beibe bem ju Mugsburg befprochenen driftlichen Berftanbnig beis treten werben. Allein tiefelben Gemiffensbedenklichkeiten, Die ber Unnahme bes Reichstagsabschiets im Bege ftanben, mußten auch von bem Gintritt in bas driftliche Berftanbnig abrathen. bings zeigte fich Markgraf Georg icon bei ben Robacher und Saalfelber Berhandlungen geneigt, an einem protestantischen Bundnig Theil zu nehmen; bag er gegen ben Reichstagsbefolug von Speier protestirte, ift ebenfalls befannt, bag er fich aber mit all biefem nicht blog ben Schein gab, fonbern bag es fein voller Ernft mar, erhellt baraus, bag er gleich nach bem Speierer Reichstag ein Bebenfen Dfianbers von Rurnberg, in welchem biefer ibm aus ben bekannten Grunden von einem Bertheidigungebundniß gegen ben Raifer abrieth, Breng gufchickte, mit ber Erklarung, es icheine ihm biefe Un= ficht nicht gang ichriftgemaß. Breng aber erwiederte ibm, Gambtag nach Catharina 1529, er fonne fich aus ber beil. Schrift nicht anders berichten, benn bag fold Bergeichnig gang gottlich

<sup>\*)</sup> Bie Ritter von Lang in seiner Geschichte von Ansbach Baireuth ibn beschuldigt.

und driftlich geftellt fei. Das Romifche Reich fei eine Drbnung Gottes und als vom Propheten Daniel zuvor verfundigt, burch bas Bort Gottes bestatigt. Es bestebe aus brei Stan: ben, ber oberfte fei ber Raifer, ber mittlere bie Churfurften, Fürsten, Grafen, Stabte u. f. w., ber unterfte bie gemeinen Unterthanen. Der mittlere Stand flehe gegen ben Raifer in einem Unterthanen : Berhaltniß, gegen ben britten Stand fei er Dbrigfeit. Gewalt gegen ben Raifer mare baffelbe, mas bie Bauern gegen ihre Dbrigfeit gethan. Unterliege ein bem Rais fer Widerstrebender, fo leide er nicht als ein Chrift. Beisvielen aus bem Buch ber Richter burfe man bas driftliche Berhaltniß nicht bemeffen, Gott habe boch ben ernannten Ros nigen nicht ale einer ordentlichen Obrigfeit, fondern ale Buch: tigern bas Bolf übergeben; bag Israel biefe Ronige gehabt babe, fei Strafe ber Gunde, nicht ein ordentliches Regiment gewesen. Dem Raifer aber habe Gott bie Glieder bes romis ichen Reiche nicht ale Strafenrauber, fondern ale eine natur=

liche ordentliche Dbrigkeit übergeben.

Breng's Unficht benahm bem Markgrafen entschieden bie Meinung von ber Rechtmäßigfeit eines Widerftands gegen ben Raifer. Allein er hatte mit feiner Überzeugung gegen bie Bewegungemanner, bie Georg in feinem Rath batte, einen fcmc-Gie fuchten fowohl bas Nurnberger als bas ren Stand. Brengische Bebenten auf jede Beise gu widerlegen. miffe, fagten fie, bag ber Raifer bas alleinfeligmachenbe Bort gang niederbruden und ben alten lafterlichen papiftifchen Digbrauch wieder aufrichten wolle; ben protestirenden Stanben, bie boch auch fur bas Geelenheil ihrer Unterthanen forgen und bie Ehre Gottes beforbern follen, tonne man boch nicht gu= muthen, jugufeben, wie ihnen bas reine Bort Gottes entzogen merbe, es feien boch auch menschliche Mittel von Gott bagu verlieben, bas mehren zu tonnen, ob fie benn nicht Leib, Les ben, Ehre, But, gand und Leute jufammenfegen follen, bas abzumehren? Denn wollten fie auch fur fich felbit Mues lei= ben, fo fei boch mit biefem Leiben nicht Undern geholfen. Ubri= gens ftebe ber Raifer mit ben protestirenden Standen in einem Bertrag, fich gegenseitig bei ihren Rechten zu laffen. Übertrete ber Raifer biefe Pflicht, fo feien auch die Stanbe ihrer Pflicht

los. Auch burfe ber Raifer nicht ohne bie Stanbe eine Unberrung vornehmen, viel weniger um bes Evangeliums willen; bie Apostel haben zwar besohlen, ber romischen Dbrigkeit sich nicht zu widersehen, allein es sei ein ander Berhältniß, sie haben keinen erbangebornen Fursten gehabt, die Stanbe haben gegen den Kaiser selbst die Berpflichtung übernommen, als rechte Obrigkeit ihre Unterthanen vor unrechtem Gewalt im Beitlichen, wie viel mehr im Geistlichen zu schüen. Durfe man den Turken widerstehen, so durfe man es auch turkischer Tyrannei.

Als nach ben Reichstagsverhandlungen zu Augsburg aufs Neue bas Bedurfniß entstand, sich barüber zu bedenken, so bat ber Markgraf, Freitag nach Christiag 1530, Brenz, diese Grünte zu widerlegen, ba ihm baran liege, daß sowohl bas erste christliche Bedenken, als Brenz's eigene Ansicht aufrecht erbalten werbe.

Breng hielt ben Unsbachischen Staatsmannern entgegen: Der Raifer fei bie rechte naturliche Obrigfeit über bie protestis renben Stanbe, mas icon bie durfürftlichen Titel: Erbichent u. f. w. bemeifen, amar von ben Churfurften gemablt, aber biefe Babl fei Dronung Gottes, ber Raifer bleibe alfo Dbrig: feit, fo lang er nicht von Gott gefturgt, ober von ben Churfurften abgefett werbe Eber burfe man bas Schwert gegen ibn nicht gebrauchen; auch David babe feine Sand nicht an Saul legen wollen, fo lang er noch ein Gefalbter bes Berrn gemefen. Man fage nicht: bas fei ein Unterschied, ber Raifer verfolge bas Bort Gottes; auch David habe bas Berfprechen bes Ronigreichs aus bem Wort Gottes gehabt, Saul babe alfo auch bas Bort Gottes verfolgt. Much tonne burch bas tprannifche Schwert ber Dbrigfeit ber Glaube, als eine Gabe Gottes, und bas Evangelium nicht ausgerottet werben; je mehr man bie 3weige eines Palmbaums befcheere, je bober ftreben fie uber fich, Ifrael habe in Egypten nur zugenommen, ber Chriften vergoffen Blut fei ein Caame, je mehr man ib: rer ichlachte, je mehr ihrer werben. Aber ob nicht ber Unterthanen Leiden eine fundliche Ginwilligung in die tprannische Berfolgung bes Evangeliums fei? Untwort : fo mußte Abel, Loth, Chriffus, bie Apostel und Martyrer burch ihre Gebulb

in bie Bosheit ihrer Feinde gewillt haben. Bum Bekenntnig babe ber Chrift ben Dund und nicht bas Schwert; man burfe nicht mit ber Sand verlaugnen, mas man mit bem Mund betannt habe. Des Chriften Pflicht fei, betennen und leiben. Die protestirenben Stanbe ffurgen burch bas Schwert ibre Unterthanen ins Unglud. Sonft folle ber Chrift gur Abwendung bes Gewalts fich mehren, aber nicht auf meuterische, fonbern evangelifche Beife, b. b. Jebermann Treue und driftliche Liebe beweisen, und in einbelligem Befenntnig Chrifti bebarren. Der Teufel wurde in bie Fauft binein lachen, wenn er gurichten tonnte, bag man bes Borts Gottes wegen gegen bas Bort handelte. Dag folder Biberftand ber Ctanbe ben Unterthas nen ju gut tomme, fei eine icheinliche gute Meinung, Die einen bofen Santel nicht gut mache. Dan foll feben, mas von Infang an bie driftliche Rirche erhalten habe, nicht bas Schwert ber Furften, fondern ber Geborfam gegen Gott. Das Blut: vergießen ber Chriften fei eine Bewafferung gewefen bes Gar: tens ber driftlichen Rirde. Die Schaffein Gottes fonne Dies mand aus feiner Sand reigen. Gei bie Rirche burch ben Tob fo vieler ichlechter, elenber Leute gebeffert worben, wie viel mehr, wenn ein berrlicher, tapferer Kurft, ber in ber Belt fo groß Unfeben babe, um bes Evangeliums willen leibe. Dofes und David haben ihr Leben fur bas Bolf bargeftredt. - Bas ben Bertrag zwischen Raifer und Stanben betreffe, fo feien bie Unterthanen burch tas Unrecht ber Dbrigfeit ihrer Pflicht gegen fie nicht los. Alle Dbrigkeiten fteben mit ihren Unterthanen in einem Gebing; bei andern freiwilligen Gebingen bebe eine Pflichtverletung bie Schuldigfeit bes Undern auf, aber in biefem Beding fteben bie Stande mit bem Raifer burch bie Nothigung eines gottlichen Gebots. Doch waren, wie wir ichon oben gebort haben, nach Breng's Unficht, Die evangelischen Fürften auch nicht verpflichtet, bem Raifer gu einem Rrieg gegen bie Evangelischen behulflich ju fein.

Nachbem ber Markgraf auch noch Melanchthons und eis niger Zuristen Bebenken vernommen hatte, wurde zwar eine Ruftung beschloffen, aber ber Eintritt in bas Berständniß vers

weigert.

In Sall wurde biefelbe Frage vielfach besprochen. Selbst

bie Theologen waren barüber nicht einig. Es wurde sogar in bem Sause Melchior König's eines Sonntags eine formliche Disputation unter ihnen gehalten, für welche einer ber Freunde bes Widerstands 10 lateinische Thesen aufsetze, die sich noch unter Breng's Nachlaß finden.

Da fie fich nicht vereinigen konnten, fo theilte jeber Gingelne bem Rath feine Unficht mit. ,Bir bie Theologi," fcreibt einer berfelben an ben Rath, "find felbft noch nicht einhelliglich und endlich entschloffen, mas hierin recht fei, theils weil etlich Gelehrte mit ihren Rathichlagen vorbin ein Prajubicium gemacht, und alfo gleich ben Beg, bie Bahrbeit uns verhindert ju fuchen, verlegt haben, theils bie Sache an ihr felbit ichmer ift, theils, weil noch nit Jeber aus uns ber Ga= den nach Rothburft bat nachgebacht, theils weil Etliche beforgen, basjenige, fo fie fur recht halten, mocht bennoch einen beimlichen verborgenen Mangel haben, baber will ich allein antworten, nit ber Meinung, bag ich allein wiß, mas biefe Frage antrifft, fondern wenn ich Alles angezeigt bab, mas ich und Undere bierin bedacht, und jufammengetragen haben, und es bennoch Semand nit genug noch gegrundet zu fein bedunken wollt, daß er alsbenn eine offene Sand hab, fich heraus ober bavon zu gieben, ein Unberes zu rathen, und mir allein biefe Disputation juguschreiben. Wird es benn aber fur gegrundet erkannt, fo mag alsbenn ein Jeber mit wenig Borten angeis gen, bag er biefe Meinung fur recht halte; bamit behalt Seber feine Freiheit, bag er nicht unter bem Titel eines einhelligen Rathichlags barf bewilligen in bas, fo fein Gewiffen nicht fur recht balt." - Er ftellte aber bie ibm gemachte Frage: ob Die Unterthanen ihren Dberberen in verberblichem und unchrift: lichem Furnehmen mit Gewalt Biberftanb thun mogen? anbers: ob fich namlich auch ein Fall begeben tonnte, wo nach ber Schrift ber Unterthan bas thun moge ohne Gunbe? und wenn er bas, wie er hoffe, bewiefen habe, fo merbe bie anbere Frage fich fcon von felbft beantworten. Er will bie Frage nach ber Analogia fidel beantwortet miffen, "nicht einige Spruche ber beil. Schrift beraubreifen und fie nacht und bloß binftellen, fonbern man muffe Ginn, Muth und Berg ber gangen beiligen Schrift burch und burch einhelliglich gefaßt baben." Er faßt

alle bie von bem Gehorfam gegen bie Dbrigkeit hanbelnben Schriftstellen unter Job. 13. jufammen: ein neu Gebot gebe ich euch, bag ihr euch unter einander liebet; bas neu Gebot muffe ben alten Geboten vorgefett werben, und feien fie wiber einander, fo berogire bas neue bas alte. Rein Gebot habe ben Titel, bag es neu fei, allein bas Gebot ber Liebe. Benn alfo auch Paulus fprache (mas er aber, nicht thut), feib unterthan ber Dbrigfeit, fie machs fo grob, bos und wuft, als fie immer will, fo fprache ein rechter Chrift: lieber Paule, ich bor bein Bort in allem Gehorfam, aber verzeih mir, bieß Gebot ift alt. Es fei alfo erlaubt, in gemiffen gallen ber Dbrigteit ju wiberftreben, wenn es bie Liebe verlange, boch glaube er, bag ges genüber vom Raifer mehr Nachtheil als Bortheil entfteben murbe, baber ber Biberftand nicht ratblich.

Dagegen fab Breng mobl bas Gefahrliche biefer Grundfate, und blieb auch gegenüber von bem Rath in Sall auf ber gegen ben Markgraf ausgesprochenen Unficht: Die leges und capitula ber Rechtsgelehrten geboren nicht bicher, es banble fich bier nicht von einem Richter, auch nicht von ber Person bes Raifers, wie bie Juriften meinen, fonbern von ber bochften oberften Majeftat bes weltlichen Schwerts, Raifer, Churfurften, Fürften und Stanben bes Reichs, von beffen Jurisbiftion auch feine Appellation an ein Concil moglich fei, weil bas Concil feine Bermaltung bes weltlichen Schwerts babe. Der Wiberftand gegen ben Raifer trage auch eine mutatio imperii auf fich, bie driftliche Liebe verlange, Berfolgung ju leiben, ber größte Theil ber Unterthanen ber driftlichen Stanbe fei menia: ftens in ber Berfolgung noch unbeständig, Die Liebe erforbere, fie nicht in ben Schaben bes Rriegs ju fuhren, und ben Uns glaubigen nicht Unlag zu geben, bas Evangelium zu verlaftern. Der Krieg bringe Raub, Ungucht, Todtschlag u. f. w. mit fich, und auf einen ungewiffen zweifeligen Grund wollte man fich gur Forberung folder Ubel bulflich begeben? Gei Gottes Recht und bas weltlich Recht wiber einander, fo miffe ber Chrift mobl, mas er zu thun habe; bas weltlich Recht febe Manches nicht fur eine Gunbe an, mas boch eine fei.

Breng behielt endlich ben Gieg, und feine Unfichten maren maaggebend fur bie Politif Salls. Coon an Martini 1530 erging an Sall von ben Geheimen in Ulm ein Ginlabungs: fchreiben zu bem fruber verabrebeten, aber nachher in Rube geftell= ten, Berftanbnig, und junachft ju einer Berebung in Comalfalben, mit bem Bemerten, "es muffe biefes Berftanbnig jest wieber vorgenommen werben, ba ben Gott befennenben Ctanben auf bem Reichstag ju Mugsburg Befahrliches begegnet fei-Begen ber Rurge ber Beit und bamit bie Sache befto geheimer gehalten werbe, glauben fie, fei es gut, wenn eine Botfchaft ber Stabte überhaupt von zwei ober brei Personen babin ge= fendet, und gur Grundlage bes Berftanbniffes gemacht wurbe, baß fich jeber Stand, wenn ber andere angegriffen wurde, fo gegen ben Ungegriffenen verhalten folle, als ob es ihm felbft widerfuhre, jedoch foll nur auf Sinterfichbringen bavon ge= rebet werben." Bugleich murbe Sall ber Murnberger Borfchlag jum Bebenten mitgetheilt. Die Saller gaben Montag nach Martini vorerft eine ausweichende Untwort: "fie wollen ju Ul= lem, mas jum Lobe Gottes und jum Frieden biene, beholfen fein, fie tonnen aber jest in Ubmefenbeit etlicher ihrer Rathe feine endliche Untwort geben."

Bei bem von Nurnberg auf ben 22. December angesetten Tag erschien jeboch Sall nicht, bagegen leiftete es einer am 11. Sanuar 1531 ergangenen Aufforderung Ulme, etwa in 10 Tagen eine Botichaft nach Ulm ju fchiden, Folge. Burgermeifter Dichael Schlez wurden bier die fcmalfalbifden Berhandlungen bes Berftandniffes halb vorgelegt. Er erflarte aber ben 2. Rebr.: "fie baben bei bem Raifer supplicirt, fie bei bem Speierer Abschied zu laffen und wegen ber Beigerung bes Mugeburger Abschiede feine Ungnabe zu tragen, fie feien baber erbotig, in die Turfenhulfe gu willigen, feine Beren feien auch ber Meinung, fich bei bem Bort Gottes finden ju laffen, beshalb Sebermann, von bem fie angefochten murben, gebuhr= liche Untwort zu geben, fie feien aber getrofter Soffnung, vom Raifer eine gnabige Untwort ju erhalten, und bag fich bie Sache im Reich alfo ichiden werbe, bag manniglich in Fried und Ginigfeit bei ben Seinigen bis auf ein allgemein Concil bleiben werbe und fich Diemand eines überfalls befurchten burfe, baber ihr Gemuth nicht fei, fich in einigen Berftand einzulaffen, follte Jemand um bes Evangeliums und bes Borts wilIen etwas Widerbilliges mit Gewaltthat widerfahren, fo wurs ben fie fich barin als ein driftlicher Stand beweifen."

Bwar nahm auch hall an ben Verhandlungen zu Regensburg und Schweinfurt Antheil, aber am Ende bes Jahrs 1532 werden hall und ber Markgraf immer noch unter benjenigen Ständen aufgesuhrt, die nicht im christlichen Verständeniß sind.\*) Es wird von Seiten Ulms um biese Zeit mit hall, als einer nicht im Bund begriffenen Stadt, unterhanbelt, wegen gemeinschaftlicher Maßregeln, welche die Städte gegen das gerichtliche Versahren des Reichskammergerichts ergreisen wollen. hall nimmt sich in biesen Verhandlungen Bebenkzeit, erklärt aber endlich: cs halte eine feierliche Protestation für einen Beweis des Mißtrauens in den kaiserlichen Frieden.

So widerrieth Breng fortwahrend jede Magregel, die ben Schein einer feindfeligen Stellung gegen ben Raifer haben konnte. hieher gehort besonders eine Friedenspredigt, die er aus Anlag bes Nurnberger Friedensebilts und bes vom Raifer am 17. Marg 1535 auch an hall erlaffenen beruhigenden

Schreibens, bielt.

"Er musse jest," sagt er, "von bem Mandat des Kaissers reden, da vor etlichen Wochen viel unnuhe Leute unversholen ausgegeben, der Kaiser sammle ein groß Her, und habe vor, mit demselben die dem Evangelium anhängigen Stände mit Gewalt zu überziehen, wodurch der Kaiser bewegt worden, in einem weitern Brief an die Stände öffentlich zu bezeugen, daß er den Vertrag sestiglich halten wolle. Er misse nun zusnächst mit denen, so ausgeben, man werde das Evangelium, oder, wie sie es heißen, die neu Sekt mit Gewalt ausrotten, ein kleines Gesprächlein halten. Sollte auch wahr sein, daß man in Rustung sei, das Evangelium zu dämpfen, was denn solche Gesellen gedenken, daß sie meinen, man könne oder möge das Evangelium mit Gewalt unterdrücken, obwohl die Leute, demselben anhängig, erwürget werden mögen. Die Summe

<sup>\*)</sup> Bei vielen Schriftstellern findet sich die Nachricht, baß hall um biese Zeit in bas christliche Berflandniß eingetreten fei. Aus den Stadtes acten zu Ulm, Rorblingen und Memmingen geht unwidersprechlich bas Gegentheil hervor.

bes Evangeliums, bas fie predigen, fei: Bergeibung ber Gunben und Erlangung bes ewigen Lebens nicht aus bem Berbienft ber Berte, fondern burch Gottes Gnabe in Chrifto. Dief Evangelium fei feine neue Gefte, fonbern es fei von Gott bem Abam nach ber Gunbe im Parabies fcon geprebigt worben, biefer Glaub und biefes Evangelium habe gwar von Unfang an Berfolgung leiten muffen in ber Belt, aber es habe burch bie Berfolgung nur zugenommen. Rain habe Abel bes Evangeliums megen erwurgt, nicht aber bas Evangelium felber. Die rechte driftliche Rirche, Die aus bein Evangelium geboren und erzogen werde, fei wie ein Garten ober Beinberg, bas Blut ber erwürgten Chriften ein feifter Dift, ber ibn nur fruchtbarer mache. Und wie benn bas Evangelium ausgerottet werben follte, ba es auf feiner Geite fteben babe Bott ben Bater, Cohn und beiligen Geift, und alle Engel, Patriarchen und Propheten, Beilige und Gelige im himmel und auf Erben? Und wenn alle Teufel und alle Menfchen ihre Gewalt Buchftas ben ober Titel beffelben austilgen. Die Glaubigen mogen fie gerreißen, bas Evangelium von Jefu Chrifto fcbreie allem menschlichem Gewalt zum Trug: beiß mich nit. Es fei aber bas aange Gefdmat von bem Raifer erlogen, wofiir ber Brief bes Raifers beweife, ber uns verpflichten foll, bie große Gnabe bes herrn zu erkennen, bie er zu feiner lieben Rirche und feis nem Evangelium trage, benn wiewohl man feit etlichen Sabren bas beilige Evangelium babe, fo fei boch bie Berachtung bes gottlichen Borts fo groß, bag man nicht allein die jegige Theurung, fonbern auch noch Rrieg und andere Ubel verbient batte. Er gebe aber einen friedlichen Raifer, mache ju Schanden alle bie Praftifen, welche feither ber Papft, bie Karbinate, Bifchofe u. f. w. gegen bas Evangelium erbacht baben, man brauche nicht erft jum Bolk Ibrael hinter fich ju laufen, man febe vor Mugen, welche Bunbermerte ber Berr wirte." Er fuhrt nun nach einander auf die Bulle bes Papftes Leo, bas Bormfer Ebift, "wobei es gar munberlich jugegangen, ba an bem Rath= baus, wo es angeschlagen worben, auch bie in bemfelben perbotenen Buchlein verlauft worben fein; ben Augsburger Reichs: tag, wo es bei ben Reinden bes Evangeliums ein Rubmens und Jubilirens gewesen, daß man gemeint, bei der Ankunst bes Kaisers mußte es so ausgerottet werden, daß man sein ewiglich nicht mehr gedächte, und als es zum Reichstag gekomzmen, was für stolze hoffnung sie da gehabt haben, es sei Mancher aus hoffnung der Unterdrückung des Evangeliums so ausgeblasen und hoch dahergegangen, daß er gar nahe einer guten Spanne länger geworden, denn vorhin, also gewiß hazben sie den Vogel in der Hand gehabt. Aber Gott habe seine grundlose Barmherzigkeit den Seinen zu gelegener Zeit geoffenzbart. Auch die Praktiken der nächsten Reichstage habe er zerz nichtet. Wenn man das nicht für Wunderwerke achte, so wisse er nicht, was Wunderwerk sei."

"Man febe auch, wie unnut, unverschamt und verrucht Die Leute feien, Die foldes von bem Raifer ausbreiten, obgleich fie als die rechten gehorfamen Rindlein in bem romischen Reich fein wollen. Man tonne bie bochfte Dajeftat auf Erben nicht icanblicher laftern, benn bag man fie einen Berfolger bes Evangeliums nenne. Gie machen ben Raifer zu einem Manne, an ben man gar nicht gebenfen, gefchweige reben mochte. Gie machen ibn zu einem ehrlofen, meineibigen, Brief und Giegel bruchigen Manne. Es widerfabre aber bas bem frommen Rais fer nicht jum erften Dal; als ber Turf bem teutichen ganbe jugezogen, ba habe bem Raifer Diemand getraut, es hatte ichier Moth gethan , ber Raifer mare felbst umber in jebes Dorf gegogen, und hatte einem jeden Schultheißen einen Gib gefchmoren, bag ber Turf baber giebe, man murb's ibm bennoch faum geglaubt haben. Und jest wolle ibm auch niemand glauben. Ber wohl folder Unterthanen Raifer fein mochte? Diefe unnute Leute wollen nicht Frieden, fonbern Rrieg."

Diese Friedenspredigt hielt Brenz an das versammelte Bolk, zu bessen Beruhigung er sich lediglich auf dem ihm durch das taisserliche Friedensedikt gegebenen objectiven Boden halten mußte. Unders war es gegenüber von tem Nath, bessen Maßregeln er durch Mittheilung seiner Ansichten zu bestimmen hatte. Hier war es die größte Borsicht, die er, in Betreff aller und jeder Berzbindungen, anrieth. Freilich ging gerade um diese Zeit an Hall ein Schreiben des schwähischen Bundes, in welchem von dem Rath zu Hall Zwangsmaßregeln gegen die Auswiegler verlangt

wurden, unter benen ber Bund Niemand anders als die Predis ger verstund. Der Ausgang des Reichstags zu Augsburg hatte alle Bemuhungen Karls und seines Bruders Ferdinand, eine Erstreckung des schwäbischen Bundes zu erhalten, vergeblich gemacht. Die Stande erklarten 1535 zu Donauworth offen, sie konnen den Bund nicht mehr erneuern, wenn nicht die Religion und geistliche Jurisdiktion ausgenommen wurden.

In gleichem Ginn erklarten fich nun auch Breng und Ifenmann. "Die Cache," fagen fie, "laffe fich von außen etwas irrig anseben, bieweil in ber Ginigung bes Bunde Geift: liche und Beltliche begriffen feien. Die Urfache biefer Bereinis gung fei gmar Erhaltung bes ganbfriedens, und jedes einzelnen Bundesglieds bei feinen Rechten u. f. w. Aber es frage fich, ob unter biefen geiftlichen Derfonen, bie auch im Bund nicht allein ber geiftlichen Pralaten Gewalt , fondern auch geift= liche Dbrigfeit und Berrftaft ju verfteben, Die fie uber ben Glauben, Seele und Geligfeit ju haben vermeinen, worüber teine Macht auf Erden Dbrigfeit habe; benn Papft und Bis fcofe feien im Beiftlichen felbit nicht Dbrigfeit, fonbern Dies ner Chriffi. Mit ihren geiftlichen Rechten mogen fich bie Bis fcofe felbit nicht in ber Beltlichen Gericht und Urtheil bege= Darum tonnen fich bie Beiftlichen auch nicht ihrem geiftlichen Umt nach in ein Bundnig einlaffen, fonbern nur als weltliche herrn mit ihren Stabten, und wer in tieg Bundnig trete, verbinde fich ju ihnen nur als ju weltlichen Berrn. Much fei ben Beiftlichen, als folden, alles außerliche weltliche Rriegen mit bem Schwert verboten, und nur als weltlichen Rurften zugelaffen. Es fei ihnen baber bie Ungabl ihrer Gulfe au Rog und Sug allein nach weltlichem Bermogen, nicht nach ber Beite und Breite ihres Chrifams, ober geiftlicher Jurisbiftion angufeten, fonft mußten fie ja zweierlei Bulfe ichiden. eine von megen ber geiftlichen Jurisbiftion, bie andere von wegen ber weltlichen. Darum fei auch jede Dbrigfeit in ber Ginigung bes Bunde fculbig, ihren Bundesgenoffen nur in leiblichen Sachen behulflich ju fein. Benn nun uber bas Mues ber Bund fich in bie geiftlichen Gachen ichlagen und fich fur Richter erkennen wollte, fo mogen bie Reichoftabte billig ant: worten, wie es ihnen als Unterthanen bes Raifers barein qu

willigen nicht gebuhre, ba Raifer und Stanbe biefe Sachen auf ein geiftliches Concil verschoben baben. Bolle fich jeboch ber Bund außerhalb ber gemeinen Ginung ber Glaubensfachen annehmen, und barin als Richter erkennen, fo follen bie Reichsftande bitten, bag man boch bierin nach gemeinen faiferlichen Rechten banbeln wolle, und ben Geiftlichen in biefer Sache felbit Richter zu fein nicht gestatte, fondern ihnen als Rlager auszutreten befehle und nichts furnehme ohne Berborung ber Bibervartie, namlich ber Pfarrer und Drediger, fo bin und ber wider ben vermeinten geiftlichen Gewalt und ber Bifcofe Rirchenfabungen geprebigt haben; vergonne man boch auch Mordern und Strafenraubern eine Berantwortung. Bie aber, wenn fein freundlich Unfuchen belfen wollte, und aus fonberlichem faiferlichen Befehl (mas ber Bund ohne Krevel nicht thun tonne) bie Reichsftabte mit Gewalt, fich auch in gottlichen Sachen wieder unter Die Bifchofe gu begeben, ge= zwungen werden follten, mas wohl bann mit gutem Gewiffen gebandelt werden folle ? Untwort: Gegen jeden Leichtfertigen ober Aufruhrerischen, er fei Prediger ober nicht, fei ber Bund vervflichtet, faiferlichem Befehl nachzufommen, aber wollte ber Bund als Statthalter des Raifers in ben evangelischen Sachen gewaltiglich bandeln, fo gebubre es feiner Reichsftadt, von bes Evangeliums wegen gegen ihre naturliche Dbrigkeit bas Schwert Much fei bas Coangelium an die Perfon bes Predigers nicht gebunden, wenn er icon burch Berfolgung verjagt werbe, benn ber Glaubige behalte allwegen ben rech: ten mahren Prediger Chriftum, und hange ber evangelifche Sanbel nicht an ausaeloffenen Pfaffen, welche, fo fie rechte Chriften feien, eber felbft vom Bleden weichen, ebe benn fie mit Willen vergonnen follten , daß man von ihretwegen Rrieg führe. - Das werbe aber nicht ber Meinung gefagt, baf eine driftliche Dbrigfeit einer Reichsftatt mit gutem Gewiffen aus Furcht und jur Behaltung bes Bunde, ober ber Gunft bes Raifers, fur fich felbft mit ihrem Gewalt die ausgeloffenen Monche unverschuldet, bieweil fie boch jum Theil in einer Stadt Burgerefinder feien, jum Theil fonft eines unftraflichen Banbels, vertreiben burfe, fondern ob fich biefes Grudleins bie Berfammlung bes Bunds in bes Raifers Damen eines Gemalts unterftunde, fo foll bie Obrigfeit einer Reichsftadt foldes mit feinem Schwert wehren. Much ber Prediger halb follen fie fich in fein Biberfechten einlaffen, wollen bie Bundesftanbe aus faiferlichem Befehl ibn vertreiben, fo muffe es bie Dbrigfeit leiden, aber boch offentlich bekennen, bag fie berhalben bas Evangelium nicht verlaffe, wie auch die Chriften zu Damast gethan.

Des Briefs halber, fo neulich von gemeiner Bundesftanbe wegen ber Rablinsiuhrer, Mufmiegler und entloffenen Drbens: leute bem Rath jugeschrieben worben, foll ber Rath nur fagen, man verftebe ben erften Punkt fo, bag er bie antreffe, welche bie gemerbtreibenben Leute niebergeworfen, und bie ausgetretes nen Aufwiegler; ben zweiten beute man auf bie ausgetretenen Ordensleute, fo mit unehrbaren Thaten umgeben, ben britten auf ibre Beftrafung.

In Summa, gegen ben Raifer wolle Gott fein leiblich Rechten, fonbern Befennen und Leiden. Bolle aber fonft eine Berrichaft fich eines Gewalts gegen eine Reichsstadt ober ihre Inwohner unterfteben, fo gebubre ber Dbrigfeit, bas weltlich

Schwert bagegen mit gutem Gemiffen gu fubren."

So verhinderte Breng ben Gintritt Salls nicht nur in bas driftliche Berftanbnig, fonbern auch in ben ichmabifchen Bund, bem Ferdinand im fublichen Teutschland feit langerer Beit eine ber Reformation feindselige Richtung zu geben fuchte.

Man bat Breng und feinen Freunden biefe Ungftlich: feit, burch ein Bertheibigungsbundnig ihrer Gache ben gle= den ber Ungerechtigfeit und Emporung gegen bas gefeb: maßige Reichsoberhaupt anzuhangen, als Unklugheit und Un= fenntniß bes Staatsrechts gebeutet. \*) Allein mas bie erftere Beschuldigung betrifft, fo galt ihm bie Bahrheit mehr, als bie Rlugheit, mas aber ben Rechtspunkt betrifft, fo erklarten gmar bie bamaligen Rechtsgelehrten ein folches Bundnig nach ben Reichsgeseten fur julaffig, allein gleichwohl ift biefe Frage noch beute unter ben Staatsrechtslehrern nicht vollig entschieben.

Bur Beurtheilung ber Rechtsfrage von bem Standpunkt ber alten Reichsftabte aus moge Rolgenbes bienen: Schwerlich befanden fich ehemals bie unter Raifer und Reich ftebenben

<sup>&</sup>quot;) Befonbers hat bieß Plant gethan.

Stabte in einem anbern Berhaltniß ju bem Raifer, als bie mittelbaren Stabte zu ihrer gandeshoheit, benn fie mußten fich. wie die letteren, ofters verpfanten laffen. Das mar aber nur feit bem erften Biertel bes funfgehnten Jahrhunderts anders. Bie bie Rurften, fo hatten auch die Reichsftadte allmalig gandeshos beit und bie gleiche Gelbftfandigfeit gegenüber von bem Raifer gewonnen, wenn fich gleich tiefe mehr gegen fie berausnahmen. als gegen bie erfteren. Bu ben landeshotzeitlichen Befugniffen gehorte aber icon bamals bas Recht, Bunbniffe ju ichliegen. Batten fie bieg nicht gehabt, fo mare gar nicht ju begreifen, wie ber Reichsabschied von 1495 icon felbft Bundniffe mit fremden Nationen nur in fo weit beschranten fonnte, "als fie bem Reich ju Schaben fein mochten." Allerdings mar biefes Recht auch beschrantt theils burch Rudfichten bes gandfriedens, theils burch die Bestimmung, bag tein folches Bundnig gegen Raifer und Reich geben follte. Die erftere Beichrankung fiel aber bei ben Bunbniffen ber evangelifchen Ctabte infofern meg. als es fich um Bundniffe handelte, wodurch fie fich gegen eis nen fie bedrohenden Ungriff fichern wollten, und fie verftiegen um fo meniger gegen bas gandfriedenbrecht, wenn biefe Bundniffe nur Gegenbundniffe maren. Bas ben Borbehalt von Raifer und Reich, b. h. Raifer als Dberhaupt im Reich betrifft, fo fragt es fich, ob die Reichsftande in Begiebung auf die Religion ber Gefetgebung und Unordnung bes Reichs und bem in Folge berfelben handelnden Dberhaupt beffelben ebenfalls unterworfen maren ober nicht? Aber gerabe biefe Frage ift nicht mit Giderheit ju entscheiben, ba bas teutsche Staatbrecht bis ins fechszehnte Sahrhundert barüber etwas zu bestimmen, ja nicht einmal Beranlaffung batte. Bergeffe man überhaupt nicht, baß bie Frage nur nach ber bamaligen Beschaffenbeit bes Reichsver= bands, nach bem Ctanbpunkt, ben bie ganbeshoheit einnahm, und nach bem Berhaltnig, in welchem Raifer und Reich gu ibr fanden, beantwortet werben fann. Bebenft man aber, baf es fich bier von ber Religion banbelte, fo mar bei bem Mangel eines positiven Rechtsbobens ben subjectiven Unsichten freier Raum gegeben. Allerdings mogen bie Grunde fur bie Rechtmäßigkeit eines folchen Bundniffes weit überwiegen, und bei ber Beigerung ber Stabte weniger ibre rechtliche, als ihre

faktifche Beziehung zum Raifer von Ginfluß gewesen fein. Denn es ift noch gar nicht entschieden, ob bas fogenannte Wormfer Manbat feiner Entstehung nach nicht als ein einfeitiger faiferlicher Uct angufeben ift, bem fich ju fugen, auch abgefeben von bem Gegenstande, bie Reichsftanbe nach bem bamaligen Staatsrecht vielleicht nicht verbunden waren. Bard aber auch biefes Manbat burch fpatere Reichsichluffe gewiffermagen anerkannt, fo ift boch im Wefentlichen bie Musgleichung ber Glaubensspaltung auf ein Concil ober boch auf eine Nationalversammlung ausgefett worden, und hat fomit ber Reichsabschied von 1526 ben Reichsftanben über ihr Benehmen in ber 3wifdenzeit giemlich freie Sand gelaffen. Und felbft ber Abichied von 1529 bat bieß nur gum Theil geanbert, mabrend ber Abicbied von 1530 jum Theil Befchluffe, wie fie mehr einem Concil als einer Reicheversammlung guftanben, enthaltend, fie im Befentlichen auch nur fur bie Bukunft, nicht aber fur bie, welche bie neue Lebre bereits angenommen batten , ju fanctioniren icheint. Sebenfalls aber fand bei bem Mangel an positiven Bestimmungen fur bie Entideibung ber Wiberftanbsfrage ben Theologen frei, auch von ihrem Boben aus ihre Grunde gegen ein Bundnig miber ben Raifer geltend zu machen, und es fann auf feinen Fall gefagt werben, fie haben aus Untenntnig bes bamaligen Staatbrechts fich bagegen erflart.

## X.

## Breng über bie Biebertaufer, über Seften und Lehrfreiheit.

Schon in ben erften Jahren ber beginnenben Reformation batten fich auch in Schwaben, wie in ben norblichern Gegen: ben, fleinere Parteien und religiofe Gemeinschaften, nicht fels ten mit einseitigen, ichwarmerifden Tenbengen gebilbet. Dan: den, welche mit Cehnsucht einen Umschwung auf bem Gebiete bes religibsen Lebens erwartet batten, ichien es, als blieben bie Fuhrer ber neuen Rirche nur auf halbem Bege fteben, und es muffe mit ungleich größerer Rafcheit burchgegriffen und bie Lebre und bas Gemeindemefen ber urchriftlichen Beit, von ber fie feine bestimmten Borftellungen hatten, mit einem Male wieberhergeftellt werben. Charafteriftifch ift bei ben meis ften biefer Getten bie Abneigung gegen bie Rinbertaufe und bie Forberung, bei Golden, bie als Rinber getauft worben, bie Taufe in reiferem Alter ju wieberbolen. Much in Breng's Gegend fputte bieg Unmefen. 3mar fcrieb bie Stadt Sall im 3. 1530 an ben Raifer: "fie habe auch bie wiebertauferische Sette mittelft gottlicher Gulfe mit treuem Fleiß verhutet." 21s lein in ber Umgegend menigstens fanben beimliche Berfamm: lungen ber Biebertaufer Statt. Muf bem Mantelhof überfiel man in ber Neujahrenacht 1531 über zwanzig berfelben, bentte bavon zwei auf ber Stelle, zunbete ben Sof an und verlangte von ben Ubrigen, fie follten von ihrem Errthume abffeben. 21s lein "ebe fie bas gethan," fagt Widmann, "fein fie lieber ins

Feuer gegangen, und es ift wunderlich ju boren, fo ihre Red's beit und Bestanbigfeit foult beschrieben werben."

Nach Bibenbach hat Brenz auch von ben Wiebertaufern viel zu leiben gehabt. Die Gründe, die er ihnen, in Bezug auf die Taufe, bei verschiebenen Veranlassungen entgegenhielt, waren folgende, und zwar für die Julassigkeit der Kindertaufe überhaupt: habe Christus die Kinder gesegnet, warum die Amtzleute Christi diesem Segen den Kindern verweigern wollen; sei das Himmelreich der Kinder, warum nicht auch die Taufe? Daß aber Christus unter den Kindern, die er zu sich kommen heiße, nicht die Alten verstehe, wie man sage, erhelle aus den vorausgehenden und nachfolgenden Worten; Christus sein das Gott die Kinder nicht von seinem Reich ausschließe; "so viel eurer getauft sind, sage Paulus, die haben Christum angezozgen."

Was insbesondere den vom Mangel an Glauben genommenen Einwurf gegen die Kindertause betrifft, so hielt Brenz entgegen: Die Beschneidung habe ebenso wohl den Glauben verlangt, und doch seien die Kinder beschnitten worden. Wenn Paulus sage: der Glaube komme aus dem Gehör, so meine er nicht den verdorgenen Glauben, den Gott heimlich schaffe in eines Menschen Herz, sondern den offendarlichen. Hätte ein Kind jenen nicht, so könnte es ja auch nicht seist werden, Soshannes habe aber schon in Mutterleib den heil. Geist empfangen.

Wenn man sage: die Kinder wissen vom Glauben nichts, können daher auch nicht Glauben haben, so sei das, wie wenn man sagte, darum, weil die Kinder nicht wissen, daß sie leben, Menschen sind, Körper und Seele haben, so leben sie auch wirklich nicht, sind keine Menschen und haben weder Körper noch Seele. Es sei überhaupt ein Unterschied zwischen Glauben und Glauben bekennen. Wolkte man sonst Niemand taufen, als wer gewisslich glaube, so müßte man auch von den Alten Biele ungetauft lassen, und gabe Gott nur den Alten den Glauben, der zur Seligkeit gehöre, und nicht auch den Junz gen wegen ihres noch unmundigen Alters, so ware ein Ansehen der Person bei ihm. Christus habe in der Kindheit mögen ein Sohn Gottes bleiben, ob er wohl der Menschheit nach

in ber Verständniß noch nicht erwachsen war, warum sollten die Kinder nicht auch glauben mögen, so sie doch in der Kindebeit mussen durch Christum Gottes Kinder sein. Za, wenn der Glaube aus der Vernunft und dem Verständniß entspränge, dann wäre das nicht möglich, aber dem Glauben sei nichts mehr zuwider, als die Vernunft, daher ein unverständig Kind den Glauben mehr habe, denn die Alten. Es könne auch Niesmand von Gott geliebt werden, der den Glauben nicht habe, und doch sei Jacob schon in Mutterleib von Gott geliebt worzden, was nicht bloß von Jacobs, sondern von allen auserwählsten Kindern wegen geschrieben sei.

Auf ben weitern Einwurf ber Wiebertaufer: wenn auch die Kinder glauben, so konnen sie doch den Glauben nicht beskennen, und weil die Taufe zuvor ein Bekenntnis des Glausbens fordere, so soll man sie nicht taufen, entgegnete Brenz, wie des Vaters oder Vormunders Mund vor dem weltlichen Gericht für des Kindes eigenen Mund gelte, so seien auch bei der Taufe Vater und Vormunder der Kinder verständiger Mund, und sei jenes für Ordnung Gottes zu halten, warum

nicht auch biefes?

Im Gegenfat gegen bie Unabaptiften entwickelte fich bei Breng bie Borftellung von einem actuellen Glauben ber neugebornen Rinder, und bie Stelle, bie in feinen frubern Unfich: ten ber ftellvertretenbe Glaube bei ber Taufe einnahm, nimmt nun jest bas fellvertretenbe Bekenntnig bes inwendigen, burch ben Geift Gottes in ben Bergen ber Rinber gemirkten Glaubens ein. Muf biefe Beife ficherte auch Breng ben als ungetauft fterbenben Rinbern bie Geligkeit. Doch beschrankt er, in einem Bebenken über bie Frage, ob auch ungetaufte Juben : und Turfen : Rinber felig werben, bas Recht bes Geligwerbens, nur auf bie ungetauft fterbenben Chriftentinber, weil biefe vermoge ihrer Geburt vom beil. Beift jur Zaufe bestimmt feien, benn nach Apostelgeschichte 10. fei ber beilige Beift icon bor ber Taufe auf bie Beiben gefallen, und wurde einer unter ihnen noch vor ber Taufe geftor= ben fein, so ware er bennoch felig geworben. Dagegen fage Chriftus nicht: aller Rinber ift bas himmelreich, fonbern nur folder. Gegen bie ungetauften Turfen : und Juden : Rinber

machte baher Brenz die ganze Strenge der Zurechnungstheorie geltend, weil er glaubte, es wurde sonst das Verdienst Christiseinen Werth verlieren. Die Erbsunde sei nicht bloß als fremde, sondern als ins eigene Fleisch und Blut eingepslanzte zu bestrachten, beren Zurechnung nur durch die Neugeburt in Christo ausgehoben werden könne, denn Christus habe auch sur die Erbsunde gebüßt, daher könne die Erlösung durch Christum nicht Jedem zu Theil werden ohne Unterschied, er sei ein Glied Christi oder nicht, sondern wie die fremde Sunde durch die Geburt Aller eigen werde, so durch die Wiedergeburt Allen die fremde Erlösung; wie kein Mensch der leiblichen Sonne zur Erleuchtung genießen könne, er thue denn die Augen auf und nehme den Schein an, also könne Niemand des geistlichen Schauens Christi genießen, er habe denn mit geistlichen Augen den Schein angenommen.

Über bas Strasverfahren bes Staats gegen die Wiebertaufer sprach sich Brenz mehrfach aus. Die nachste Beranlaffung bazu gab ihm fein Freund, ber Rathsschreiber Lazarus

Spengler von Murnberg.

Diefer Mann ftant in ber Mitte zwischen zwei ertremen Unfichten, Die in Nurnberg fich gegenseitig bekampften. Einen wollten bie Unabaptiften geradezu mit bem Schwert vertilgen, wie Christoph Rreg, die Undern verlangten fur fie nicht nur Dulbung, fonbern fogar Schut. Bunachft mar es Die lettere Meinung, welche Die Correspondeng Spengler's mit Breng veranlafte. Spengler mar barüber in Streit geratben mit einem feiner Freunde. Diefer hatte bie Berufung auf bas alte Testament (5 B. Mof. 13, 1 u. folgg.) gang verworfen, benn wo man fich in einem Stud bem alten Teftament ge: fangen gebe, wie wollte man fich bes anbern erwehren? Das neue Teftament lehre aber zwei Reiche; bes geiftlichen Reichs Scepter fei nur bas Wort Gottes, Chriftus verbiete in feinem Reich bas Schwert gang, er werbe bas Unfraut icon aus: jaten, barum in Glaubensfachen fein, Schwert. Aufruhr ent= ftebe weber burch faliden noch rechten Glaubens Schulb, fon: bern ber bofen Leute. Fahre man mit bem Schwert, fo treibe man bie Leute nur in ben Winkel, man konne bann nicht fagen: mer feines Glaubens gewiß fei, brauche nicht in

Bintel zu friechen, benn es fei nicht Jebermann fo volltommen, baß er bes Glaubens willen fterben tonne, und bringe boch Manchen fein Gemiffen, bag er beimlich auch nicht ichweigen tonne, es feien Schmache, mit benen man Gebulb baben muffe. bis fie ftarter merben. Much Luther fage in feinem Genbichreis ben an ben Churfurften bon Sachfen: es muffen Getten fein, bamit bie, fo ba bemabrt find, offenbar werben; man foll bie falfchen Geifter nur laffen prebigen, und feinen und ihren Geift auf einander platen, nur mo fie auch mit ber Rauft tampfen wollen, foll bie Dbrigkeit fich erheben und ihnen bas Land Barum aber bie Dbrigkeit ein Ding mit bem verbieten. Schwert aus Gottes Reich treiben wolle, mas boch von Noth wegen barin fein muffe? Daf es bas Schwert nicht thue, febe man an bem Spiel, bas feit brei Sabren ber Teufel mit ben Biebertaufern getrieben, benn je mehr bie Dbrigs feit gewurgt, besto mehr feien fie bergugelaufen, bie auch bes Glaubens megen fterben wollten. Es habe an etlichen Orten fo überhand genommen, bag bie Dbrigfeit bas Burgen habe muffen einstellen. Mus bem Schwert in Glaubensfachen babe fich ber Teufel einen Fucheschwanz gemacht und lache in bie Rauft; mehre eine driftliche Dbrigfeit bem faliden Glauben. fo gebe fie ben falfchglaubigen Dbrigkeiten Raum, miber ben rechten Glauben zu fechten. Gine jebe Dbrigkeit fei bemnach fculbig, bei ihrem Gemiffen einer jeben Gette, ihr Glaube fei recht ober falich, offentliche Berfammlung in ihrem Gebiet gu gebulben und fie babei friedlich ju bandhaben.

Dieß ift ber Sauptinhalt bes Bebenkens, bas Spengler

Breng zuschickte.

Bon ber Correspondenz zwischen Beiden hat sich ein Brief Spengler's erhalten, in welchem er ihm schreibt: "Ihr wollet hierin keinen Fleiß sparen, denn es ist viel daran gelegen, denn mich will bedunken, der Teusel wollt hier gar auf der rechten Seite wiederum ein greulich Loch durch diesen Weg brechen, damit das Wort Gottes, auch christlich Wesen und weltliche Obrigkeit zu Trummern ginge. Der dieses Verzeichniß gestellt, ist sonst ein rechtschaffener Mann, und mit mir als ein Brusber; ich habe dieser Tage solcher Sachen halber viel mit

ihm geredet, es haben auch etliche Berftanbige hierin wiber ibn geschrieben, aber er beharrt bei feiner gefaften Opinion."

Spengler mar auch nicht fur bie Tobesftrafe, aber er meinte, wenn eine Dbrigkeit bergleichen Leute bei fich bulben mußte, fo batte es mit Regiment gleichmäßiger, drifflicher Orbs nung und einhelliger gottlicher Religion balb ein Enbe. Er erinnert an Munger's Schwarmereien. Denn follte baraus, baß bie Dbrigkeit bes Glaubens wegen Niemand tobten foll, folgen, baß fie auch fonft teine Strafe gegen ibn anwenben burfe, fo murbe bas zu viel bemeifen. "Ihr merbet baber, als ber Berftanbige, biefen verborgenen Teufelstift, wie ich nicht zweifel, wohl fonnen merten. 3ch babe bisher meinen herrn gum getreulichsten wiberrathen, ihre Sanb mit bem Blut ber armen blinden Leute, ber Biebertaufer und Unberer ungeachtet aller faiferlichen ober bunbifden Manbate nicht zu befleden, wollte auch fein anderes rathen. Aber Gott alfo frei ju verfuchen, bie Sand unterzuschlagen und gang nichts thun, weiß ich nicht, wie es fich verantworten ließe."

Brenz nimmt auch bei ber Beantwortung biefer Frage eine vermittelnbe Stellung ein. Er tabelt, baß Spengler's Freund keinen Unterschied halte zwischen dem Glauben oder Unglauben, und des Glaubens oder Unglaubens außerlichen Berzken und Thaten. Diese zwei Stude menge er unter einander, und schließe, weil die Obrigkeit kein Recht habe, den Unglauben zu strafen, so durse sie auch die außerliche That des Unglauben zu strafen, so durse sie auch die außerliche That des Unglau-

bens nicht ftrafen.

Seine Meinung spricht er bahin auß: "Geschieht ber Glaube mit bem Herzen, er sei recht ober unrecht, so gebührt ber Obrigkeit nicht, ihn zu strafen, ba sie nicht herr über herzen und Gewissen. Wirb er ein öffentlich Bekenntniß, und zeigt er nur eines Jeben herz und Gemuth für seine eigene Person an, Niemand zusammenrottend, so ist er weltlicher Obrigkeit Gewalt auch nicht unterwürsig. Denn Glaube bes herzens und Bekenntniß bes Mundes werden für eines gezählt, und sagt man, der Glaube soll frei sein, so versieht manniglich darunter auch das Bekenntniß bieses Glaubens. Aber bleibt er nicht persönlich, sondern bricht er herfür, daß man sich desentlich oder heimlich zusammenrottirt und neu Lehramt aufrich-

tet, ba wills auch anfahen ber weltlichen Obrigkeit gebühren, sich in solche Handlung zu schlagen und solch Versammlung und Lehramt, so es nühlich und friedlich, zu sörbern oder, so es ärgerlich und feindlich, zu wehren. Denn es ist eine salssche Meinung, daß Einer falschen Glauben habe und nichts Boses anrichte, gleichwie es unmöglich, rechten Glauben zu haben und nicht wohl thun." Er beruft sich auf 1 Tim. 2, 1. "Unstiller macht freilich die Christen nichts, benn falsche Lehre und eigene Sekten. So soll eine Obrigkeit, wenn sie sich auf öffentslicher Kanzel mit einander balgten von des Glaubens wegen, und blieben nicht allein bei ihrer persönlichen Uneinigkeit, sondern erweckten auch unter dem Kirchenvolk eine Unruh, sich nicht darein legen als Richter der Lehre, sondern als Richter des Unfriedens, dieweil ihrem Umt gebührt, ein geruhiges und stilles Leben bei den Unterthanen zu erhalten."

Den eigenen Borten bes Nurnberger Gelehrten: "ber weltlichen Obrigfeit ift befohlen, außerlichen Frevel in Worten ober Berten zu ftrafen," hielt Breng Folgenbes entgegen: "ein außer= licher Frevel ift, wenn jest gehn ober zwanzig Burger in ber Stadt fich friedlich mit ber Rirche balten, und laffen fich bes von ber Obrigfeit bestellten Prebigers genugen, nach vier 2Boden aber fonbern fie fich ab, wollen eine eigene Berfammlung und wiber ber Obrigfeit Ordnung ein neu Predigtamt anfaben. Schlagt fich bie Obrigfeit barein, fo will fie nicht ben Glauben meiftern, benn es bekenn und glaub fur fich ein Jeber, was er will, aber bas greift bie Dbrigfeit an, wenn man ein neu Predigtamt wiber ihre Erlaubnig aufrichtet. - Freilich haben die Apostel auch wiber die Ordnung ber Obrigkeit eine neue Predigt angerichtet, aber es ift nicht ein Frevel gemefen, biemeil fie von Gott bagu berufen maren, und tonn= ten auch ihren Beruf mit Bunbermerten als mit Brief und Siegel vor Juben und Beiben offentlich bemabren. Benn fich nun jebt eine Rottung außerhalb ber Gemeinbe Orbnung er= bebt, fo follen fie bas auch mit offentlichen Bunberwerten bemabren, thun fie bas nicht, fo bat man Sug, ihren Frevel Run fagt man: fo begeben auch fur funblich zu urtheilen. bie evangelischen Prediger einen Frevel, Dieweil fie ihre Lehre mit feinen Bunberwerfen bestätigen; allein es ift nicht von ber

Lehre, fonbern von bem Lehramt bie Rebe, und bie evangeli: fchen Prediger werden ordentlicher Beife von ber Dbrigfeit berufen, bedurfen alfo feine Bunbermerte, barauf aber muffen fie Ucht haben, bag fie ihrer Lehre Grund und Urfache angeis gen. Der aber nicht orbentlich bas Predigtamt angetreten, ber muß nicht allein feiner Lehre Rechenschaft geben, fonbern auch feines Berufs; tann er bas nicht, fo ift es ein Frevel, und und zwar follt man wohl vor biefer Beit genugfam erfahren haben, bag unordentliche Prediger, ob fie fcon mit ber Babrbeit vermischt gewesen, nichts Gutes geschafft haben. Es fin= gen Beibe, Bauern und Gelehrte, ju Beiten unberufen und unverordnet an, ju predigen, ba fing fich auch bamit bas Spiel ber Aufruhrerifchen an. - Bie nun bie Dbrigfeit Macht bat, wo feine Bunft ift, baf fie auch feine Bunft laft aufkommen, fo hat fie auch Dacht, bag fie feine Rottirung bes Glaubens in ihrem Gebiet lagt auffommen. Gin Unberes ift es, wenn eine Dbrigkeit von ben Unterthanen, Die zweierlei ober breierlei Glaubens find, bergeftalt angenommen ift, bag fie einen Jeglichen bei feinem Glauben bleiben laffe, aber eine neue Gefte ober Lehramt in ihr Gebiet eintreten laffen, mag Die Dbrigfeit aus Urfachen wohl thun, wie vielleicht Die Bormfer und Frankfurter Urfache haben, bag bei ihnen bie Suben einkommen fein, aber Umts halber waren fie bagu nicht ges brungen."

Wenn ferner Spengler's Freund sage: die Apostel haben, wo Jemand ihrer Lehre ober Predigt nicht angehangen, sondern einen andern Glauben gelehrt, die weltliche Obrigkeit nie anzgerusen, — so seine das zwei Stück; eine Obrigkeit ihres Amts berichten und sie daran mahnen, wie die Apostel thaten, und sie um Hulse und Nettung ansuchen, sei ein großer Untersiched. Das Erste gehöre allen Predigern zu, das Zweite allen Unterthanen. Daß im neuen Testament eine weltliche Obrigkeit nicht darum gelobt werde, sei ein Argumentum ex silentio; man sinde auch nicht, daß sie gescholten sei, darum daß sie keine Wersammlung eines salschen Glaubens habe gedulden wollen. Dazumal seien ja die Obrigkeiten nicht Christen gewesen, und man habe sie beswegen weder loben noch schelten können. Wie die Prediger das Unkraut nach dem Worte

Gottes ausrotten burfen, fo auch bie Obrigfeit nach ihrem Befehl.

Eine Obrigkeit soll ferner nicht allein die Stude, die eis nen Aufruhr ihrer Natur nach machen, wehren, sondern auch die, so Unehrbarkeit und öffentlich Argerniß anrichten. Wenn Spengler's Freund sage: eine weltliche Obrigkeit solle getrost dem Rathe Gamaliel's folgen, so ware das ein guter, weiser Rath für eine Obrigkeit, die selbst nicht wisse, in welchem Hasfen die Gerste sei, und welches der recht und beste Glaube, und allzu tyrannisch zusahren wollte, aber einer christlichen Obrigkeit, so ihres Glaubens aus der heiligen Schrift gewissen Grund habe, ware es ein zweiseliger Rath und hatte das Anssehen, als schwanke sie selber noch im Glauben, und wüßte nicht, wo hinaus.

Benn er ferner fage: wo eine driftliche Obrigfeit bem falfchen Glauben mehre, mache fie baburch ben falfchglaubigen Dbrigkeiten Raum, wiber ben rechten Glauben zu fechten, fo foll allerdings feine driftliche Dbrigfeit bem falfchen Glauben ober Bekennen wehren, aber fie mag ber Rottirung und ben neuen offentlichen Umtern wehren, und wird hiermit ben falich= glaubigen Dbrigfeiten fein Raum, Unrecht gu thun, gegeben, benn bas Stud ift in bie Sand ber Dbrigfeit gegeben, fie fei rechts ober falschalaubig. Go nun eine Dbrigkeit einen falfchen Glauben hat und will bie Berfammlung ber Rechtglaubigen in ihrem Gebiet nicht gestatten, thut fie wohl an ibm felbft Unrecht; aber nach ber Folge ihres falfchen Glaubens thut fie nicht unweislich und unbillig, bas mare eine lieberliche, verruchte und ichlafrige Dbrigkeit, Die etwas fur Unrecht in ihrem Gemiffen balt, und fehr nicht allen Rleiß bagegen an; benn Gott will auch in bem falfden Glauben gefürchtet fein.

Bemerke er: es muffen im Reich Christi Sekten und Rotten sein, so sei das zu viel gefolgert, wenn man fage, die Obrigkeit durse ihnen nicht wehren, benn dann durste das Predigtamt das auch nicht thun. Paulus habe ihnen aber tapfer gewehrt. Er zeige damit nur, was aus des Teufels Regiment folge, benn dieweil er der Sekten dieser Welt Fürst ist, mussen wohl Zank und Haber sein; aber wie denn Wiele

berufen, aber Benige außerwählt fint, fo follen bie Friedlichen und Rechtschaffenen baburch offenbar werben. Chriftus fage auch: es muß Argerniß kommen, gleichwohl fage er, man foll bem Argerniß mehren, und am Wiberftand bagegen werben bie treuen Amtleute und Saushalter Gottes erfannt. Sollte bie Dbrigkeit in einer Commun jebe Gekte ihres Gefallens prebigen laffen und Lebrer orbnen, ein= und abfeben obne Ginrebe, fo murbe ja bie orbentliche Dbrigkeit beffalls ohne Roth fein, ja fo viel Dbrigkeiten, fo viel Gekten, es mußte bie rechte Dbrigfeit ihres Umts abfteben und ben Geften es einraumen; mo blieb aber alsbann Gottes Bort? Go wurde auch bie, ob: gleich vom Raifer bewilligte, boch wiber Gottes Wort laufenbe, papftliche Eremtion beftatigt. Bollte man jeber Gette freilaf= fen ihre Lebren und Geremonien, baburch fie ju Gott ju tom: men verhofft, warum verbietet benn bie gottliche Schrift, bag Diemand feinem Gutbunten follt nachfolgen, wozu bedarf man benn eines Regiments ber Regel gottlichen Gefetes, nach bem man leben folle? Go burften bie Altern nicht mehr mit ber Ruthe gieben und bie Dbrigkeit nicht mehr ftrafen. Sollte fie ben Irrthumern gufeben, wie viel mehr ben anbern guften? Nehmen boch aus bem Irrthum, als aus ber Burgel, alle Lafter ihren Unfang. Goll man bem Unfang nicht miberfteben, wie viel weniger ben Fruchten? Das beißt: oben bin laufen und nicht in ben Grund greifen, bie 3meige abtopfen und ben Baum fammt ber Burgel fteben laffen. Debren fich bie Getten bennoch, fo tonne man boch nicht fagen, bie Dbrigfeit fei Schuld baran, fonbern bie Geften liegen mit ihren Rotten gleich als bie Sorniffen im boblen Baum, ba Niemanb meint, bag ihrer fo viele maren.

Die Frage aber: mit welchen Mitteln bie Obrigkeit ben Sekten wehren foll, wurde bamals verschieden beantwortet, je nach bem verschiedenen Standpunkt, aus bem man biese Ersscheinung betrachtete. Brenz erklart sich in einem Bebenken \*) gegen bie Todesstrafe, bie ihm überhaupt, wie es scheint, als

<sup>\*)</sup> S. Bibenbach Cons. theolog. II. 180. Zuverlässig fallt bieses Bebenten in ben Schluß bes Jahres 1529 und ist baffelbe, auf bas fich Metanchthon bezieht, indem er feine abweichenbe Meinung gibt.

Strafmittel viel Bebenkliches hatte. "Die geiftliche Gunbe ift fo subtil und bas weltliche Schwert fo grob und fleischlich, bag man fie vielmehr bamit ftartt, benn fcmacht. Die geift= liche Gunde tommt baber mit feiner Ehrbarkeit und Rlugbeit aufgemust, benn es ift fein Unglaube fo groß, er bat feine Urfache und feinen Mugenschein, fo ift feine Reberei fo falfc, fie batte fich nicht mit ber beiligen Schrift gefchmudt. Darum wenn man wollt mit bem weltlichen Schwert Un: glauben und Regerei ftrafen, fo wird bamit bem Teufel aller: meift auf ben guß geholfen, bag er bie Gach je langer, je arger macht, Siob 41. Aber bas bricht ibm ben Sals ab. wenn man ihm mit bem Bort Gottes unter bie Rafen fahrt, bas entbedt feine Falfchheit, benn er icheut bas licht. ift bie Strafe bes weltlichen Schwerts nicht fo fraftig, bag fie vermag, ihr felbit balber, ein verborgen Unrecht zu bewei= fen, es mag auch bem verborgenen Unrecht feinen offentlichen guten Schein nicht entziehen, fonbern je mehr es bawiber ficht, je mehr ber Schein zunimmt. Daber tommt, bag bie Unglaubigen und Reber burch blog weltliche Berfolgung nur befto heftiger in ihrer Errung bestätigt werben, benn bieweil ihre Opinion eine Urfache bat, und ift mit ber beiligen Schrift, boch falfcblich verftanben, gefchmudt, und ihnen ihr Digver= fand, aus Mangel an Gnabe Gottes, nicht genugfam barge= than worben, fo hat die Berfolgung bei ihnen ein Unfeben, als murben fie verfolgt von ber Gerechtigfeit, bes Borts Gottes wegen, aus welchem nachftfolgend entsteht eine Berftopfung und Berharrung in allerlei Marter und Pon, ihnen gur gro-Ben Berberbniß, und Undern, fo bie Beftanbigkeit fuchen, gu großer Berfuhrung. Deghalben ift ber befte Beg, bag man laß allein bas Evangelium wiber bie Rebereien ftreiten. Dazu, To mogen bie Unglaubigen und Reber ebensowohl vor ber Belt als Bieberleut leben, als bie Rechtglaubigen, und Die weltliche Straf bat fein Recht zu ihnen. Die weltliche Dbrigkeit ift eine Racherin gur Strafe allein über bie, bie weltlich Bofes thun."

Er zeigte, wie folche Magregeln geradezu auf die fo vers rufene, taboritische Doctrin fuhren, man muffe ben Unglauben ausrotten. "Wollt man ben Reger gleich erwurgen, fo nimmt man ibm bamit nicht bas leibliche Leben, fonbern auch bie Seele, benn er mocht fich vielleicht einmal bekehren. Dach Dit. 3 foll man ihn nur meiben. Es ift gwar mahr, bas Evangelium nimmt auch feinem weltlichen Gunber bas Leben. aber baneben laft bas Evangelium bem weltlichen Schwert boch fein Umt. Die Regerei bes Biebertaufe ift burch Niemanb beftiger geftartt worben, benn burch bie Berrichaften, fo mit bem Schwert gegen fie gehandelt haben; ba ift benn nun ber herr unfer Gott ob bem Migbrauch bes weltlichen Schwerts sornig worben, bat gur Strafe ber Menfchen bem Teufel verbangt, je langer, je mehr ju toben und je eifriger feinen Errs thum au erwecken. Der Unglaube und bie Reberei ift allein bem Bort Gottes ju ftrafen jugeborig, wenn fie aber berauß: rennen und richten Aufruhr, Mord und bergleichen an, fo fal-Ien fie erft bem Schwert in ihr Straf. Bollte man aber bloß ben Unglauben mit bem weltlichen Schwert richten, mußte man alsbald an der Obrigfeit und ben Unterthanen anfangen, und fo Reberei mit Gewalt follt vertrieben werben, mas beburfte man bann zu ftubiren in ber beiligen Schrift, bieweil boch bierin ber Benter ber gelehrtefte Doctor erfunden wurde."

Sochst bebenklich erschien es überdiest Brenz, wenn "eine weltliche Obrigkeit gewohnt werbe, mit dem Schwert mancherzlei Glauben zu versolgen, denn, obwohl sie zu Zeiten den unzrechten Glauben versolgen, so mochten doch ihre Nachkommen des Versolgens gewöhnt werden, und den rechten Glauben versfolgen, wie es bei der Arianischen Keherei gegangen, damals haben die Bischose dem romischen Kaiser gewehrt, die Keher zu versolgen, spater haben sie Keher beschirmt und den

Glaubigen verfolgt."

Brenz gesteht, er habe Luther barüber um Rath gefragt und dieser ihm geantwortet: "ich bin schwer zum Urtheil bes Bluts, wenn gleich genugsam Verschuldung vorhanden ist, bazu erschreckt mich die Nachfolge des Erempels, so wir bei den Papisten und vor Christus Zeiten bei den Juden sahen, bei welchen gesetzt war, die versührerischen Lehrer zu todten, ist's mit der Zeit dahin kommen, daß man nicht, denn nur die heizligen Propheten und unschuldige Leute getödtet hat in Kraft solchen Statuts, damit sich die gottlosen Obrigkeiten haben bez

holsen und zu salschen Lehrern und Kehern gemacht haben, als viel und welche sie gelust hat, bergleichen mochte auch bei ben unsern erfolgen, wo man einmal mit einem Erempel bewähren könnte, daß ziemlich ware, falsche Lehrer zu töbten, wie bei ben Papisten unschuldig Blut für schuldig vergossen wird. Darum soll man keine salschen Lehrer töbten, es ist genug, daß man sie verweise, wenn auch gleich die Nachkommen solche Strase wollten mißbrauchen, so würden sie doch wieder sündigen und allein ihnen selbst schaen." "Das," sagt er, "ist auch meine Meinung, die Obrigkeit soll mit Bescheidenheit, und nicht aus Tyrannei handeln, die Böhmen haben auch der Lehre halb zu viel mit dem Schwert gehandelt und haben weniger ausgerichtet als andere Obrigkeiten und dabei doch mehr Unzuhe gehabt. Es ist besser, es wird vier oder zehnmal ein unzechter Glaube geduldet, denn nur einmal ein rechter versolgt."

Im Busammenhang mit biesen Fragen beantwortet Breng mehrere Ginwendungen gegen bie Ungulaffigfeit ber Tobesftrafe.

1. Man fagt, ber Wiebertaufer Cache ift nicht eine bloge Reberei, fonbern bat einen Unbang und Bufat, baburch fie in ber weltlichen Dbrigkeit Strafe fallt, benn fie lehren, wie man bie zeitlichen Guter foll gemein haben, baraus vielleicht ein Aufruhr entsteht. Allein fie lebren boch nicht, bag man bie Leute gur Gemeinschaft zwinge. Es haben bisher auch allmes gen bie geiftlichen Monche und Ronnen alfo gelehrt, bag, mer in ihren Orben hat wollen fommen, ber hat fich bes Gigen: thums feines Guts muffen vergieben und mit ihnen gemein baben; wie reimt fich benn bas jufammen, bag man follt von biefer Lehre megen bie Monche fur gelehrt, beilig, gottebfurch: tig und vollkommen Chriftenleut gehalten haben, und follt jest bagegen ebenberfelben Lehre halb bie armen Biebertaufer ermurgen und ermorben? Dieweil boch bie Wiebertaufer ihren mon: difchen, gleifinerifden Berftand mit feiner Bobbeit erbacht, fonbern als bie Ginfaltigen, Unverftanbigen aus etlichen Spruchen ber beiligen Schrift gezogen haben, follt man benn allwegen einen fo balb ermorben, wenn er einen Gpruch ober zwei un: recht verftanbe, wer wollt vor bem Schwert ficher fein? Finbet man boch fast in allen beiligen Lehrern Unverftand etlicher Spruche, barum gebort zu biefem Diffverftand eine freundliche chriftliche Unterweisung; nehmen sie nun die Unterweisung an, so haben wir etliche Christen wiederum gewonnen, und sein unserer mehr worden, nehmen sie aber ben Unterricht nicht an, so lag man sie fahren, und acht sie fur heiden und Publicanen.

2. Gegen ben zweiten Ginwurf: "es mochte fich ein Mufrubr begeben, wenn ber Biebertaufer Saufe gemehrt murbe," antwortet er: "Aufruhr gebort nicht gur Lehre, ift nur ein Bufall ober accidens, benn es fann gute und bofe Lehrer ges ben und fein Aufruhr baraus entfteben, es tann aber auch Aufrubr tommen ohne Lehre. Wie geht es benn gu, bag man jest fo fpigfindig worben ift und fich einer Aufruhr megen ber Lehre ber Wiebertaufer, Die zeitlichen Guter betreffend, beforgt, und nicht vorbin bas auch von ben Monchen beforgt bat? Saben fie boch faft ohne Aufruhr mit ihrer Lehre und Leben gar nabe alles Gut ju ihnen gebracht, und barum verfauft ben Simmel und bas Leben, bag, wenn je biefer Lehre halber mancherlei Parteien zu erwurgen maren, follt es viel eber ben geiftlichen Bifcoffen und Monchen beimgebeiben, benn ben armen Biebertaufern, welche boch feinen Simmel und fein emis ges Leben verkaufen. Much wenn man je wollt Alles mit bem Schwert wehren, baraus mit ber Beit ein Mufruhr entfteben mochte, fo mußte man alle offentliche Beche und Wirthschaft, alle Berfammlung ber Markttage, alle Rirchenverfammlungen gewaltiglich und peinlich wehren. Much hatte David muffen alles Opfern wehren, benn fein Gohn Abfalon fing feinen Mufruhr an in bem Opfer ju Bebron, und was viel mehr ift, man mußte allen Menfchen bas Berg aushaden, bieweil aller Mufruhr im Bergen bes Menfchen feinen grundlichen Unfang hat. - Es mag fich wohl begeben, baß fich etliche bofe Schalt in bie Gette ber Biebertaufer begeben, fo einen Aufruhr im Sinn haben. Man rebet aber jest von ber Art bes Sanbels und von ber Gette an ihr felbft, und nicht von fonberlichen bofen Leuten. Ift boch fein Glaub und fein Stand fo gut, es vermifchen fich etliche Schalf und Buben binein, barum will man ftrafen, fo ftraf man bie Bofewicht."

3. "Beiter fagt man: "Die Biedertaufer fallen boch ber Obrigfeit in die Strafe, ber andern Lehre halb, so fie fagen, es moge kein Christ bas weltlich Umt ber Obrigkeit fuhren, fie

wollen auch weltlicher Obrigfeit zu burgerlicher Beschützung meber Eib noch Gelubbe thun?" Untwort: follte man fie barum erwurgen, fo mußte man an allen geiftlichen Pfaffen und Monchen angefangen baben; haben fie nicht auch allen rechten Chriften bas Umt ber weltlichen Dbrigfeit ju fuhren verboten? Sie find auch bie, fo ber weltlichen Dbrigkeit weber Gib noch Gelubbe noch andere burgerliche Beschwerbe geleiftet baben. und bieß nicht aus gutem Bergonnen und Erlaubnig ber weltlichen Obrigfeit, fonbern aus eigenem furgenommenem Recht, ja, wenn man fie ju beren Stud einem gebrungen, haben fie bie weltliche Dbrigfeit in Bann gethan."

4. Gine weitere Bebenflichkeit machte bas weltliche Recht, bas bie Biebertaufer mit bem Schwert zu ftrafen befiehlt. Breng führt nun die Gefete ber Raifer Sonorius und Theoboffus an, fagt aber: "bas weltliche Gefet lautet nicht auf alle Chriften in ber Gemeinbe, Die wieber getauft werben, fonbern allein auf die Diener ber driftlichen Rirche, fo burfte man alfo allein bie Diener ber Kirche ftrafen; auch lautet es auf bie, fo an ber gegenwartigen That bes Biebertaufs ergriffen werben, und nicht auf bie, fo fich fcon haben laffen wiebertaufen. Daher biefes Gefet mehr ein Schred ift, von bem Biebertauf abzuschrecken, weil vielleicht bamals bas Biebertaufen fo gemein war, und boch nicht offentlich geschah. Und wenn auch bieg Mles nichts mare, fo konnte bas Gefet boch nicht auf bas ichlechte und bloffe Wiebertaufen geben, meif man boch, bag Theodofius ein fo frommer Mann mar, und ebenfo fein Berichtsvogt, Untonius, ber biefes Befet gab, ein febr weifer Mann. Ginen Errigen aber blog wegen feines Err= thums jum Tobe ju bringen, mare nicht allein unweislich, fonbern auch undriftlich. Und bag bieß Gefet nicht allein auf bie Biebertaufer geht, fann man merten aus bem bart vorangebenben Gefet, in bem bie Raifer Gratian und Balentinian fagen: ben Bifchof, ber ba mit ungebuhrlichem Gebrauch wieberum getauft hat, achten wir bes Priefterthums unwurbig, benn wir verbammen beren Irrfal. Wie follten benn bie ans bern zween Raifer fo greulich tyrannisch fein, bag fie von bes blogen Biebertaufs wegen bas arme Bolt jum Tob verbamm= ten. Und wenn bann bas folgende Gefet fagt: wenn ein Chrift

Chrift vom Glauben abfallt, fo foll fein Sab und Gut bem gemeinen Seckel zufallen, fo ift boch vom Glauben abfallen noch größere Gunbe, als wenn einer ein Sacrament migbraucht. Bollte man bie alle mit leiblichem Tob bestrafen, fo ein Gas crament unrecht ober unwurdig brauchen, wie viel mußte man alle Sabre nach Offern verbrannt ober gefopft haben, bie ba unmurbig jum Sacrament bes beiligen Abendmable gegangen? Ja, ber Papft und bie Bifchoffe felbft mußten berhalten, ba fie ben Leuten bas Nachtmahl nicht unter beiberlei Geftalt gegeben. Der Papft und alle feine Pfaffen haben auch wieber getauft, und thun es noch, fo ein Rind babeim in ber Gil getauft ift worben von ben Beibern, fo taufen fie es wieber in ben Rirchen. Gie fprechen mohl: bift bu getauft, fo will ich bich nicht wieder taufen, bift bu aber nicht getauft, fo tauf ich bich im Namen u. f. w. Bas bedurfen aber bie Pfaffen biefen Bufat? fie miffen boch mohl aus ben Ausfagen ber Beiber, bag bie Rinber getauft find, warum laffen fie es benn nicht bleiben? Es fagen auch bie Wiebertaufer nicht, baf fie fich wieber taufen, fonbern, baß fie fich allererft taufen, benn fie achten, ber Rinbertauf fei fein Tauf, wie bie Dapftler faft ber Weiber Taufen fur nichts halten, wiewohl fie fich beffen nicht merken laffen. Sat boch auch Cyprian mit feiner Rirdenversammlung beschloffen, bag man bie von Regern Getauf= ten, fo fie rechte Chriften werben, wieber taufen muffe, und wird boch fur einen heiligen Mann gehalten. Das faiferliche Gefet gebt alfo nicht auf bas Biebertaufen allein, fonbern auf andere weltliche Gunben und Lafter, bie unausgebrudt, fo basumal bem Wiebertauf anhangig, es mare fonft zu grob ge= fpielt von einem driftlichen Raifer. - Geht aber bas Gefet nur auf bas Biebertaufen, fo tommt es gewiß aus Ungabe ber blutdurftigen Bischoffe; bazumal haben bie Raifer, weil fie noch neue Chriften waren, geglaubt, mas bie Bischoffe nur rebeten, bas mare eitel Bort Gottes. (Er führt nun mehrere Beispiele an.) Darum, fo bie Bischoffe ben Raifer Theobofius also bei ben Ohren geführt haben und ihm ben Simmel verbeißen, ift es fein Bunber, bag ju feiner Beit ein folch Be= fet wiber bie Biebertaufer ift auftommen. Darum gebubrt einer driftlichen Obrigfeit, bag fie nicht blutburftig fei; es ge-20

giemt ibr, bag fie auch als ein Chrift ber Seelen Beil fuche und nit bas Rachen, wie ein Tyrann, furmenbe. Bare boch pon benen armen Leuten fein Aufrubr fo boch zu beforgen, wenn man fonft bas weltliche Schwert recht fuhrt, bie Dbrigfeit lug fur fich, balt recht Saus, unterbrud ben Urmen nicht, lieg nicht auf bem Urmen, ibn ftets ju ichaten, beichut Bittmen und Baifen, fpreche Recht ohne Unfeben ber Perfon, nachbem ibr Umt auf ibm tragt, fo barf fie fich von feinem Aufruhr beforgen. Bofe Leute machen feinen Aufruhr, fonbern eigentlich bavon ju reben, ein funbiges leben ber DBrigfeit; bofe Leute find mobl ein Berfzeug einer Aufruhr, allein bas bofe Leben einer Obrigfeit ift bie Sauptfache ber Aufruhr. Das tann man an bem Ronig David merten, wenn er nicht gefunbigt batte mit bem Chebruch, wenn er Urias Blut nicht vergoffen batte, fo murbe fein Gobn Abfalon nimmermebr' vermocht haben, einen Aufruhr wider ibn angufaben."

5. Den letten und bedeutenoften Einwurf macht sich Breng felbst aus ber bekannten Stelle 5 B. Mof. 13, 1 u. folgg., wo es heiße, man foll die Keher mit weltlichen Strafen richeten, und Regerei sei nichts Anderes, benn vom rechten Gott abführen, — eine Stelle, die ihm viele Noth machte \*).

Man burfe nicht sagen: Moses geht uns nichts an, benn Christus selber sagt: Moses habe von ihm geschrieben; es haben die Bater im alten Testament ebendieselbe geistliche Speise genossen u. s. w., und hat uns befohlen, uns nach dem Gesetz urichten, zum Zeugniß und Bekräftigung des Evangeliums. Darum mag und soll eine christliche Obrigkeit ihr Amt wohl suhren nach Ausweisung des Gesetz und der Propheten, wie alle Christen recht thun, woran die Vater recht gethan. Und so könnte es scheinen, daß man auch die salfchen Lehrer tob-

<sup>\*)</sup> Auf diese Stelle, wie auf die oben von Brenz bestrittenen kaisertichen Gesetz gründet unter Anderem Melanchthon seine adweichende Anssicht. Magistratus debet, schreidt er 1530 an Myconius, ut alia publica et manifesta crimina, ita diasphemias manifestas et publicas punire. Exemplum habemus in lege Moysi. Et id fortasse secuti sunt Imperatores, qui Arianos publice puniendos esse constituerunt. Augustinus etiam permisit, gladio exerceri Donatistas.

ten burfe, gumal ba Chriftus, wenn er bieß auch gleich nicht lebre, boch wenigstens nicht verbiete.

Seben wir nun, welche Unwendung Breng von feiner Unficht vom alten Teftament bei biefer Gelegenheit macht. "MIlerbings ift uns bas alte Teftament gur Lebre gefchrieben. 2 Tim. 3, wie auch Paulus Spruche bes alten Teftaments ges braucht, 1 Cor. 9, 9, wo er etwas gur Lehre und Untermeis fung anzieht. Go fann auch bie 5 B. Mof. 13. ber weltlichen Dbrigfeit bei ben Juben gegebene Drbnung ber driftlichen Dbriakeit einen Unterricht ihres Umtes geben, baber ein Prebiger ber Bahrbeit fich aus biefem Gefet unterrichten barf." Doch beschrankt er ben bibaktischen Gebrauch bes alten Testaments burch bie Bestimmung: "Das alte Testament verbinbet nicht mehr von fein felbft megen; ber Buchftabe tobtet, ber Beift macht lebenbig; fo barf alfo auch bas Gefet nicht nach bem Buchftaben gerichtet werben, fonbern nach ber Deinung und Urfach bes Gefetes. Diefe ift: bag bem Bofen und Unfrieben gewehrt werbe; fann nun bie Dbrigkeit baffelbe mit guten Borten thun, mohl, tann fie aber baffelbe nit anbers, benn mit Berbietung bes Landes, abermal mobl, allein bag alle bequem= liche, gottliche Mittel von ber Dbrigfeit, bem Bofen und Unfrieden zu wehren, gefucht werben, benn fo bem gewehrt wird und werben fann ohne bie Strafe bes leiblichen Tobes, fo ift icon ber Meinung bes Gefetes genug gethan." Freilich mar bann bie Unwendung ber Tobesftrafe, als bes extremften Dittels, nicht ausgeschloffen. Brent mußte baber, um biefe fern ju halten, noch weiter geben und feine allegorischetopische Eregefe zu Bulfe nehmen. "Das Gefet foll burch bas Evange= lium volltommentlich, im Geift fruchtbarlich vollbracht, bas weltlich Reich nicht weltlich ju Pracht, Soffarth, Unterbrudung, fondern geiftlich und driftlich ju Dienft bes Evangeliums aebraucht werben. Es bat aber im Chriftenthum eine weit an= bere Geftalt, benn im Jubenthum. In ber Jubenfchaft maren leibliche Bufagung, leiblicher Gegen, leiblich Land, leiblich Ronigreich und Priefterthum, wie nun ber leibliche Gegen ber Juben bat bebeutet ben Chriften einen geiftlichen Segen, und bas leiblich Ronigreich ein geiftliches, alfo hat auch leiblich Erwurgen ber Cananiter bebeutet, bag bie Chriften geiftlicher 20 \*

Beife ihre Feinde, bie Gunbe, falfche Lehren erwurgen, baff fie bie Gunbe in ihrem Leib mit bem Beift unterbruden. Math. 18, 8. geht nicht allein auf bie leibliche Sand ober Rug, fondern auf bie geiftlichen, namlich auf Drediger, Freunde und Gebulfen, fo bag es biefe Meinung bat, fo bu einen Prebiger u. f. w. haft, ber bich mit falfcher Lehre argert, fo baue ibn ab, und gebe fein mußig, meibe, verlaffe ibn, er fei bir ein Beib und Publican. Das geiftlich Berlaffen ift burch bas leibliche Ermurgen ber falfchen Propheten angezeigt. Es ift auch im Gefet Dofie ein 3mang bes leiblichen Gottesbienfts gemefen, und mar eine Strafe barauf gefest. 1 B. Dof. 17. Allein im Evangelium ift Freiheit von ber leiblichen Strafe ober Genug entweber im Glauben ober Unglauben, und ift barauf geftellt ein geiftlicher Ruten ober Strafe. Sagt man: bas Predigtamt burfe gwar bie Reter nicht leiblich ftrafen, bagegen bie Dbrigfeit, fo antworte ich: einem jeben Umt aes bubrt nicht weiter ju greifen, benn verorbnet ift."

Bei ber Beantwortung ber Frage: mas benn bie Dbrig. feit thun foll, ba bie Biebertaufer ber weltlichen Dbrigfeit weber geloben noch ichworen wollen? ging Breng von ber Anficht aus, bag, wer in ber Rirchen: und Staats-Gemein: fcaft bleiben wolle, fich auch nach ben Gefeten berfelben rich= ten muffe: "Bie man ben Beiftlichen thut, fo thue man auch ibnen; weil fie nicht burgerlichen Geborfam leiften wollen, fo laffe man fie auch nicht burgerlicher Freiheit genießen, und halte fie als Lanbfrembe, bie in ben Fleden tommen, und boch ber Obrigfeit weber geschworen noch gelobt fint. Die bochfte Strafe mare, bag man ihnen burgerliche Sanbtbierung verbote und fie bes Lands verwiefe. Bu biefem bat jede Dbrigfeit bie Gewalt. Gelbft wenn fie etwas Rechtes nicht bulben will, 3. B. bag bas Sacrament unter beiberlei Geftalt ausge= theilt werbe, wozu fie tein Recht hat, fo hat fie boch bie Stadt in ber Gewalt und fann bem, ber bawiber hanbelt, bie Stadt verbieten. Die Dbrigfeit banbelt baber nicht über ibr Gewiffen, wenn fie mit Gewalt bie verführerifchen gebrer verweist. Bobl balten bie Biebertaufer ihre Lehre nicht fur falfc, glauben fo gut, als wir, ihre Lehre fei eine chriftliche, und balten barob ale Gemiffensfache. Bo aber ein Gemiffen ift, muß, nach Gerfon, aubor ein Biffen fein, tann alfo feines fein ohne bie Bahrheit, baber auch Paulus fpricht, Rom. 14: Giner balt auf einem Zag vor bem anbern, ber Unber aber balt alle Tage gleich, ein Jeglicher aber fei feines Ginnes ges wiß, er effe ober effe nicht; berhalben, mo Gewiffen foll fein, ba muß ein Gefet fein, baburch ber Menfch vergewiffert wirb, mas recht ober unrecht fei. Darum rebet bie Schrift bom Biffen mit Unbeftung bes Gefebes, Rom. 2. ohne bas Gefet, welches Wiffen macht und lebrt erkennen, mas Gunbe fei, bat man fein Gewiffen. Mus Rom. 9. erhellet aber auch weiter, bag es auch tein Gewiffen gibt, wo nicht ber beilige Geift barin Beugnif mirtet, benn ohne ben ift alles Beugniff lugenhaft, truglich und falfc und nicht ein Gewiffen. Die burch bes Teufels Betrug irrig manbeln, haben, eigentlich ju reben, fein Gewiffen, benn allein ein gestempeltes, wie bie faliche Mung nit Mung, ein gemalter Mann nit ein Mann ift. Sof. 7, 5. Der Teufel fann fein Gefet geben, barum fann er auch tein Gemiffen machen, wie er aber Gott Mues nachthun will in feinen Berten, alfo macht er auch ben Leuten einen blauen Dunft, als mar es ein Gemiffen, ift aber boch in Babrheit feins, fonbern nur ein Brandmahl, nicht in bas Berg geschrieben, fonbern nur aufgebrudt: 1 Tim. 4. Bas nicht aus bem Glauben geht, ba ift fein Gemiffen, fonbern nur ein Mahlzeichen ber Bestien, Offenb. 13. 14. Alles ift um ben Glauben und bas Wort zu thun, bag Chriftus, bie Babrbeit, nicht aus bem Bergen ober Gewiffen werbe genommen, wo ber weg ift, barf man tein Gewiffen mehr fuchen. Bieraus folgt, bag, wenn man bei einem Menfchen fpurt, baß er Glauben und alfo ein Gewiffen habe, ba foll man icon fahren, auf bag man fein Gemiffen nicht verwirre, 1 Cor. 3, wo aber tein Gewiffen ift, fonbern eine barttopfige Irrung befunden wird, also bag man gantisch ift, fo barf man feine Scheue haben. - Sollte man fich icheuen, bag ein Schwarmer ober Berführer furmenbe Beschwerung feines Ges wiffens, fo mußte man gar nichts Gutes vornehmen, ja auch nicht bas Evangelium predigen, bas auch Bielen ein Geruch bes Tobes jum Tobe ift. Es ift nicht genug, baf fie ihr Ding fur recht driftlich und bem Borte Gottes gemaß achten,

fonbern muffen gewiß fein und Gottes Bort nicht wiber fic baben. Much treibt bie Dbrigfeit fie nicht jum Glauben wiber ibr Gemiffen, fonbern wehrt ihnen allein icabliche Lehre. Geht baber auch bas bas Gemiffen nicht an, wenn rechte fromme Christen bes Lands vertrieben werben, wie viel weniger bei ben Schwarmern, besonders wo eine Obrigfeit nicht aus Bahn banbelt. Die Dbrigfeit foll aber ben Gemiffen gum Beften halten und bienen; verbeut fie falfche Lehre, verweist fie bie falfchen Lehrer, fo thut fie nichts wiber bie Gemiffen, fonbern arbeitet nur babin, bag biefelbigen rechte gute Gemiffen ubertommen, bas Brandmabl ober Beichen ber Beffien ablegen. und gur Bahrheit fommen. Ift aber Jemand in feinem Ginn verhartet und verwirrt, bag er fich baran argere, ben lag man fahren, jeboch muß man allezeit mit Gottesfurcht banbeln und aupor ber Sachen gewiß fein, nicht aus eigenem Bahn binein= plumpen. Wenn es babin follt kommen, bag ein jeber gott= lofer Frevler fein Gewiffen furmenbet, und boch beilfamen Unterricht gottlicher Bahrheit nicht boren noch annehmen wollte, fo mußte man Niemand ftrafen, noch verhindern in feiner Rarrheit; mas recht ift, bas bleibt recht, bem banbel man nach, es argere fich baran, wer ba woll, nur bag man wiber Glaube und Liebe nicht handle."

Melanchthon beschulbigte Brenz in bieser Angelegenheit allzu großer Milbe, die zum Theil ihren Grund darin habe, daß Brenz noch nicht aus Erfahrung wisse, wie ansteckend und verderblich dieser sanatische Geist sei. Allein daß dieß Lettere nicht der Fall gewesen, haben wir oben schon angebeutet. Wenn aber Melanchthon im Jahre 1536 aus Beranlassung seines, dem Landgrafen Philipp in dieser Sache gestellzten Bedenkens, an Brenz schreibt, die Buth der Wiedertäuser sei jest anders als damals, da Brenz seine Bedenken gestellt habe, so hatte er gewiß Unrecht, wenn er hinzusetzte, auch er sei damals noch milber gewesen, als jest; denn wir sinden zwischen dem, was er 1530 an Myconius und 1536 an den Landgrafen schrieb, keinen Unterschied\*). Auch Melanchthon halt, in dem Gutachten an den Landgrafen, die Irrthumer in

<sup>.\*)</sup> Corp. Reformator, II. 18, III. 195,

ben leiblichen und geistlichen Sachen von vorn herein schaff auseinander, zulest aber vermischt er doch wieder beibe, und läßt die Wiedertaufer überhaupt dem Schwert versallen, was an die Billigung der hinrichtung Servet's erinnert. Dagegen halt Brenz den Aufruhr nur für ein Accidens der Lehre, und halt die Anabaptisten nur insofern für strafbar, als sie Aufrührer seien.

Sowohl eine einbringliche Predigt, bag nicht jeglichem Beift gu trauen fei, als eine Warnung, fich vor unnothigem und vergeblichem Fragen und Disputiren zu buten, Die Breng um biefe Beit burch ben Drud bekannt machte, beziehen fich auf bie Biebertaufer. In ber letteren fagt er: "Durch unnothige. ja ungeraumte Fragen pflegt ber Teufel bie notbigen beilfamen Stude ju verhindern, und vom einfaltigen Bege ber Bahr: beit abzufuhren. Es ift auch folch vergeblich unnus Fragen Unzeigung eines unglaubigen, mantenben und unbeftanbigen Gewiffens, wie bei ben Pharifdern. Daber marnt auch unfer Seligmacher vor bem Sauertaig ber Pharifaer, Die mit fubtiler, feltfamer Disputation, wie unfere Schultheologi, Dinge ab: banbeln, bie boch aufs einfaltigfte muffen gefaßt werben mit einfaltigem Glauben, 2 Tim. 2, 16. Mus folchen Disputationen entstehen nur hoffarth und Bant, will ein Seber Recht haben und über bem Unbern fein, wie Salomo fcbreibt. Spruchwort. 13: unter ben Geltfamen ift allweg Saber, baraus fie auch zur Bahrheit nicht kommen, wie benn an unfern Schulfophiften offenbar ift, bie immerbar lernen und boch gur Erkenntniß ber Bahrheit nicht kommen, ber Glaubige allein ift ber Beife. Stem ermahnt Paulus 1 Dim. 1, 3. 4. Diefe und bergleichen Barnungen follten füglich Urfach geben, von vielem Fragen und Disputiren abzustehn, bieweil fie nicht aus Gottes Beift, fonbern vielmehr aus eigener Bermeffenbeit und Ruhmredigfeit fliegen, wie Salomo fagt, Preb. 7, 30. Mit ibren eigenen Runften, Disputationen, Fragen ober Fundlein verberben fich bie Menfchen felbit und fallen ab von ber erften Erschopfung und Bilbnig Gottes. Darum foll ein jeber frommer Chrift fich buten bor vielen gragen, obgleich biefelbe auch Gottes Gefet belangen, auf bag er nicht verrudt werbe von ber Ginfaltigkeit in Chrifto. 2 Cor. 11, benn gewohn: lich wie ein Narr zween macht, alfo gebiehrt immer eine Rraa Wer nun nicht folgen will, sonbern fich wikig bebunft, ber frag, fo lang er woll, ob er nit je langer je mehr verwirrt wird. Es ift bas furmibig Fragen gleich, als fo einer im Balb fich verirrt, je langer er geht, je irrer er wirb, es gerathe ihm benn ungefahr, bag er beraustomme. Dennoch geschieht's oft, bag fromme Chriften, glaubige Menfchen in feltsame Fragen fallen, benn teiner ift so wibig, ber nicht etwa bisweilen auch narrte, barum muß man mit folchen Gebulb tragen und in ihren Fragen bas Befte thun und furmenben. Gleichwie nun zu Chrifti Beiten viel Fragen fich erhoben von weltlicher Obrigfeit unter bem Titel driftlicher Freiheit, alfo begibt es fich jebund auch, baf viel fromme Leute vielleicht aus altem eingebildetem Bertommen bes geiftlichen Stands (welchen Die Papiften haben erimirt, und zwar vom weltlichen abgefonbert, gleichwie bie Sonne vom Mond, bagu Simmel von ber Erbe und von ihres Prachts und Beig megen gar icheinlich genarrt) fich befummern, ob auch weltliche Obrigfeit etwas gu ichaffen und ordnen Gewalt babe, in geiftlichen Sachen, als ba feien Errungen und 3wiefpalt bes Glaubens, falich Drebigen, undriftliche felbfterbichtete Gottesbienft, Digbrauch ber Religion u. f. m."

Ein Mandat, in welchem ber Rath von Sall die Untersthanen vor wiedertauferischem Sauerteig marnte, ist zuverlaffig

von Breng.

Um biese Zeit erschien auch Brenz's Schrift über die bebingte Taufe, die leider verloren gegangen ist. Nach dem,
was sich davon in Brenz's Concepten erhalten hat, ist ihr Hauptinhalt der: daß sie durchaus zu verwerfen sei, denn die Kirche
musse eine gewisse Taufe haben. Luther, der sich zu gleicher
Zeit darüber aussprach, schrieb den 26. Juni 1531 an W.
Link: es habe ihm an Brenz's Schrift besonders das wohl gefallen, was er über die Freiheit des Gewissens sage, doch
glaube er, er werde, wenn er seine (Luther's) Schrift einmal
lese, ihm gerne beistimmen.

## XI.

## Brenz über bas Kirchenregiment, Kirche und Staat.

Es ift keines ber geringsten Berbienste ber Reformatoren, baß sie bas gegenseitige Berbaltnis von Staat und Kirche auf eine Beise geordnet haben, wie die katholische Kirche es nie thun

fann, ohne fich felbst aufzugeben.

Rirche und Staat haben eine ibegle Grundlage, Die von ihrer empirischen Erscheinung wohl zu trennen ift, und biefe Incongrueng bes Befens und ber Erfcheinung rief nothwenbig, fobalb man fich auf ben Boben ber Schrift ftellte, Die Lehre von ber unfichtbaren Rirche hervor. Gin ungleicher Dafftab ber Beurtheilung aber bat bas Urtheil uber bas Berhaltniß beiber vielfach verwirrt; bie ibeale Rirche, an bie concrete Erscheinung bes Staats gehalten, mußte unter Gregor VII. und Beinrich IV. bie Sierarchie hervorrufen; ber umgefehrte Dagftab bie Cafareopapie. Daber zwifchen ben Ultramontanen und ben Staats: rechtlehrern meift nur die Frage: Rirche ober Staat? Damit hat freilich bie Rirche felbst ben Unfang gemacht. In ihrer nefto= rianischen Trennung zwischen Rirche und Staat betrachtete fie nicht nur ben Staat als ein rein irbisches Element, bas von außen ber erft burch bie Segnungen ber Rirche feine Beiligung empfangen muffe, fondern fie ging nicht felten bis jum traffeften Dualismus - bem Begriff zweier einander negirenben und ausschließenben Gemalten fort, fo baß fich bie Rirche nicht blog mit ber Forberung Bonifag's VIII. an ben Ronig von Franfreich begnugen tonnte, baß fich ber Staat gur Bermeidung dieses Dualismus der Kirche unterordnen solle, sonbern sie selbst darauf denken mußte, sich selbst als Staat an
die Stelle des diabolisch gewordenen Staats zu stellen. Nur
daraus ist es zu erklaren, wenn die Curie von jeher nicht bloß
Freiheit von aller weltlichen Macht verlangt, sondern diese
weltliche Macht selbst fordert. Diese hermaphroditische Gestalt
der Kirche aber mußte ihr und ihren Gnadenmitteln im Lauf
der Zeit immer mehr entfremden, alle außeren Lebensverhaltnisse prosaniren, und die tiessten und sestents untergraben.

Dagegen fanden die Reformatoren bei dem Zuruckgehen auf das lebendige Bort Gottes auch für dieses Berhältniß das richtige Maß. Freilich war auch die Reformation selbst in Gefahr, sich in einem Theile ihrer Unhänger in die Frage zu verlaufen: Kirche ober Staat? eine Frage, die an sich uns biblisch, im glücklichsten Fall zur Subsumtion des einen Berzeins unter den andern führt.

Bei ben Anabaptisten fuhrte biese Frage zu völliger Nes girung bes Staats. Es mußte baher bie evangelische Kirche von bem Standpunkt aus, den sie in der Schrist genommen,

biefen Theil ihrer Unbanger von fich ausstoßen.

Brenz zeigte ihnen an bem Beispiel ber papftlichen Kirche, wie ein bes Zusammenseins mit bem Staate sich entschlagender Spiritualismus ein ganz unnaturlicher Zustand sei, und nothe wendig am Ende in einen hierarchischen Materialismus umsschlagen musse. "Dahin ist es am Ende gekommen, sagt er, daß nach den papstlichen Gesehen sich die Geistlichen selbst von der Ordnung des Worts Gottes, wornach Einer des Andern Last tragen soll, durch ihre Privilegien ausgeschlossen haben, ihre Exemtion aber nur zu Sunden brauchen, sie auf Alles ersstrecken, was sie gelüstet, ja ihre Huren, Hunde und Narren für geistliche Dinge und von der Obrigkeit für eximirt halten."

Breng gesteht jedoch selbst, "wie schwer und sorglich es sei, vom Gewalt der Obrigkeit eigentlich zu determiniren, wie weit er sich erstrecke, da unträglicher und greulicher Schaden daraus folge, wo man ihm zu weit Raum gebe; boch auch nicht ohne Schaden sei, wenn er zu eng gespannt werde."

Der Gegenfat gegen ben Spiritualismus ber Unabaptiften

gestattete jedoch Brenz nicht mehr, wie er 1523 gethan, von einer unsichtbaren Kirche in ihrem Unterschied von der sichtsbaren zu reden, sondern er spricht nur von einer Kirche, mit der die Gottlosen bloß in außerlicher Verbindung stehen, so daß, wie die Glaubigen in der Welt, aber nicht von der Welt sind, so auch die Bosen im Reiche, aber nicht vom Reiche Christi.

Wenn er ber Ibee nach die Kirche über ben Staat stellt, und erklart: "bas weltliche Reich steht unten, nicht über bem Reich Gotteb", so geht er auf ben theokratischen Standpunkt zurud, und verbindet nun beide, Kirche und Staat, durch die Ibee vom Reiche Gottes zu einer hoheren organischen Einheit.

Was die Selbststandigkeit beider betrifft, so sagt er: "das neue Testament redet von zweien Reichen auf Erden, von einem geistlichen und weltlichen, auch hat jedes seinen eigenen König, Scepter, Ziel und Ende." — Schon von den Nachtmahlöstreitigkeiten her war ihm die Vergleichung mit der göttlichen und menschlichen Natur Jesu zur Hand. Auch das Verhältniß zwischen Leib und Seele wendet er darauf an, wornach die Kirche die geistige, der Staat mehr die leibliche Seite des Menschenlebens repräsentire. Wobei er aber mit besonderer Vorliebe verweilt, ist die Vergleichung mit Geset und Evangelium. "Beides wirkt anders im Gewissen, denn das Geset töbtet, das Evangelium erweckt und macht lebendig."

Die Kirche hat das Amt des Wortes "mit dem sie über die Glaubigen regiert", wie denn "auch Christus allein die frommen Glaubigen regiert und seligt durch sein Wort die, die des Schwertes nicht bedürsen. Die Art und Kraft seines Reiches zeiget er selbst Tesai. 11, 4. — Daher auch der Trost und Zuspruch an seine Freunde Joh. 16, 33. Paulus sagt 1 Cor. 1.: geistliche Dinge soll man geistlich richten, auch hat man in Sachen des heils nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen; dazu ist Noth der Harnisch Gottes. Die Wassen der Ritterschaft sind nicht sleischlich, sondern geistlich." "Die Dinge nun, die ohne Mittel von Noth wegen zum geistlichen Reich gehören, sollen geistlicher Weise gehandelt und den Geistlichen, die des Wortes pslegen, überlassen werden, da sie als ordentliche Diener dazu

berufen find. Bum geiftlichen Regiment geboren alfo bie außerliche munbliche Predigt, ordentliche Sandlung ber Sacramente, wie fie Chriftus befohlen, und mas jum Glauben, Liebe, Rube bes Gemiffens und Seelforge gebort. Der Staat bat bas Umt bes Gefetes, "baber auch Gott ber Dbrigfeit bas Schwert gegeben, und bem weltlichen Reich bie Dinge angehoren, fo außerlich und irbifch find, und vom geiftlichen Reich gefchieben merben mogen ju Schut und Rorberung ber Bahrheit. Mufferliche nichtige Ceremonien, Rirchenguter, Binfe, Renten, Privis legien u. f. w. find zeitliche Dinge, und geboren weltlicher Außerliche Geremonien barf fie orbnen, benn fie Dbrigfeit. geboren jum Reich biefer Belt und nicht jum Reich Gottes. benn bas Reich Gottes tommt nicht mit außerlicher Geberbe. baber man auch nicht fagen fann, Gottes Reich ift zu Rom. bei ben Bischofen, Concilien, in biefen ober jenen Berten, Diefer ober jener Beit, benn es ift inwendig im Gemiffen ber Beift ber Wahrheit."

Aus ber Vergleichung bes Verhaltniffes zwischen Staat und Kirche mit Christi menschlicher und gottlicher Natur, mit Leib und Seele, Gesetz und Evangelium, erhellt aber auch die nothwendige Verbindung beider Vereine von selbst. Brenz hatte den Beweis dasur besonders gegen die Anabaptisten zu führen, die nicht nur die Verwaltung eines obrigkeitzlichen Amts als verunreinigend für die Christen ansahen, sone dern auch sich gewissermaßen von der weltlichen Obrigkeit selbst für eremt bielten.

"Db nun gleich", sagt er, "zweierlei Reiche sind, ein Reich Gottes und ein Reich ber Welt, ober geistlich und zeitzlich, so irren boch die gar sehr, die da glauben, als ob diese beide Reiche wider einander waren, so daß eines neben dem andern nicht bestehen könnte, und daher diese beiden Reiche son einander scheiden, daß keines mit dem andern etwas zu schaffen haben soll, wer also zum geistlichen Reich gehore, nicht mehr möchte auch des weltlichen Reichs Sachen, wo es Noth oder Liebe erfordere, handeln, und in dem einen Besehl, nicht auch in dem andern Gewalt hatte, gerade wie Christi und des Satans Reich wider einander sind, dermaßen, wer nicht mit Christo ist, wider ihn ist, und wer nicht aus ihm

fammelt, Berftreut, wie auch Niemand Gott und bem Dammon bienen fann, und Chriftus nicht mit Belial ftimmt und bie Gerechtigkeit fein Genieß hat mit ber Ungerechtigkeit, und bas Licht feine Gemeinschaft mit ber Finfterniß. Das ift gerabe aus ber Bahn getreten. Wer baber biefe beiben Reiche fchei= ben wollte, ber mußte gulett auch bie Gottheit und Menschheit in Chrifto von einander icheiben und fondern." Er furchtete alfo bavon eine nachtheilige Confequeng fur fein ganges bogmatifches Syftem, benn ein wefentliches Moment ber luthes rifchen Abendmablelehre gegen ben falfchen Ibealismus mar ja nachst ber Gewalt bes Tertes gerabe bie Behauptung, bag Beiftiges und Leibliches, Inneres und Mugeres fo wenig getrennt werben burfen, als überhaupt ben Menschen gu trennen erlaubt fein tonne, mas Gott gufammengefügt. Beibe Bereine find ihm baber nur bie nothwendigen Seiten eines und beffelben Menschenlebens. "Gefet und Evangelium gehoren aufammen, beide find bem Menfchen jum Beile gegeben, ob= wohl eines anders im Gemiffen wirft, als bas andere."

Das Evangelium tann bas Gefet nicht entbehren, benn Letteres ift ber Buchtmeifter auf Chriftum, und fuhrt fortmabrent, indem es bas Bewuftfein ber Gunde unterhalt, auf bas Evangelium, "barum bleiben auch bie gehn Gebote im neuen Testament, und wollte man aus Matth. 13. fcbließen. Chriftus wolle bas Schwert weltlicher Dbrigfeit nicht in feinem Reich, fo mußte baraus folgen, bag tein Unfraut in feinem Reich mare, fonbern eitel fromme Chriften; nun aber bie Bofen, fo unter bas Schwert geboren, im Reich, aber nicht vom Reich Chrifti find, gleichwie bie Glaubigen in ber Belt, aber nicht von ber Belt find, fo folgt, bag auch Beibe mit einander geben muffen, bas Schwert über bie Bofen, bas Bort über bie Guten und Glaubigen. Denn mohl foll bas Evangelium erweden und felig machen, aber folches fann von unferer Ungeschicklichkeit wegen nicht geschehen, bie wir fo gang entweiht find burch ben alten Abam, bag Chriftus in uns nicht erfteben tann, ber alt Abam fterb benn gubor, und Gott tann uns nicht feligen, er verbamme benn, Jefai. 28., wenn er bas Bleifch nicht wurgt, fo tann ber Geift nicht in uns leben. Darum ermabnt Paulus, bag man foll vor allen Din:

gen fur bie weltliche Dbrigkeit bitten, auf bag wir ein rubiges und ftilles Leben fuhren in aller Gottfeligfeit und Chrbarfeit. Wir konnen nicht alfo leben, noch kann bas Evangelium nutbarlich geprebigt werben, wo nicht bas weltliche Regiment auch recht und wohl geht, barum will Gott, bag Jebermann bems felben unterthan und beiftanbig fein foll, auf bag bie Dbrigfeit nicht Urfache nehme, bas Evangelium zu verhindern, fons bern bewegt werbe, es ju forbern, baber auch Chriftus ben Boll gab, nur baf er bie Amtleute nicht argere. Much Buc. 22. verwirft Chriftus nicht die weltliche Dbrigkeit als ein Ding, bas undriftlich mare, und bas ein Chrift nicht fubren moge, fonbern zeigt nur ben rechten Gebrauch bes Gewalts und perbeut ben beibnifchen Digbrauch, benn unter Beiben gebet es fo zu, daß bie, fo fur herrn gehalten fein wollen, andere Leute unter fich trechen, wie Nimrod, da er ein gewaltiger Sager por bem herrn mar, b. i. er fuhr mit Gewalt, rif und frag um fic, wie ein Cberichwein ober Bar, brudte anbere Leute, und ließ fich an bem Geinen nicht begnugen. Diefes Berrichen wollen und mit Gewalt fabren verbietet Chriffus feinen Aposteln und allen Chriften, bebt aber bas Schwert und zeitliche Regiment nicht auf, bestätigt es vielmehr und preist es als eine Ordnung Gottes über bie Bofen, nur foll es babei nicht geben, wie unter ben Beiben. Chriftliche Dbrigfeit bient bem Glauben und ber Liebe, bas thun bie Beiben nicht. Daber vertheibigt Chriftus bes Raifers Recht u. f. m. Bie er feinen Aposteln, wenn er fagt, fie follen weber Brot noch Gelb u. f. w. mitnehmen, bie guten Greaturen Gottes nicht verbietet, fonbern nur fagt, fie follen fich burch tein Ding an bem Befehl bes Prebigtamts hinbern laffen, fo verbietet er ihnen bie Berrichaft weltlicher Dbrigkeit nur, fofern biefe bem Glauben und ber Liebe hinderlich ift. Daß aber Chriftus und bie Apostel allein mit bem Bort gebanbelt, und fich bes zeitlichen Regiments gang entaugert haben, ift nicht baraus gekommen, baf fie beibe nicht konnten beifammen fteben, fonbern baf Gottes Befehl mehr aufs Geiftliche gegangen ift, und er bie Seinigen burch bas Bort regieren will; auch nicht barum, bag er bas weltliche verbammt batte, fonbern nur, baß fich baburch Riemand am Reich Gottes verhindern laffe,

welches geschieht, wenn man Vertrauen barauf sett, ober Eigenthum barin sucht. Auch mißsel Gott nicht, baß die Kinder Israel einen König forderten, als ob ihm ordentliche Obrigkeit mißsiele, denn er hat ihnen ja auch vormals Richter und Oberherrn und noch dazu durch Mosen Gesetz gegeben, wen sie wählen sollten, und wie sich der Gewählte im Regiment halten soll, sondern das mißsiel ihm, daß sie nach Art der Heiben auf den König ihr Vertrauen setzen, als wurde er sie vor den Keinden schügen, und sielen von Gott ab. Christus lehret, daß man Gott über alle Dinge, und den Rächsten als sich selbst lieben, ohne bose Begierde, Jorn und Meid unter einander leben soll; diese Stücke alle ist das weltzlich Reich auch zu sördern pflichtig. Und wie ein Christ geistlich und sleischlich zugleich sein kann, so kann die christliche Obrigkeit zum geistlichen und zeitlichen Reich dienstlich sein."

So wenig alfo bas Evangelium ohne bas Gefet besteben fann, fo wenig bie Rirche obne ben Staat. Es mare bie Liebe ber Mutter ohne bie Bucht bes Baters, wie Breng mebreremal in ben Predigten, bie er bei bem Rathemechfel gu halten hatte, zeigt. Aber eben fo wenig fann bas Gefet bas Evangelium entbehren, und ber Staat bie Rirche. "Denn Chriftus bat bas Gefet burch bas Evangelium bintangeftellt. nicht, bag es nimmer fei und gelte, fonbern bag es volltom= mentlich, im Beift fruchtbar vollbracht werbe, und Mles mas leiblich ober zeitlich ift, foll man im Glauben und Geift ban= beln." Aber bas Gefet ift geschwacht burch bie Gunbe, barum fann es fein Biel, bas menschliche Berg bem Willen Gottes unterthan zu machen, nicht erreichen, es ift nur ein tobtenber Buchftabe. Go mare ber Staat ohne bie Rirche nur bie Bucht bes Batere ohne bie Liebe ber Mutter, und in ben Bergen ber Rinder nur bie Furcht, welche alle Liebe austreibt. Bas ben Staat jufammenhalt, ift nicht bie außere weltliche Gewalt, fondern bas religiofe Moment, bas in ben Gemuthern lebt, Die Gefete bes Staats erft beiligt, und in benfelben, fofern fie mit bem Borte Gottes übereinstimmen, eine Drbs nung Gottes ertennen lagt. Goll er mit feiner Gefetgebung in Ubereinstimmung mit bem Bort Gottes bleiben, fo bebarf er noch überbieg ber Furbitte ber Rirche, benn ja bas geiftliche

Reich, fo im Glauben und Gottes Bort fteht, oftmals bem geitlichen gufpringt und Gefete gibt, barnach es handeln foll. Go fann auch bas weltliche Regiment nicht geforbert werben noch bestehen, wo nicht bas geistliche recht geht, und beibe fo genugfam verfaßt und in einander verwickelt find, bag eines bem anbern mit feinem Umt zu Statten fommen foll. geiftlich Regiment arbeitet burch Predigt bes Borts und Unberes nicht allein babin, bag bie Gewiffen mit reinem, unbeflectem Glauben gegen Gott und mit ungefarbter Liebe gegen ben Rachsten fich beweifen, fonbern auch in Mlem, mas gum weltlichen Reich gebort, wie auch Chriftus, ber oberfte Ronia im geiftlichen Reich feines geiftlichen Scepters auch ju Bulfe, Beiftand, Erhaltung und Dienft bes weltlichen Reichs gebraucht hat und bie lieben Apostel und nach ihm alle fromme Chriften gethan und gelehrt haben. Wir lefen auch in ben Siftoriis, bag burch ihre Furbitte, beilfame Lehre und driftliche Ubung gange ganber und Stabte in gludfeligem zeitlichem Regiment und Befen erhalten worben.

Das geistliche und weltliche Reich ist Gottes Ordnung, bem Menschen zu gut eingesetzt, auf daß er durchs weltliche regiert werde am Leib und was dem Leibe zugehort, durchs geistliche an der Seele oder dem Gewissen, und was die Seele angeht. Nun besindet sich aber, daß Leib und Seele dermaßen vereinigt sind, daß sie sich von einander nicht gern scheiden, was die Seele angehet, das empsindet der Leib und herwieder, deßhalb auch einem ohne das andere weder Leid noch Arost, Gutes noch Boses, Rath noch Schaden widersährt. Ist der Leib krank, so kann man ihm nicht wohl helsen zur Gesundsheit, man helf denn auch der Seele, daher auch viel thut bei den Kranken die Zuversicht an den Arzt, oder andere Affecte des Gemuths. Sebenso soll man auch denken von dem geistelichen und woltlichen Regiment."

Die Krankheit in bem einen Organismus zieht also immer auch bie bes andern nach sich. Die Trennung beiber murbe aber zunächst allerdings nur bem Staat den Tod bringen, aber auch ber Kirche murbe sowohl der Schauplat ihrer Wirksamsteit, als auch eines ihrer nothwendigsten Organe entzogen.

Noch befonders hebt Breng mit Berufung auf Rom. 13.

hervor, bag bie Dbrigkeit Gottes Dienerin beiße zu befto gro-Berer Berherrlichung Gottes an ben Engeln und Menfchen. "Denn obgleich Gott allein burch feine allmächtige Macht fein Reich wohl erhalten mochte ohne aller Creaturen Gulfe, und allein ben rechten Glauben und heiligen Geift gibt, auch ben falfchen Glauben und falfchen Geift vertilgt, fo braucht er boch allerlei Mittel, ber Menschen Umter und Gaben, und will auch bas weltliche Reich bagu gebrauchen, feine Gute baburch besto scheinbarer ju erzeigen, und ber Menschen Liebe und Treue unter einander zu uben. Er tonnte auch mohl feinen Beift ohne alles außerliche Predigen, Sacrament, und mas bergleichen jum geiftlichen evangelischen Reich Gottes gebort. geben, und burch fich felbit allein alles ausrichten, aber feine große Beisheit und Gute murbe vor ben Engeln und Menichen nicht fo icheinbar, fie batten nicht fo viel Raum, unter einander Liebe und Dienft Gott zu Ehren und Bohlgefallen gu erzeigen, barum fpricht Paulus: wir fein Gottes Gehulfen. ihr feib Gottes Adermert .(1 Cor. 3.) und Gottes Gebau. er gibt und thut alles und bennoch burch Menschen, Die er Bu Mithelfern annimmt, auf bag burch folch Mithelfen und außerlich Predigen fund werbe ben Furftenthumern und Obrig= feiten in bem Simmel (Eph. 3.) an ber Gemeinde bie mannichfaltige Beisheit Gottes; benn obwohl bie Engel im Simmel voll fein und ichauen fein Ungeficht im Simmel, fo er= fahren fie boch taglich an ber Chriftenheit neue Gnaben und Gaben, Die er wirft, baraus fie feine Beisheit, Gutiateit. Gerechtigkeit je langer je mehr erkennen, und freuen fie fich, menn Gott einen gur Buffe febrt, follten fie nicht auch Freude barob empfangen, wenn Gott burch einen Menschen im welt= lichen und geiftlichen Regiment vielen anderen zeitliches ober emigliches Beil erzeigt? Die Engel ber ganber (Dan. 10.) ftritten miteinander, bag ein jeber fucht feines Landes Beil, barum loben fie Gottes Gute, wenn ein frommer Rurft fein Land friedlich in Gottes Furcht regiert. Daraus ift mohl gu ermeffen, wo nicht bie im geiftlichen Reich bem weltlichen bienten und herwiederum, fo murbe Gottes Preis gefchmalert und bruberliche Liebe verhindert, bagu boch beibe Reiche von Gott find eingefett, mare gleich, als wenn eine Sand bie andere follte nicht reinigen ober ihrem Berk helfen. Man muß allbier nicht ansehen, welches bas andere bedarf. Gottes milte Gute will in beiben geehrt sein, wenn sie einander mit christlicher Liebe beistandig sind. Nur soll eine Obrigkeit, die um das Reich Gottes sorgt, nicht herrschen, sondern als ein Christ in seinem Amt mit christlicher Liebe gerne dienen will, auch in ibrem Amte Gott bienen."

Breng zeigt nun aber auch, bag biefe Bereinigung bon Rirche und Ctaat feinesmegs eine Bermengung beiber fei, fo wenig als bie Bereinigung von beiben naturen in Chrifto, von Gefet und Evangelium, von Leib und Gede. mare ein teufelisch, aufrubrerisch, verwirrt Thun, wenn eines feinen Beruf ließe anfleben, wollte feines Umts nicht gebrauden, und griff bem andern in fein Umt, wenn eine Dbrigkeit ben Schub wollt umfehren, wollte bes Geelenbirtenamts fich anmagen, bes Schwerts wollte vergeffen, und fatt beffelben mit bem Borte wollte ben Leib und bie außerlichen Gachen regieren, ober wollte ftrafen, mas bem Evangelium allein gu ftrafen befohlen ift, geiftliche Dinge, bie jum Reich Gottes geboren, als Glaube und Unglaube, richten. Da follte es mohl mehr Unglud anrichten, benn Frieden ftiften, benn Reberei ift ein geiftlich Ding, bas man mit feinem Gifen bauen, und feinem Reuer verbrennen fann, benn ber Teufel achtet Gifen wie Strob, und fliebt nicht bor bem Schwert. Dber wenn ein Bifchof ein Furft murbe, und wollte fich bes Schwerts anmagen, ba murben bie Regimenter in Unordnung confunbirt. Wenn aber ein Furft bem Geelforger beiftebt, und bilft wehren, retten ober forbern, mas jum Reich Gottes gebort, und bes Schwerts nicht allein jum zeitlichen Frieben, burger: licher Rahrung, Strafe ber Lafter, fonbern auch gur Sand: habung driftlicher Lehre, Pflanzung bes Glaubens, Behr ber Aufrithrerischen gebraucht, bamit bie Glaubigen geruhiglich in Gottseligkeit mogen leben, und bie Beiftlichen mit Beten, Prebigen, Bermahnen, bem Furften beifteben, fo bleibt ein jeber in feinem Beruf, fteht Mofes bei Maron, und geht beibes recht. Man muß baber nur einen Unterschied halten inter objectum et usum vel modum potestatis, b. i. amifchen bem, barmit ober barin ein Regiment banbelt, umgeht ober ju ichaffen bat,

und bem Gebrauch, Dag ober Beife, wie man bamit um= geht. Chriftus handelt von Sachen bes weltlichen Regiments. als von ber Che, Bins, Strafe, Argerniß u. f. w., aber boch nicht bermaßen, wie bas weltliche Reich pflegt und foll, alfo mag auch die weltliche Dbrigkeit von ber Lebre, ben Ceremo= nien und bergleichen, fo jum geiftlichen Reich Chrifti geboren, wohl handeln, boch nicht bermaßen, wie bas geiftliche Reich thut, bas ift geiftlich. Sierum fann bie weltliche Dbrigfeit niemand jum Glauben zwingen, niemand Aberglauben mehren, niemand im Gewiffen meiftern, benn Gottes Reich ift im Bergen, ba fann feine Dbrigfeit regieren, bas alles foll fie bem Bort befehlen, aber nichts besto weniger nach ihrer Beife forbern und banbhaben, mas jum Glauben bient, und mehren, mas baran verhindert. Denn fo ein jeder Chrift fur feine Perfon nach allen Rraften pflichtig ift, Gottes Ehre zu forbern, wie viel mehr ifts ein Chrift ichulbig ju thun feines Stands und Amts halb."

Im Allgemeinen balt Breng ben Grundfat feft, "bie weltliche Obrigkeit foll, wo es bie Roth und Liebe nicht erforbert, fich bes geiftlichen Rechts nicht anmagen, sonbern nur bagu bienen und forbern", und fo lange bie Rirche auf bem Grunde bes Evangeliums rubt, bat fie auch bie Rraft, alle Rrantheitsftoffe, Die fich aus ihrem Busammensein mit ber Welt entwickeln konnten, felbft auszustoßen, und es hat auch fur ben Staat feine Noth, weil bas Evangelium ber gemein= schaftliche Lebensquell fur beibe ift. Die Bucht bes Baters und bie Liebe ber Mutter pflangen gufammen ben rechten Geift in bie Bergen ber Kinder. - Aber fowie fich von einem Gliebe aus in ben Rorper ein frankhafter Buftand einschleicht, fo lei= bet auch bas andere Glieb, ja ber gange Leib. Dann muß fich zeigen, mas Roth und Liebe von bem noch gefunden Glieb erforbern. Ift die fichtbare Rirche in Folge ber Entfernung von bem Lebensquell bes Evangeliums fo entartet, baf fie fich felbft nicht mehr zu rathen weiß, fo ift fie fur ben Staat ein Eiter in feinen Gebeinen, eine feinbfelige Gewalt, bie fich von bem gemeinschaftlichen Ginheitspunkte losgetrennt bat. Kommt fomit bie Ibee bes Reiches Gottes nach einer ihrer beiben Lebensspharen in ber fichtbaren Ordnung ber Dinge nicht gur

Geltung, so kommen die Rechte ber unsichtbaren Kirche in Anwendung, und es ergibt sich bei bem Buruckgehen auf ben theokratischen Standpunkt, in dem Kirche und Staat ihren Einheitspunkt haben, fur die Sphare des Staats die Berechtigung, in einer geordneten Stufenfolge der geeigneten Mittel babin zu arbeiten, daß sie sich ihrer Aufgabe und ihrer Mitzleidenschaft an der Erfüllung der gemeinschaftlichen Aufgabe kraftiger bewußt wird, inzwischen aber, die bieß geschehen ift,

mit feiner Thatigfeit Die ber Rirche gu erfeten.

"Im Rothfall", fagt Breng, "fann ein Umt bas bes antern verfeben, benn es ift ja jeber Chrift gugleich Priefter und Konig 1 Detr. 2, 5. 9. Denn weil ber Leib ber Geele au ihrem Bert, ja auch ein Menich Gott bilft, warum nicht auch eine Dbrigfeit ober Regiment bem anbern, ein Rurft bem Apostet? Man barf nicht bie Dbiect ober Umftand bin und wieber groß magen, weil gewiß ift, bag alles, mas aus drift= lichem Glauben und Liebe geschieht, beilfam und gut ift, als ber Lehre und bem Gebot Chrifti gemaß. Denn bie Dbrigfeit bat im D. Teft. nicht minbere Gewalt, ja noch großere Freis beit, als im 2. I.; fo weit und fern fich bie Liebe gegen Gott und ben Rachften im R. T. ausbehnt, fo bat auch bie Dbrigfeit in geiftlichen Cachen ju handeln, foweit es bie driftliche Liebe erforbert gur Befferung und Forberung bes geiftlichen Reichs. In ber Schrift merben viele Ronige als gottfelig gepreifet, barum, baß fie baben faliche Lebre verbutet und unrechten Gottesbienft mit bem Schwert vertilat nach bem Gefet Gottes. Samuel war auch ein Prophet bes herrn und ein Richter bes Bolfs, hatte beibe Umter, biente bem gottlichen und weltlichen Reich, nun wohl, Gott hat ihm auch beibes befohlen. Abraham und viele andere besgleichen. Much bie Avostel batten bas Schwert gebrauchen mogen, wenn fie bargu berufen gemefen maren, ober bie Roth und Liebe es erforbert hatte, und ihr Erempel zeigt nicht weiter an, benn baf ein Seber in feinem Beruf bleiben und fich nicht in frembe Sachen ichlagen folle. Baren nun beibe Reiche fo abgefonbert, bag bas weltliche in geiftlichen Sachen, als Lehre, Ceremonien und Glauben find, nichts mochte ichaffen noch orbnen, fo wurde freilich Chrifto und ben Aposteln und andern, bie

jum geistlichen Reiche gehören, nicht geziemen, etwas zu ordnen vom Bins, oder was zum weltlichen Reich gehört, wovon Christus und die Apostel das Widerspiel geubt haben; denn es haben Christus und die Apostel nicht allein den Glauben durchs Wort erbauet, sondern auch wider die Widersprecher gesochten, ja es hat Christus selbst mit dem Schwert gehandelt, da er die Verkäuser aus dem Tempel trieb; so mußte man ihn auch beschuldigen als einen, der ins Schwert gegriffen und die zwei Reiche vermischt habe, wo nicht beides zur Ehre Gottes dienen sollte."

Bas nun in biefem Kall Breng bem Staat jugeftebt, ift bas jus reformandi im ausgebehnteften Ginne bes Borts, bas Recht, Irrlehrer abaufeben und beffere Lebrer au bestellen, melches lettere Recht er überhaupt aus ber Praris ber erften, noch mit bem Staat vermischten Rirche als ein hiftorisches Recht bem Staat vindicirt. "Bann eine weltliche Dbrigfeit, burch ben Beift bes mahren Glaubens erleuchtet, befindet, baß eine versubrerifche Lebre Schaben gebiert, ober bag etlich Digbrauch in Gottesbienften ju andern find, und gute Dronung zu machen und mas bergleichen fein mag, fo gwingt bie Liebe Gottes und bes Nachsten, bag fie es zu Bert giebe; mit bem Predigen ober auf geiftliche Beife fann fie nicht, benn fie vielleicht ungelehrt ift, bagu auch nicht berufen, barum folgt, baß fie es auch mit ihrem Schwert ober Gewalt nach bem Biel ober Dag ihres Berufe unter bie Sanbe nehme, barf alfo nicht erwarten, bis bie Bifcofe, geiftliche Pralaten und Concilien biefelbe ausrichten, benn gemeiniglich wenig Eroft auf bie Leute ju fegen, und wollte Gott, bag Raifer und Rurften ihnen nicht ließen bie Glaoben bas Maul auffperren, fonbern gebrauchten ihres Umte nur frifch jur Mehrung bes Reichs Chrifti, beriefen bie Concilien, eraminirten bie Lebrer, handhabten bie Bahrheit, wehrten ber Falfchheit, ordneten alle Dinge in Rirchen wie es am beften mare, es murbe eigentlich beffer in ber Rirche fteben\*), nun aber thun es bie geiftlich Genannten nicht, und verhindern nur andere, Die es thun

<sup>\*)</sup> Wie gang anbere bie Urtheile ber fpateren Beit! G. J. N. Bengels leben v. Burt. G. 168. u. folgg.

tonnten. 3ch fete, bag tein Bifchof, Prebiger ober Geelen= birt mare an einem Drt, ober baff, bie fich bafur bartbaten. fold hirtenamt nicht vollbrachten, barum ber Gotteblafterung. Schmach bes Evangelii, Berfubrung ber Ginfaltigen und an= berer Argernig nicht gewehrt murbe, orbnet boch Gott burch Mofen furs erfte bie Dbrigfeit, barnach bas Gefet, Gottes= bienft und Priefterthum, er fest feine Dbrigfeit anbers, benn mit bem Beding, baf fie fur fein Bort und Reich bienen foll. fie foll barum mit ihrem Gewalt und Schwert bie geiftliche Lehre forbern, foll rechtschaffene Lehrer verorbnen und propos eiren, wie nach altem Brauch auch bie Raifer bie Bisthumer mit bequemen Dienern verfeben baben, welches jest ber Papft bieblich, wie anbere Stude an fich geriffen. Reimt fich aber, baß eine Dbrigkeit gute Prebiger bestelle, warum foll fie benn nicht auch bie bofen, falfchen, aufruhrerischen und verführeris fchen abfeten und megschaffen? Und mo einer tuchtig jum Predigen erkannt wird, follt ibn bie Dbrigkeit mit Gewalt bazu treiben, warum follte fie nicht ihren Unterthanen zu lieb ben Untuchtigen mit Gewalt abfeben und ben Schablichen vertreiben; foll boch jeber Chrift bie Beifter prufen, und falich Predigen ift ein bos Wert, und die Dbrigfeit hat Gewalt. bofe Berte ju ftrafen."

Es find bieg biefelben Grundfabe, bie feit Luthers Schrift an ben driftlichen Abel teutscher Ration bas leitenbe Princip ber Reformation maren. Es galt, vermittelft ber Ibee bes geiftlichen Priefterthums jebes einzelnen Chriften zu beweifen, bag bie Rirchenobern nur burch ihr Umt von ben gaien geichieben feien, nicht burch eine ihnen von Chrifto felbft verlies bene Gewalt und baf bie weltliche Gewalt felbit ohne Buthun ber Rirchenobern an einzelnen firchlichen Ginrichtungen etwas anbern tonne, bag fie biegu berechtigt fei in Rraft eigener Er: fenntniß bes Evangeliums, welches auszulegen jeber Chrift Macht haben foll. Sieraus folgerte Breng nicht nur, bag bie Dbrigfeit ein Concil auch obne ben Papft berufen tonne, fonbern noch mehr, bag es gar nicht einmal eines Concils beburfe, um bas, was als evangelische Wahrheit erkannt werbe, unter bem Sous ber weltlichen Dbrigfeit in Birffamteit treten ju laffen. "Ginem Reinen ift alles rein, ein folder hat auch

Alles Macht. Die Unreinen aber konnen ihres eigenen Amts nicht brauchen, wie viel weniger andern helfen, suchen sich selbst, nicht Gottes Shre. Diese sollen sich nicht in geistliche Sachen schlagen. Welche aber Shriften sind, die haben Shristi Geist, durch welchen sie geistlich werden, alle Dinge richten mogen, ohne Gefahr und Nachtheil, da sie nur Gottes Shre suchen."

Daber bie ernstliche Ermahnung an ben Staat, fich ber Sache nicht zu entziehen: "benn bag eine driftliche gottes= fürchtige Dbrigkeit bem Erempel Gamaliels, ber fich nicht um abttliche Sachen befummern wollte, folgen, und von Faulheit megen bie Burbe folder wichtigen Bantel, Die Gottes Chre und ber Seele Beil betreffen, von fich weifen follte, ift gar nicht bie Meinung, benn alfo wird fie auch Gott von fich weisen, als bie ungetreuen Rnecht, bie feine Sachen nicht batten wollen auswarten; fie murben aber auch auf biefem Weg noch nicht mit gutem Gewiffen banbeln, bag fie folche Sachen von fich Schieben, auf bie Gelehrten, Dofen und bie Propheten meifen wollten, benn einer Obrigeeit geboret zu, baß fie Gottes Gefet wiffe und nach bemfelben richte, beghalb auch Gott geboten bat, baf ein Ronig, wenn er an bas Regiment fommt, foll Gottes Gefet von ben Prieftern und Leviten nehmen und auf ein Buch fdreiben laffen, bas foll bei ihm fein, und foll barin lefen fein Lebenlang, auf bag er lerne furchten ben Berrn feinen Gott, bag er halte alle Borte bes Gefebes und barnach thue, und weil bie Dbrigfeit fculbig ift. Gott zu lieben von Bergen und ihren Rachften als fich felbit, fofern ift fie auch ichulbig, ihr Umt zu Gottes Ehre zu gebrauchen."

Brenz erkannte selbst wohl, welche gefährliche Consequenzen alle diese, dem Staat gemachten Zugeständnisse für die Kirche haben könnten. Wenn er daher von vorn herein bei der Gegenüberstellung von Staat und Kirche von dem Begriff eines christlichen Staats ausgegangen war, so sprach er auch unumwunden aus, daß nur die Kraft des Evangeliums ein christlich motivirtes und belebtes Staatswesen hervorbringen könne, das die Kirche vor Übergriffen des Staats schüße. Darum verlangte er von den Lenkern des Staats Erkenntniß

bes gottlichen Borts, bie fie vor jebem Sanbeln nach blogem Bahn und vor bem Suchen eigener Ehre vermahren werbe. "Je gefährlicher barin ju handeln ift, besto mehr muß man mit Gottesfurcht handeln, und nicht aus Unwiffenheit Gottes obne Glauben einherfahren, und feines Schwerts und Umts migbrauchen. Die weltliche Obrigfeit fann und foll baber ihres Umts und Schwerts in allen Sachen brauchen, aber nur in benen, bie fie ju erfennen vermag, fie geboren gleich jum geiftlichen ober leiblichen Reich, und foll ihres Umts allermeift ju Dienst Chrifto und feinem Evangelium pflegen. Allein baß fie barauf febe, baß fie nicht bas Ihre fuch, ober ihr Umt hintanfete, eines fremben fich unterftebe, und unter bem Schein, bas Evangelium zu banbhaben, ihre Tyranei verbed, wie benn bie thun, bie noch nie haben erfundet, mas bas Evangelium ober Reich Chrifti fei, viel weniger haben fie es im Bergen, haben Chrifto nie gehulbet, fonbern furchten ihres Gewalts beraubt zu werben, fahren blind binein, tobten und wurgen von ber Lebre und bes Glaubens wegen. Diefer Gemalt mare mobl gut, aber fie bienen Chrifto nicht, bamit fuchen fie nicht bie Bahrheit bes Evangeliums, fonbern ihre Tyrannei, handeln alfo wiber bas Reich Chrifti, welches ein Reich ber Wahrheit und Gerechtigkeit ift. Der Lugengeift fann nur mit bem Geift ber Bahrheit vom Rog geworfen werben, fie aber wollen ben Morber tobten, ehe fie ben Lugner er= fahren. Diefer Mangel ift auch auf ben beutigen Zag bei vielen Furften und weltlichen Dbrigkeiten, bag fie mehr furch= ten zeitlichen Mufruhr, Schmalerung ihrer Berrichaft und mehr ihrer gebenten, ober ber Menichen Lehre, benn Gottes Bort folgen, mehr ihre Ehre und bas Zeitliche, benn Gottes Ehre und bas Ewige fuchen. Das ift verbammlicher und ichablicher Digbrauch. Dag jest fo viele Rotten auffteben, verhanget Gott gur Prob' ber Glaubigen und gur Schmach ber Gottlofen, auf bag biefe besto zweifelhafter und unbestanbiger in ihrem Gemuth werben, und als bie Wirbelfuchtigen confus werben, und nicht miffen, mo aus, wo ein, baber auch bie Dbrigkeit, fo ohne Gottesfurcht und aus lauter Tyrannei wiber bie falichen Rotten bandelt, endlich fogar verzagt wird in ihrem Bewiffen, nicht weil fie Umts halber ihres Umts gegen bie falfchen Lehrer braucht, fonbern weil fie es nicht mit Gottes= furcht braucht. Es entschuldigt auch folde Tyrannen nicht, baß fie fprechen, fie thun es mit guter Meinung von ber driftlichen Rirche wegen, meinen, fie thun Gott einen Dienft baran, benn es muß bier nicht gemeint ober gewähnt werben, fonbern man muß gewiß fein; es muß ein Dberherr miffen, wie ober mann er feines Gewalts gebrauchen foll, barum foll er nicht richten noch regieren, benn allein nach Gottes Wort und zuvor gang gewiß fein, mas wiber Gott und bos fei, bem gottlichen Reich nachtheilig ober wiberwartig, bagegen er fein Schwert fuhren will. Die Turten meinen auch, fie thun Gott einen Dienft, wenn fie bie Chriften verfolgen, bie Da= piften befaleichen, wenn fie bie Lutherischen ober andere, fo fie Reber ichelten, vertilgen. Es bereben fie ihre Pfaffen und Gelehrten babin, bamit find fie aber nicht entschulbigt. Bas nicht aus bem Glauben geht, bas ift Gunbe. Daber geben wir auf ben heutigen Zag biefen Rath allen Dbrigkeiten, bag fie ber Lehre halben an Reinen Sand anlegen, fie miffe benn guvor gang gewiß, bag feine Lebre falfch und verführerifch fei, barum mogen fie wohl barauf ichauen, baß fie fich nicht burch bie Pfaffen und Bischofe bereben laffen, und nicht lieberlich, ohne Erkenntnig barin platichen, bieweil fie ja auch fonft fein Urtheil fprechen follten ohne Berborung und genugfame Erfundigung ber Sache, bamit fie nicht Jesum verbammen und Barnabam losgeben."

Er forbert von ber Obrigkeit besonders Erkenntniß des göttlichen Wortes, "weil sie ihr Schwert nicht nach eigenem Gutbedinken, Menschenlehre oder Satung, sondern allein nach Gottes Wort und Wohlgefallen brauchen soll; wollte sie aber in solchen Sachen, die Lehre u. s. w. betreffend, nicht nach Gottes Wort fahren, sondern nach kaiserlichen oder papstlichen Rechten handeln und wurgen oder andere Geschwindigkeiten vornehmen, so werde sie sehlen, und moge wohl zusehen, ob sie recht sahre."

Auch forberte Brenz vom Staat, baß er fein Leben von ber Kraft bes Evangeliums burchbringen lasse, "weil nur bas Evangelium allen weltlichen Gewalt von bem falschen Geistlichen nehme, und ihn in bie hand bes Fürsten lege", ber Staat also in feiner ihm eigenthumlichen Sphare gegenüber von ber Rirche nur burch bas Wort Gottes geschutzt werbe.

Run aber, nachbem ber Rothstand ber Rirche, ber ein Einschreiten ber Staatsgewalt erforbert batte, theilmeise menigftens geboben und bie Reformation fo weit im Gange mar, baß man hoffen tonnte, "bie Prebigt bes Evangeliums murbe fcon bas Ubrige noch ausreuten", ergab fich bas Beburfnig von felbit, bie neue Rirche von ber Staatsgemalt zu emancipiren. und ihr ihre Gelbftffanbigfeit ju fichern. Gine auf bie innere Einheit im Glauben geftubte außere Ginbeit, that ber neuen Rirche Roth. Der bisberige Trager berfelben mar bie bifcof: liche Gewalt. Allein bie Aussicht, von bem Drud ber un: mittelbaren geiftlichen Aufficht frei zu werben, mar es ja, mas ber Reformation bei ben gaien fo gewaltigen Borfdub gethan hatte. Sollte man fich einen gleichen 3mang nur unter anberer Form wieder auflegen laffen, jumal ba bie bifcofliche Gewalt ihre lette Rraft gerabe an ben Prebigern ber neuen Rirche versucht, und fich ein fo allgemeiner Biberwille gegen biefelbe feftgefett batte, bag man fie felbit fur widerchriftlich bielt? \*) - Es war baber gewiß bas Außerfte, mas Breng und Melanchthon fur bie Gelbftftanbigfeit ber Rirche auf bem Reichstag zu Augsburg thaten, wenn fie fur bie Bieberherftellung ber bifcoflichen Gewalt wenigstens bas verlangten, baf fie fich reformiren und "gur Ginigfeit bes Beiftes im Glauben" berbeis gieben laffe. Beil man fich nicht in biefer mit ihr gewußt, hatte man fich ja von ihr losgefagt. Burben aber bie Bi= icofe bie Prebigt bes lautern, reinen Evangeliums geftatten und beforbern, bie Che ber Beiftlichen gulaffen, bie Deffe und bergleichen fallen laffen, fo wurben fie ja wieber biefelbe Stellung einnehmen, wie in ber alten apostolischen Rirche, und bann mar auch in Breng's Mugen fein Grund mehr vorbanben, ihnen bie Gewalt nicht wieber gurudgugeben, bie man ihnen genommen batte. Aber eben biefer Gefichtspunkt, ben er und Melanchthon bei ben Berhandlungen von Mugsburg festhielten, und ben Breng niemals aufgab, ohngeachtet fich gerabe unter feinen Sanben bie Confistorialverfaffung ausbil=

<sup>.)</sup> Rante. II. 437.

bete, zog ihnen bei bem allgemeinen Wiberwillen gegen bie bischöfliche Gewalt von vielen Seiten so bitteren Tabel zu. Man erinnere sich nur an bie Briefe, bie Brenz befhalb von

Mugsburg aus nach Saufe fchrieb.

Da nun wirklich ber fur die Selbstständigkeit der Kirche gegenüber von der Staatsgewalt zu Augsdurg gemachte Bersuch an der Weigerung der bischossischen Gewalt, sich zur Reformation herbeizulaffen, scheiterte, und somit der bisherige kircheliche Berband faktisch fur aufgelost erklart wurde, so kehrte die Frage: auf welchem Weg eine neue Einigung der Gesmeinden versucht, und wem nun die Kirchengewalt anvertraut werden soll? mit verstärktem Ernst zuruck.

Die hefsische Kirchenordnung von 1526 mit ihrem scharf ausgeprägten Liberalismus konnte Brenz nicht unbekannt sein, sie mußte ihm bas Bild ber altesten apostolischen Kirche wieder vor die Seele führen, das ihm auch bei der Abfassung der ersten Hallischen Kirchenordnung von 1526 vorschwebte. Allein er konnte sich schon damals nicht verbergen, daß eine für die Kirche heilsame Versassung, die das christliche Leben bilden soll, nur aus dem schon wirklich historisch vorhandenen christzlichen Leben der Kirche heraus sich erzeugen musse.

Aber eben an biefem Leben ber erften apostolischen Kirche fehlte es, und nirgends bot sich ihm ein schidlicher Anknupfungspunkt, weber im Leben ber Geistlichen, noch in bem ber Ge-

meinben, noch in bem bes Staates, bar.

Eine Wiederherstellung des durch die Reformation aufges lösten Ruralkapitels, in beffen Schoos er einen Theil der bis schöflichen Rechte hatte niederlegen konnen und beffen Mitglieder man als Bevollmächtigte ihrer Gemeinden hatte ansehen mogen, war jest nicht möglich. Sie machte noch 1540 Brenz große Roth.

Die Reformation war zwar zunächst aus bem Schoose bes Bolks hervorgegangen, aber boch nicht sowohl von ben Gemeinden, als von Einzelnen gefordert. Das Gemeindeleben selbst trug noch alle Spuren seiner jammerlichen Berwahrlossung an sich. Für die Bildung einer driftlichen Gesittung waren durch die Resormatoren erst die befruchtenden Keime niedergelegt, die starre Masse war noch nicht einmal ganz

fluffig, gefchweige, baß fie fich icon mertlich abgetiart batte. Breng's Briefe, bie er von Augsburg aus auf bie Berichte aus ber Beimath ichrieb, find bezeichnend genug, und erinnern lebhaft an bas, mas Luther von allen guten Ginrichtungen fagte, mit benen man bem Gemeinbeleben aufhelfen wollte: "wir haben bie Leute nicht bazu, barum traue ich es nicht anaufangen, bis unfer Berrgott Chriften macht." Ungeachtet Breng icon 1529 bei ber bamaligen Turfennoth ein Statut gegen bas Butrinten, Fluchen u. f. m. gu Stanbe gebracht hatte, fo erneuerte er boch jett, ba es fich um neue Dagregeln gegen bie Turfen banbelte, feine alte Rlage über ben Buftand ber Gemeinbe, wie uber bie Saumfeligfeit bes Raths: "ein gemein Rirchengebet gegen bie Turfen ift mehr ein Spott Gottes, fo man baneben in aller Ungucht lebt, wir bitten baber, E. E. Rath wolle boch bie Gebot vom Butrinken, Fluchen u. f. w. ernstlicher banbhaben, auch ben offentlichen Tangen und Freudenfesten ein Daß fegen." Go batte alfo boch jener alte Mann recht, ber Breng, als feine Genborb: nung bekannt wurde, zurief: "Ihr, herr, habt etwas fur, bas Euch nit wird 'nausgehen". 216 Breng ihn fragte: "warum?" fo antwortete er: "ei, Ihr wollt ben Teufel fromm machen, bas tonnt Ihr nit." "Ja", fagte bamals Breng, "man fann nit bafur fein, bag nichts Bofes gefchebe, ober Ubel in ber Gemeinde, boch ftebt noch alles wohl, weil man ftrafet."

Aber eben baran hatte es ber Rath fehlen laffen, und es läßt sich benken, baß ein solcher Justand ber Gemeinde besonders in einem demokratischen Staat auch auf die Ausäubung der Staatsgewalt sehr hemmend einwirken mußte. Das Rathscollegium selbst scheint damals nicht durchaus gut bestellt gewesen zu sein, denn, wenn Brenz von Augsburg aus an Isenmann schreibt: "wir bringen euch keine Schweine zurück, wenn ihr uns von Hall aus keine zuschieft, ihr werdet vielmehr Schafe sinden, wenn ihr uns Schafe schieft, so deuten diese rathselhaften Worte auf eine nicht sehr wurdevolle Repräsentation der Stadt sogar auf dem Reichstage selbst.

Allein, wie icon bie alte Rirche ihren Schut in ber Staatsgewalt fant, und Papft Innoceng 1487 bie ichutvog-

teiliche Aufsicht über die Verrichtungen des Ruralkapitels dem Rath zu Hall feierlich übertragen hatte, so hatte sich nun auch die neue Kirche nicht von unten, sondern von oben her gebildet, und war unter dem unmittelbarsten Einfluß der Staatsgewalt zu einem faktischen Bestand gelangt. Die für die religiösen Angelegenheiten so wichtigen Reichsabschiede von 1523 und 1524 hatten der Territorialgewalt Besugnisse eingeräumt, deren Gultigkeit wir nicht abläugnen dursen, ohne die Rechtsbeständigkeit des Augsburgischen und Bestphälischen Resligionössriedens aufzugeben\*). Brenz selbst war schon etwas weiter gegangen als Luther, und hatte dem Staat sowohl aus seiner odrigkeitlichen Gewalt, als aus seinem Antheil an dem chrisklichen Kindschaftsrecht nicht nur die Pflicht, sondern auch das Recht, sich der Kirche anzunehmen, seit 1523 vielssach nachgewiesen.

3mar verkannte Breng feineswegs bas von Chriftus feiner Gemeinde und ihren Borftebern anbefohlene Recht, nach beftem Biffen und Gewiffen ihr Gemeindeleben ficher zu ftellen gegen bie Ginfluffe ber Belt, und burch Binben und gofen bie Rirchenzucht felbit auszuuben. Er hat ihr biefes Recht fomobl in ber Unfpach-Murnbergifchen, als in ber Saller Rirchenord= nung von 1543 ausbrucklich vorbehalten, und lagt ben Prebiger bie Abfolution vor bem Abendmahlsgenuß "im Namen ber Gemeinde" verkundigen. Dieß ift auch, mas bie Stabt= gemeinde von Sall betrifft, in bem nach Breng's Borfchlag aus Predigern und gaien gufammengefetten Presbnterium gur Sanbhabung ber Rirchengucht ausgesprochen. Allein jenes Recht konnte er bei bem Mangel an driftlicher Regfamkeit in ber Gemeinde boch junachst nur nach einer Geite bin voll= ftandig gur Unerkennung kommen laffen, fofern er gwar ben Predigern ichon in Folge ihres Umts Gig und Stimme in biefem Presbyterium anwies, bie gaien aber nicht von ber Gemeinde felbft, fondern von ber Staatsbehorbe mablen lief. und überdieß bie gange Thatigfeit bes Presbnteriums unter bie normirenbe Leitung bes Staates ftellte.

Ferner hatte Breng in bem Gutachten über bie 12 Ur=

<sup>\*)</sup> Rante. II. 439.

titel ber Bauern gwar fur bie Gemeinbe bas Recht ausaes fprocen, auch bei ber Babl ber Prebiger ein Bort mitreben au burfen, aber biefes Recht boch mehr als ein von Seiten bes Staats ber Gemeinbe gemachtes Bugeftanbnig bargeftellt, mabrend bier Melanchthon offenbar bemofratischere Grundfate geigte. Man vergeffe aber auch nicht, baß fich je nach ber Berfciebenheit ber Staatsverfaffung bie firchlichen Dinge eben= falls verschieben ansehen. In einem Furftenftaat ift bie Doa= lichkeit ber Beeintrachtigung ber Rirche burch bie Ubergriffe ber Staatsbeborbe groffer als in einem bemofratifchen Staat. Darum ging Melanchthon, wenn er es fur rathlich halt, bei ber Babl ber Geiftlichen auch bie Furften mitfprechen ju laffen, offenbar von ber Unficht aus, eigentlich ftebe biefes Recht nur ben Gemeinben au; mabrent Breng meinte, es fei mit ber Buffimmung bes Musichuffes, Gerichts und Rathe ber Gemeinde zu einer Babl, bie eine ohnebieg fcon aus bemofra: tifchen Elementen zusammengesette Staatsbeborbe getroffen, bem bemofratischen Princip genug gethan; wiewohl wir febr bezweifeln, ob biefes lettere von Breng ben Localgemeinden jus geftanbene Recht im Sallischen Gebiet je gur Unwendung fam. Much fogar in bie Unfpach = Nurnbergifche Ordnung ift jum Schluf bie Ermabnung an bie Gemeinden aufgenommen : "bie Pfarrer anzunehmen, bie ihnen von ber Dbrigfeit auf vorher: gebenbe Eramination ber hiezu verordneten Bifitatoren juges orbnet werben," ungeachtet Breng fonft in feinen Rathichlagen fur ben Markgrafen bie Rechte ber Gemeinden forgfaltiger gu mabren fucht.

Nach biesen bereits bem Staat gemachten Zugestandnissen mußte es Brenz jest, ba er sich bei ben Augsburger Berhandlungen von ber Unmöglichkeit ber Restitution ber bischöflichen Gewalt überzeugt hatte, um so unbedenklicher erscheinen, auch ferner für die Interessen ber Kirche die Staatsvermittelung beis zubehalten, da die Arostlosigkeit der öffentlichen Zustände vorserft gar keinen andern Ausweg gestattete.

Es zeigte sich aber auch jeht, wie die Momente, in welschen einmal Ibeen in der Welt hervortreten, ihr Dasein und ihre Entwickelung nicht selten sogar in progressiver Verstärkung beberrschen.

Die Befugniffe bes flabtifchen Presbyteriums murben nun nach bem Reichstag zu Mugsburg bedeutend erweitert. Sett forberten namlich auch bie Landgemeinden ihr Recht. man biefen auch nicht eine Stimme bei ber Bahl ihrer Prebiger einraumen, mas jedenfalls in ben pon einem auswarti= gen Datron abhangigen Gemeinden nicht- moglich mar, fo fcbien es um fo billiger, ihnen wenigstens, wie ber Stadtge= meinde, zu gestatten, die Rirchenzucht burch ein - wenn auch von ber Stadtbehorbe gemabltes - aus bem Ortspfarrer und einigen Laien aus ber Gemeinde gufammengefettes Presbntes rium ausuben zu burfen. Allein abgefeben bavon, bag man fich gewohnt hatte, Die gandgemeinden ber ehemaligen Reichsflabte in einem der Leibeigenschaft gleichkommenden Abhangig: feitsverbaltniß von ber Stadt ju benten, fo ruft uns Breng ins Gebachtnif, bag bie ganbgemeinden in fittlicher und religibfer Begiehung noch auf einer weit nieberern Stufe fanben ale bie Stadtgemeinde, und burchaus unfabig gur eigenen Sands habung ber Rirchengucht maren.

In bem Mandat, das der Rath um biese Zeit wegen der Turkennoth ausgehen ließ, lagt Brenz diesen sagen: "man sinde auf dem Land nirgends mehr den Gehorsam gottlichen Gebots; des Schworens, Fluchens, Gotteslästerung, Zutrinkens und anderen schändlichen Lebens wolle weder Maß noch End sein; Betrug, Untreue und Bervortheilung nehmen überhand."

Aber auch über die Unfähigkeit der Landpfarrer legt Brenz bei dieser Beranlassung ein unumwundenes Zeugniß ab. Als es sich darum handelte, in allen Pfarreien am Feiertag zur Besperzeit öffentliche Gebete gegen die Türken anzustellen, schried er dem Rath: "nachdem viel der Dorspfarrer für sich selbst kein göttlich Gebet stellen können, so bedünkt mich, E. E. Rath überschick allen Pfarrherrn ihres Gebiets eine Abschrift des Gebets wider den Türken und besehl ihnen ernstlich, das vorzulesen." Es hatten sich überdieß die Meisten in Lehre und Wandel noch nicht an die Resormation angeschlossen, und sich, so oft man ihnen zu nahe treten wollte, hinter den Rücken iherer Patrone geslüchtet, so daß sie die Kirchenzucht höchstens in der Weise hätten verwalten mögen, "daß sie mehr eine Erslaubung, denn eine Bestrasung der Sünden gewesen."

Unter biefen Umftanben blieb Breng fein anderer Musmea ubrig, als bie Sanbhabung ber Rirchengucht in ben Landgemeinben in bie Banbe bes fabtifden Dres= byteriums niebergulegen. "Es follen", fagt er, "zu biefem Gent, bem man, bamit ber Bifchof feine Ginmenbung mache, ben Ramen gandzucht ober Dorftag geben foll, brei ober vier Manner ermablt werben, bie nicht allein in ben weltlichen, fonbern auch in ben geiftlichen Sanblungen und Strafen ver-Diefe follen alle Sabr an einem bestimmten Zag, ber auvor von ber Rangel ju verlefen, ben Gend halten. Rommen bie Genbherren an einen Ort, wo fie ben Genb halten wol-Ien, fo follen fie je aus ber Pfarrgemeinde brei ober vier ber glaubmurbigften Personen fommen laffen, bie bei ihrem Gib bie argerlichen Gunben angeben, Niemand gu Lieb noch gu Leib. Bie aber bie Berordneten bes Spnobs bie geschwornen Danner fragen follen, werbe ibre Geschicklichkeit von felbit finben."

So find bie Unfpruche ber Lokalgemeinden an eine felbft. ftanbige Rirchengucht vorerft berabgebrudt ju einer paffi= ven Beugenschaft über ben Buffant ber Gemeinbe, und auch bas von Breng in ber Chegefetgebung ben Pfarrern gu= geftanbene Recht, Chebrecher, welche bie Dbrigkeit nicht ftrafe, in ben Bann ju thun, findet feine naturliche Befchrankung in ber Sendordnung: "Die Pfarrer follen Reinem bas Abendmahl reichen, es mare benn in Sterbensnoth, bis jum Ablauf ber von ben Genbrichtern angefetten Strafzeit."

Es lag nun aber auch nabe, in bie Banbe biefes Colle= giums, nachft ber Aufficht über bie Gitten und ben Banbel, einstweilen wenigstens auch die Aufficht über die Lehre, somit die eigentliche Kirchenvisitation nieberzulegen, zu beren fraftiger Sanbhabung Breng feit bem Nurnberger Friedensedict bie Staatsbeborbe ermunterte. Denn wir fonnen uns wohl fein anberes Collegium benten, fur bas fich bie Sanbhabung ber Rirchen= visitation beffer geeignet batte. Dazu mag auch in ber letten Beit noch bie Chegerichtsbarfeit gefommen fein.

Go ift ber Ubergang jur Confiftorialverfaffung gemacht, mit welcher freilich Brenz von bem Ibeal ber alten apostolissichen Kirche weit abgekommen war. Indessen hat, Luthern

ausgenommen, keiner ber Reformatoren sich so ernstlich angelegen sein lassen, auf die Bildung eines dristlichen Gemeindelebens einzuwirken, als Brenz durch seine zahlreichen populären Schriften, namentlich seinen in einem großen Theile von Teutschland sast symbolisch gewordenen Katechismus, und seine Katechismus-Predigten beweisen, wie sehr er es verstand, herabzusteigen zur Fassungskraft des verwahrlosten Bolkes.

Ja, er hat den damaligen Stand des Kirchenregiments so sehr nur als eine, durch die Noth gebotene, Zwischenstuse in der Entwickelung der evangelischen Kirchenversassung betrachtet, daß, ohnerachtet er oben erklart hatte, der Staat durse auch ohne Concilien in Kirchensachen handeln, gerade er unter allen Reformatoren am wenigsten den Gedanken an eine Spondalversassung aufgab, wie wir spater unter Anderm aus der von ihm versasten wurtembergischen Consession ersehen werden. Wenn er aber auch hier Ideal und Wirklichkeit genau aus einsander halt, so gibt uns das den Schlussel zu seiner ganzen Denkweise. Er war zu wenig ein Mann der Theorie, zu klug und zu fromm, um das Heil der Kirche an das Ideal eines Lambert von Avignon\*) zu wagen, dessen Realissrung an der Sprödigkeit concreter Zustände scheitern mußte.

Daß er sich aber die von ihm angeordnete Verwaltung bes Kirchenregiments in einer relativen Unabhängigkeit von dem Staat dachte, erhellt aus dem Vorschlag, den er um dieselbe Zeit dem Markgrafen von Anspach machte: "dur Aufrechthaltung der Ordnung einen senatus presdyterum von zehn oder zwölf Personen, die gelehrtesten und frommsten aus der Umzgegend von Anspach sammt einem Visitator zu wählen, welche Administratores und Handhaber der Kirchenordnung sein sollen, die nach Gewohnheit der alten christlichen Kirche alle Glaubensz, Lehrz und Geremoniensachen im Fürstenthum besorgen, weil der Wischof und sein Kapitel nicht christlich gesinnt seien, und die sirchtliche Kanzlei mit weltlichen Händeln zu thun has be." Auch verwahrt er sich bei der Frage über die Behandlung der Weiedertäuser seierlich gegen den Staat als Richter der Lehre, und zieht bei den sogenannten gemischten Verdälze

<sup>\*)</sup> Rante II. 134.

nissen die Grenze zwischen ben Besugnissen bes Staats und benen ber Kirche so scharf, daß er, um alle Gebietöstreitigkeizten zwischen beiben zu vermeiben, lieber auch die Geremonien unter die Kategorie ber außerlichen Dinge fallen laßt, "über die ber Staat Gewalt habe," nur um der Kirche die Bewahzrung ber Lehre zu sichern.

Das gleiche Bestreben, Staat und Kirche, je nur nach ihren besondern Spharen zusammenwirken zu laffen, zeigt sich auch in seinen Bestimmungen über bie Kirchen und Sittens

jucht und bie Bermaltung bes Rirchenguts.

Er fchied bie firchliche Disciplin fowohl nach 3med als nach Strafart genau von ber weltlichen Gerichtsbarfeit. "Die Sendberren follen gur Berbutung aller Collifionen mit bem weltlichen Gericht bloß folche Gunden ftrafen, bie von bem weltlichen Gericht unbestraft bleiben, bamit niemand mit zwei Ruthen geftraft werbe. Die weltlichen Strafmittel feien Gelb: ftrafen, Thurm, Pranger, Ruthen, Galgen, Bangen, Rab, Schwert, Baffer und Reuer. Der Cent foll aber nur folgende gebrauchen: Faften bis Abendzeit, Berbot bes Fleifcheffens, bes Beintrinkens, bes Fahrens auf einem Bagen, bes Reutens, ferner Baffertragen, Barfuggeben, nur wollene Tucher tragen, Pfalmen fingen, Ulmofen geben, Bann und Berbot bes Sacraments. Die Papftlichen, Die ben Genb mehr ju ihrem Gelbnuben als jur Befferung ber Rirche gebraucht haben, meinen, mit biefen Strafen gefchehe eine Benugthuung, und werde bie Gunbe por Gottes Urtheil abgelegt. Sie feien aber nur barum angeordnet, bamit aus ben= felben ber argerliche Gunter bas bem Nachften gegebene Urgerniß ablege und fein reuig Berg mit ber That anzeige, auch Unbern gur Barnung und jum Grempel, wie auch ber weltlich Richter mobl miffe, bag fein weltlich Schwert feine Berfob: nung fur begangene Gunben vor Gott fei, fonft bedurften wir bes Leibens Chrifti nicht. Damit aber biefe Strafen nicht gur Bleifinerei, als zur Bucht und Befferung bienen, fo foll man in jeber Pfarrfirche bes Beiligen Gedel zu einem Rirchentrifel \*)

<sup>\*)</sup> Rirchentaften.

verorbnen, und bem Schulbigen fatt bes willfurlichen 211mofens auflegen, einen Ort eines Gulben, einen balben ober gangen Gulben ober auch mehr in ben Rirchentrifel zu legen für bie Armen ber Pfarrei, benn follte man es ihnen felbit beimfegen, Almofen zu geben, wenn, wann und wie viel fie wollen, fo werben fie nichts geben, wie benn bas Musgeben, bevorab um Gottes Willen, Niemand fcmede. Fur bas Kaften foll man ben Gunbern eine Beit lang alle Birthebaufer. Unter = und Abendzechen verbieten, fatt bes Betens auflegen, alle Conntage nach einander in der Rirche vom Unfang bis gum Ende ber gottlichen Umter zu bleiben, fatt bes Ballens. ber Rirche einen Dienft ju thun, ober etliche ungeschlachte Baumlein auf bie Allmand ju fegen. Befonbers follte jebe Sunde mit ihrem Biberfpiel bestraft werben, baber bie Trunfenbolbe mit bem Berbot ber Birthebaufer, bie Bucherer, burer. Spieler und Caufer mit Gelb in ben Ulmofensedel, Die Schlager und Docher mit bem Berbot bes Baffentragens, bie faumigen Rirchenganger bamit, bag fie in ber Rirche bis gum Enbe ber Umter bleiben muffen."

Dagegen follen bie von ben Genbherren angefetten "Strafgelber ohne Roth nicht in einen weltlichen Brauch ju weltlicher Berrichaft gebraucht werben, fondern nur ju Steuer und Gulf ber Urmen, Die in einer Pfarre fenbaft, als Ulmofen ausgetheilt werben." "Es ift furwahr ben weltlichen Db= rigfeiten in biefem Santel nichts Rublicheres zu rathen, benn baß fie ibre Sand von bem Brauch ber Rirchenpfrunden ober Pfaffenguter gur meltlichen Berrichaft abgieben und von bemfelben unbeflect erhalten. Man liest nicht nur. was ber herr bem babylonifchen Ronig Belfager gethan, fonbern auch, wie es bem frangofifchen Sauptmann Brennus ergangen, ber bie Rirche bes Abgotts Apollo gu Delphi beraubt hat, benn wiewohl Apollo ein Abgott und auch bie golbenen Rleinob feines Tempels jum abgottischen Brauch geweibet maren, jeboch ftrafte unfer Berrgott folden rauberifden Digbrauch greufelich an bem Sauptmann, bag er fammt 65,000 Kriegern auf einmal gang ausgetilgt worben, und ihrer feiner überblieb. Alfo gar will Gott, bag bie Beltlichen ber Rirchenguter gu 99 \*

weltlichen Gebrauch mußig geben sollen, bag er benselben auch an ben Gutern ber abgottischen Rirchen nit hat gestatten wollen." Allein die Berwaltung bes Kirchenguts betrachtete Brenz als etwas, womit sich die Kirche nicht befassen burfe, baher "gebuhre," sagt er, "nicht nur die Inspection, sondern auch die Abministration der Kirchenguter der weltlichen Obrigseit."

MIS Breng borte, bag ber Rath bie Nugungen ber Pfrund: auter ber Rirche und ben Urmen entziehen wolle, fo eiferte er mit allem Ernft bagegen: "Die Pfrunden find nicht aufs Rathbaus, fonbern in bie Rirche gestiftet; batten bie Stifter welt: lichen Ruben schaffen wollen, so wurden fie ohne Zweifel bas Rathhaus wohl gefunden haben. Much fann man nicht wohl fur bie Sand nehmen bie perfonliche Befetung, fo bie Stiftung ber Pfrunden erforbere, benn ber Papft und Bifchof, fo bieber Gemalt gehabt, eine Pfrunde zu confirmiren, baben auch Gemalt, von berfelben zu bispenfiren und bie verfonliche Befebung aufzuheben, nicht, bag fie folches billig thun, fonbern, fo man mit ben Dapftlern mit ihrem Schwert will fech: ten, mogen fie fich auch mit ihrem Schwert erwehren. wenn ber Rath bes Ginns mare und wollt bas Rirchengut nicht unter bas Unbere vermischen, auf bag nicht eins bas anbere fref und vermalebeibe, fonbern wiederum an ben Ruben ber Rirche (in welcher Person bie Armen begriffen werben) wenben, fo mochte man wohl ein billig Mittel finben, baburch man ber Pfrunbenguter, mare es nit gar, boch bas halb Theil überkomme. Gein Rath mare baber, von ber Rubung ber hier Bepfrundeten, Die aber Die Pfrunde nicht perfonlich befes ben, fo viel zu nehmen, als fur bie Deg und ben Priefter, ber fie beforge, weil ber eigentliche Befiter abmefent, bargereicht werben, und baffelbe an bie jetige Kirchenordnung men: ben, bas Ubrige aber ben Pfrunbbesigern friedensbalb folgen laffen."

In einer um biese Zeit gehaltenen Predigt erklart sich zwar Brenz unumwunden bafur, daß die Stiftungen Berstorbener nach dem Sinn berfelben verwaltet und verwendet werden sollen, daß namentlich der Staat sich dieselbe nicht zutheilen durfe,

wenn jedoch ber Staat die Stiftung eines Verstorbenen fur Abhaltung von Messen u. s. w. zur Haltung wahren Gottesbiensts verwende, so werde der Wille des Stifters damit nicht ausgehoben, sondern erfüllt, denn er handle jedenfalls juxta mentem et animum des Verstorbenen, der doch eine fromme Handlung habe begehen wollen. Ebenso habe Christus den alten Bund nicht ausgehoben, sondern erfüllt, nach dem ihm zu Grunde liegenden Sinn.

## XII.

Brenz's Einfluß auf die Gesetgebung, namentlich in Chesachen.

Wenn Brenz die obigen Zugeständnisse für den Staat in Beztreff der Kirchenleitung nur darum unbedenklich fand, weil er an die Möglichkeit eines driftlichen Lebens innerhalb des Staatsorganismus glaubte, so lag darin für ihn Berechtigung genug, auch an die Staatsgesetzgebung den Maßtab des christischen Urtheils anzulegen und zur Verbesserung derselben mitzuwirken. Dieß that er theils aufgesordert, theils unausgezfordert\*).

In einem "turzen Bericht mahren driftlichen Befens" zeigt er zunächst, wie allein ber mahre Glaube eine Obrigkeit vor allen Fehlgriffen und Täuschungen bes subjectiven Urtheils schüben könne.

"Die Vernunft gehet bem Schein, nicht bem Grund, sonbern bem Schatten nach, wie ber Hund, ber bas Fleisch fallen ließ. Es ist ein ewiger Jank zwischen ber Vernunft und bem Geist Gottes, ber guten Werke halb. Weil große Kirchen bauen u. f. w. ein groß Ansehen hat, achtet die Vernunft bieß

<sup>\*)</sup> Schon 1527 forderte ihn Graf Sigismund von Sohensohe zu eisnem Gutachten auf, bas hiob Gast lateinisch unter bem Titel: de administranda pie republica ac subditorum erga Magistratus justa obedientia libellus (Hagen. 8.) herausgab.

Bert fur gottlicher, benn einem Durftigen einen Trunt Baffers geben. Aber ber Beift Gottes bleibt nicht am Glang bangen, er lauft binter fich in ben Grund, jagt ber Burgel nach, Die Bernunft giebt bie Berte auf bas Ablegen ber Gunbe, ber Beift auf ben Nuben bes Nachsten. Um driftlichen Befen hangt nur Glauben und Lieben, fonft ift nichts Gutes baran. Der Glaube an bas Bort Chrifti verfaßt in fich alle Guter Chrifti. Gibt man fich burch Glauben in ein unfichtbarlich, ja unempfindlich Ding gefangen, fo lagt fich burch folch Ergeben auch Chriftus faben fammt feinem gangen Schat, mit bem ein Glaubiger gegen Alles trugen fann. Das Werk bes Glaubens legt allein bie Gunde ab. Muf bas Bort ber Berbeigung an Ubraham werben alle Gunber gerecht. Denn Chris ftus mit feiner Gerechtigkeit langt binter fich bis auf Abam und fur fich bis auf ben Letten. Mit bem außerlichen Tems velbienft aber wollten bie Bater nicht bie Gunben abbuffen, fondern fie haben nur bie Paffion Chrifti gefpielt, ber allein fur unfere Sunden gebuft. Bebr. 10. Manche folgten freislich dem Schein babei nach, wie die Uffen, aber nicht im Glauben ber Bater. Darum verwarfen bie Propheten biefen Gottesbienft. Bu glauben, Chriftus habe bie Gunbe megge: nommen, ift fur bie Gunbe ichon genug, aber weil nach ber Bergeibung ber Gunben nichts im Menichen bleibt, bann Chr und Preis Gottes, fo folgt aus bem Lob eine ftete Dantfa= gung, bie man bezeuget burch Berte, bem Rachften gu Rut, baber unfer Berrgott fur Gottesbienft alle Dinge annimmt, bie bem Nachsten jum Rugen gereichen, geben, leiben, bezahlen, troften, rathen, Die Arbeit bes Taglohners, bes Schuhmachers, Schneibers, ber Magb Spulen, bes Knechts Udern. Aber Gott nimmt folche Dienfte nicht fur Gottesbienft an, ebe burch ben Glauben bie Gunbe abgelegt ift. Dag wir nun ein Erempel hatten bes rechten Gottesbienftes, bat Chriftus nicht Rofenfrang gebetet u. f. w., fonbern bat bie Gunber gur Buffe gerufen."

Nach biefen affgemeinen Bemerkungen geht nun Brent auf die Rechte und Pflichten ber Dbrigkeit über.

"Man burfe nicht fagen : bie Gunber foll man nicht ftrafen, bieweil fie in ben Simmel geboren, es gebe zweierlei Bolter, gottliche Schafe und weltliche Bolfe. Die Schafe haben in ihrem Bergen einen Lehrmeifter, ben beil. Beift, beburfen feines Schwerts und hentens, ba fein Tobtschlag, Diebstahl unter ihnen, feines Schultheißen, benn fie leiben und begah: len unerforbert, feines Furfprechen, benn fie muten bem Mach: ften feine Dighanblung nicht auf, fonbern beden ben Mantel barüber; ihre Richter haben ftete Rube, es ift unter ihnen nichts als Fried und Bobithun, man mag fie nicht gu Unfrie: ben ju bringen, fie laffen ihre Sonne ber Liebe icheinen uber Freund und Feind, Chriftus ift ihr herr und Meifter, ber in ihnen ewiglich regieret. Darum auch von ben Propheten Chrifti Regiment als ein ewig Regiment, nicht in außerlicher Pracht, fonbern in ber Frommen Bergen verfundigt wirb. Aber man finde biefen Pferch nicht bei einander, es leben unter ben Scha= fen auch bie Bolfe. Und biefer Letteren wegen ift bie Dbrigfeit ba, bie burch Bestrafung ber Bolfe bie auten Schafe fdugen foll."

Bir ftellen bier aus Breng's Schriften eine Angahl von

Sentenzen über bas driftliche Regiment gufammen.

1) Ein Regent soll sein ein Bater, mith, sanstmuthig, freundlich, fursichtig, billig, ehrbar, gutig, tapfer, frei, ohne Ansechten, sein selbst machtig, ein Herrscher über Wollust, vernünstig, spitssindig, verständig, weitsichtig, rathig, gerecht, maßig,
gottessurchtig, achtsamer auf die Menschen, beständig, selt, unbetrüglich, tapfer, anschlägig, gewaltigen Ansehens, geschick,
ausrichtig, sorgsättig für die, die er regiert, ein heilmann, behend, Gutes zu thun, langsam zur Strase, unirig, geneigt
zur Gerechtigkeit, die Leut gern für sich kommen lassen, im Unsprechen freundlich, im Juhoren willig, Streiter, aber nicht
ein Liebhaber des Kriegs, friedsertig, ein Friedshatter, kundig,
die Sitten des Volkes zu bessern. Aber wo all' das hernehmen? Man lause zu Gott unserm Herrn, und bitte ihn mit
hohem Ernst und Glauben, daß er, so er das Umt und Regiment besohlen, wollt auch geben, was dem Regiment zuständig.

2) Ber Berr fein will über Menichen, ber lern vorher ein Rnecht Gottes fein. Gin Regent muß feinen Gott und

Schopfer aller Dinge an ben Unterthanen finben.

3) Sich felbst regieren ift bie beste Berrichaft. Wenn

man baber einem eine Dbrigkeit auflegt, fo legt man ihm mehr auf eine Burbe als eine Burbe, mehr Laft als Raft. Gine rechte Dbrigkeit muß vorher lernen, ihre eigene Dbrigkeit fein, baß einer ein Berricher über feine eigenen Unliegen und Uffec= ten fei, benn wo einer will einen Übelthater ftrafen und einen Redlichen beschirmen, fo muß er guvor befeben, ob er feinen eigenen Übelthater, ben er in feinem Bufen mit ihm tragt, geftraft hab, ift er jabgornig, fo bat er einen großen Schalt in ben Thurm gelegt, wenn er ihn gabmt.

- 4) Es ist ein großer Unterschied zwischen einem beibnischen und driftlichen Berrn; ein beibnifcher will allein Berr fein, bei bem Chriften aber beift es: je großere Gaben, je großere Rnechte, und mas ein Rnecht feinem Geren pflichtig, bas ift bie Dbrigfeit ihren Unterthanen ichulbig.
- 5) Das Bolt ift nicht bes Regierers, fonbern Gottes, wie auch bie Rinder nicht Gigenthum bes Baters.
- 6) Eine Obrigfeit muß gegen ihre Unterthanen nicht an= bers gefinnt fein, benn ein Bater gegen feine Rinber, ba an= fanglich feine großere Gewalt mar über ben vaterlichen Ges walt. Der Bater war über fein Sausgefind Papft, Bifchof, Ronig und Raifer.
- 7) Ein Regent muß ben Gigennut flieben und machen, baß feine Unterthanen ficher fcblafen, forgen, baß fie ohne Gor= gen fein konnen, nuchtern fein, bag ihre Bollerei bem ge= meinen Frieden nicht nachtheilig fei.
- 8) Die Beiben thun bas bes Ruhms megen. Aber wenn einer mit harter Arbeit follt allein ein fo fchlecht Bohnlein baben, fo konnt einer mobl unwillig werben. Ginem driftlichen Regierer aber ift fein Simmel und fein Boll' auf bie Unter: thanen gelegt. Regieren ift ein burchlauchtig Ding, aber mas fcon ift, bas ift fcmer. Das Bolk lohnt auch allwegen feinen getreuften Diener. Er fuche feinen Ruhm bei Gott.
- 9) Fleißig wollen regieren und boch auf frembe Berrichaft gaffen, gebort nicht ausammen; wir wollen bas Blattlein lieber umwenden und fagen, ber Regent fucht nicht ben gemeinen Rugen, wenn er feine Berrichaft ju erweitern fucht, fondern wenn er fich befleißt, bas Erlangte mohl zu verwalten. Non

minor est virtus, quam quaerere, parta tueri. Conft ift ber

Regent ein gulbener Ungelfischer.

10) Gemeiner Nuten ist nicht, viel Pfennig in den Sedel raspeln, sondern getreue, wohlgezogene Unterthanen. Einer tyrannischen Obrigkeit ware es aber leid, wenn sie geschickte Leute zoge.

11) Forbere nicht einen Theil bes gemeinen Dutens, fo

baß ber Unber einen Nachtheil hab.

12) Eine Obrigkeit soll sein wie das Gesek, das keine Persson ansieht, tragt auch mit sich weber Jorn noch Gunst, sons dern sieht bloß den Handel und die Billigkeit an. Der Arme hat auch sonst keinen Trost, denn seiner Obrigkeit Gute. Sie soll der Person halb blind und der Sach halb scharssichtig sein, denn wo der Richter die Person ansieht, möcht er denken, es sind verworsene Leute, mögen gemeinem Nuhen nichts erschies sen, muß doch der gemein Seckel sie erhalten, was willt du dich ihres Handels viel annehmen. Der möchte man denken: man muß ein übrigs thun, man muß ihm übersehen, er ist arm, ein Waise. Die Armuth soll nur nachgesehen werden, wenn der Reiche den Armen unterdrücken will.

13) Willst du ben Unterthanen nicht horen, so sei auch fein Burgermeister. Denn einem armen Mann liegt an feisner Saselnuß so viel als bem Kaifer an feinem Reich.

14) Es foll von der Obrigfeit nicht heißen: tot hostes, quot servi. Gin Burgermeister foll der Leut Liebe, nicht Furcht erwerben.

15) Je mehr man ber Obrigkeit Ehre entbeut, je mehr foll sie sich unterstehen, bag man bie ihr nit unwurdiglich gebe.

16) Was im Unterthanen ein Irrsal, bas ift in der Obrigkeit ein gafter, was im Unterthanen nachlaffig, ist in der Obrigkeit straflich. Was recht ift, ist nut, was unrecht, ist

unnut, es ftebe lang ober furg.

17) Die Obrigkeit foll alle Sachen fleißig und wader handeln, damit ihr nicht geschehe wie dem Konig Philippo, welcher, als er im Gericht faß und entschlief, ob der Hand-lung fällt darnach ein unbillig Sentenz, dieweil er die Sach nit recht hort, da schrie der Berdammte: ich appellir zu dir selbst, o Konig, namlich von einem schlasenden Konig zu einem

machenben. Alfo foll eine Obrigfeit fleißig Acht haben, baß man nicht appellire von einem trunkenen zu einem nuchternen, von einem gornigen gu einem magigen und ftillen, von einem faulen zu einem fleißigen. Man beschließt wohl nach bem Mehr. Der Beibe fpricht: major pars vincit meliorem, ber Chrift: pauci sunt electi, fo übermindet oft ber großte Sauf ben beften Theil. Gind viele Salbweise und Salbnarren im Rath, fo ift es beffer, eines einigen Beifen Rath folgen.

18) Ein Stattmeifter foll bie Sachen, ebe fie bei bem Rath vorgetragen merben, vorher bei ihm felbst berathen, aber nicht Rachts hinter bem Bein, fonbern zu Bett, wenn alle Dinge ruhig find, benn bie Rathsmanner follen gleich ihr Urtheil geben, ohne fich vorber berathen zu haben. Der Bur= germeifter ift eines Rathes Berg, er ift, weil Biele im Rath figen, nur ein Furmunter und Furfprecher, mehr ein Umt ber Obrigfeit und Bollftreder ber Regierung, als ein Regierer fur fich felbft, und wer an ben Burgermeifter Sand anlegt, greift bem Rath ins Berg; wenn nun bas Berg rein und icon ift, bieweil es ift ein Brunn bes Gebluts, und ber Geift im gangen Leib, fo merben auch anbere Glieber rein und gefund. Darum foll er nicht allein ihm felbft, fonbern auch Unbern mit Rurfichtigfeit vorleuchten, und ebe er eine Sache anfang, juvor bas Enbe bebenten.

19) Im Urtheil geben foll er fich wohl bebenten, bas Rathen will Beit und Beile haben. Er foll nichts im Born handeln und berathichlagen. Der Befchluß foll nach bem Ur: theil geschehen, wenn nichts Ungottliches beschloffen wird, weil aber ein Beifer mehr bebenft als ein Darr, fo febe man barauf, bag viele fromme und weise Leute in ben Rath fom= men, ober, wo nicht, ber fleine weise Saufe ben Unweisen

autlich befdeibe.

20) Bas aber langfam und wohl berathschlagt ift, bas foll hernach behend ausgerichtet merben. Denn Salomo fagt, Spruchw. 10: wie ber Effig ben Bahnen, und ber Rauch ben Mugen thut, fo thut ber Raule benen, bie ihn fenben, b. i.. bem etwas befohlen ift und nicht balb ausrichtet.

21) Man foll feiner Partei allein glauben, fonbern all: wegen bes anbern Dhr bem Berflagten porbehalten.

22) Es soll keine Sache auf bas Scharste, sonbern auf bas Billigste und Ruglichste hinausgesuhrt werben. Das scharste Recht ist bas scharste Unrecht. Salomo sagt: sei nicht zu viel weise, auf baß bu bich nicht verstorft.

23) Ift einer mit Worten zu strafen, fo geschebe bas ohne Schmach und Spott, benn einem Burgermeister ftebet

mobl gu, ju ftrafen, aber nicht zu fcmaben.

24) Die Strafe sei nicht größer als bie Schulb. So

viel Strafe ift nut, fo viel jum Erempel bienftlich.

25) Bas ber Obrigkeit Person angeht, da soll sie bie Red' für Ohren lassen gehen und burch die Finger sehen: Qui nescit dissimulare, nescit imperare.

26) Man soll nit alle ungefahr Bort ber Unterthanen aussesen, und sie nach ber Strenge strafen wollen. In libera urbe debent liberae esse voces.

27) Sagt man etwas Unbilliges in ber Gemeinbe von ber Dbrigkeit, fo hab' man nit Fleiß, wie bie Reb' geftraft,

fondern wie bas Unbillige gebeffert werbe.

Wie verderblich eine in ihren Grundprincipien verkehrte Kirche auf das Leben des Staats zurückwirkt und die Begriffe von Recht und Unrecht verwirrend seine Entwickelung lahmt, sehen wir an dem damaligen Zustand der Rechtspslege. Bald überschritten die Gesehe alles Maß der humanitat, bald waren sie, und gerade in den wesentlichsten Dingen, zu lar.

Über ben Gesichtspunkt, aus welchem Brenz seine Rathschläge auch nach dieser Richtung hin gab, erklärt er sich selbst solgenbermaßen: "Ich bin nicht ber Meinung, als ein Zurist mit diesen Sachen umzugehen, sondern, daß ich aus der h. Schrift nach meinem geringen Berstand anzeige, ob der weltzlichen Recht Ordnung göttlich oder ungöttlich sei. Ich gedenk, es sei einer nicht gleich ein Kaufmann, der da lehret, daß Kaufmannschaft ein göttlich Gewerb sei, so ist freilich unser herr Christus nicht gleich ein Bauer gewesen, da er von dem Ackerdau geprediget, und Gleichniß seiner Lehre davon zieht, und nachdem die h. Schrift die Obrigkeit eine Ordnung Gottes nennt, so mussen ja auch aus derselben der Obrigkeit Sahung und Recht geurtheilt werden, zudem, daß ich gern allermüglichen Fleiß anzukehren willig bin, damit E. E. W. ein redlich

gottlich Regiment in allen Sachen fuhre und also handle, baß es nicht allein mit Gewalt vor ber Welt, sondern auch mit Gerechtigkeit vor Gott zu verantworten sei, daher ich in diesen Dingen nicht rathe als ein Gelehrter, sondern ich will nur nach ber Schrift meinen kleinen Berstand anzeigen."

Das versuchte nun Brenz zunächst an ber Chege setz gebung, die sehr im Argen lag \*). Die papistische Kirche hatte die Bebeutung der She sit das Staatsleben vollig mißskannt, und was sie doch selbst zum Sacrament erhoben hatte, andererseits wieder vielfach profanirt. Bei der Berbindung zwischen Kirche und Staat, welche sich die Reformatoren so enge dachten, mußten sie sich jeder Tendenz, den Staat zu entchristlichen, ernstlich widersehen, und barauf Bedacht nehmen, der She, als Pslanzstatte des Staats, ihre christliche Bedeu-

tung gurudzugeben.

Brenz eifert baher in seinem Bebenken an ben Markgrafen gegen die sogenannten Winkelehen. Der Grundsat, von dem er ausging, war: Ehen machen oder trennen, sei allein Gottes Sache. Es sollte daher überall vorerst ein aus undesscholtenen, christlichen Mannern zusammengesetzes Schegericht bestellt werden, das zu erkennen habe, ob die She von Gott gemacht, d. h. der Contract von der Art sei, daß man glauben könne, die She könne Gott gefallen. Auf die bloße Julassung Gottes durse man sich nicht berusen, benn Gott lasse auch zu, daß Leute in Hurerei bei einander leben, sondern man musse gewiß wissen, ob die Mittel zur She göttlich seien? Diese Frage soll nach zwei Rücksichten, sowohl nach dem elterlichen Willen, als nach den Verwandtschaftsverhaltnissen entschieden werden,

Was burch unverstandene Jugend, Leichtfertigkeit, Ruppsterei und bergleichen zusammengefügt sei, sei nicht durch Gott, sondern durch den Teufel geschehen. Die Bestimmung des kaiserlichen Rechts: daß, wenn der Uhnherr unsinnig, wenigstens bes Waters Einwilligung nothig, wenn aber der Bater unsinznig, der Uhnherr aber vernünstig sei, des Letztern Einwilligung

<sup>&</sup>quot;) Bir fiellen bier eine Menge theile hanbichriftlicher, thelle gesbruckter Bebenten von Breng gusammen.

nothig fei, fei gang bem Bort Gottes gemag. Dagegen zeigte Breng, liege in bem Musspruch bes papftlichen Rechts: Die Ginwilligung ber Eltern fei nur billig, nicht notbig, ein repolutionares Princip, benn man fonnte am Enbe pon allem. mas bas weltliche Recht gebiete, fagen: es fei billig, aber nicht nothig. Das blofe Geloben mache aber, wie bas papftliche Recht meine, boch noch feine Che. Erlaube es boch, menn eine Perfon, che bas Beschlafen geschehe, ohne Billen bes andern Berlobten in ein Rlofter gebe, bas Bunbnig aufque lofen, warum nicht auch, wenn bas Rind in ben Geborfam gegen bie Eltern umfebre? Der Menfchen Gutbunfen vom Rlofterleben fonne nicht mehr gelten als bas gottliche Gebot pom Gehorfam ber Eltern. Dhuebieß foll nach 4 Dof. 30. fein Gelubbe ohne gottliche Mittel und Rudficht auf bie Umftanbe geschehen. Much bes Gibes fogar tonne man aus nothigen Urfachen lebig gegablt werben. Das papftliche Recht balte auf bem Gelubbe, weil es ein Belubbe ju einem ehrbaren Stand fei, um fo mehr aber, meinte Breng, muffe er mit ebrbaren, gottlichen Mitteln angefangen werben. Daraus, baf baffelbe Recht fage, eine Tochter fiebe nicht in bes Baters Gewalt, wie eine Leibeigene, fonbern fei ein Freifind, folge nicht, baß fie fich auch in bas Bubenleben frei verlaufen burfe. Darauf aber, bag ein Rind, wie in ein Rlofter, alfo auch in Die Che obne Billen ber Eltern geben fonne, antworte er. bas Rlofterleben fei felbft ein Gott miffalliger Stanb.

Doch werbe bamit ben Eltern nicht Raum gegeben, mit ihren Kindern nach starrigem Kopf zu handeln, benn das sei auch in weltlichen Rechten genugsam vorgesehen. Wollen die Kinder nach ihrem Gefallen heurathen, so soll zwar der Bater ermahnt werden, sich seines Rechts, den Contract zu vernichten, zu begeben, um größeres Unglück zu verhüten, wolle aber Bater nicht darein willigen, so musse zwar das Kind dem Bater gehorchen, der Bater aber habe kein Recht, sein Kind zu zwingen, dahin sich zu verheurathen, da es weder Lust noch Willen habe. Sollte aber ein Bater auf des Kinds Bezgehren zur Ehe nicht behülflich sein, und überhaupt des Kindes sich sich sich nicht annehmen, so möge es sich selbst verheurathen,

ba ber Bater als tobt zu betrachten, boch foll es bem Bater zuvor angezeigt werben.

Die eigene Vernunft werbe sich zwar rumpsen ob bem, baß kein ehelicher Contract ohne Wissen und Willen ber Eltern gelten soll, ba werbe, benke sie, mancher Geselle zu kurz kommen, ber arm sei und heimlich hinter ein reich Weib kommen mochte, allein einer Obrigkeit gebühre mehr bas zu sörbern, was Gottes Gebote und bürgerliche Ehrbarkeit verlange, benn was wenigen sonderlichen Personen nun sei. Gottes Gebot aber sei: du sollst Water und Mutter ehren, nicht: du Armer, nimm ein reich Weib! Den Menschen siehe zu, zu volldringen, was Gott besohlen, ber herr werde nichts besto minder zussammenstügen, was zusammengehöre.

Die Pfarrherrn und Prediger sollen baher die Kinder ersmahnen zum Gehorsam gegen die Ettern, die Ettern zur gotztessüchtigen Erziehung der Kinder, und eine Ehe ohne etterliche Einwilligung nicht bestätigen. Den Bormundern aber verwillige das weltliche Recht nur die Administration, erkläre aber das Kind selbst frei; da nun das Wort Gottes darüber nichts bestimme, so soll das Chegericht über solche Fälle entsicheiden.

Die Frage: welche Personen um ber Verwandtschaft willen zusammen heurathen dursen? werde von Moses, bem weltlichen und papstlichen Recht verschieden beantwortet. Welcher Ordnung man nun folgen soll? — Moses habe seine Ordnung bem judischen Bolk gemäß gerichtet, und sei nicht den Christen im teutschen Lande, sondern den Juden im Lande Canaan zu einem Magistrat und Obrigkeit gegeben, daher werden die Teutschen durch seine Ordnung von den verbotenen Graden nicht anders gebunden, denn wie sie ohne das in dem Gesetz der Natur erfunden und wiederum in der Ordnung ihres Mazgistrats genannt werden, denn Moses habe sich nach zwei Regeln gerichtet, nach dem Gesetz der Natur und nach seiner Unzterthanen Gelegenheit und Geschicklichkeit, daher die Che mit den Tochtern der Cananiter verboten.

Der Papst habe seinen Ursprung von ben Aposteln, und wiewohl ben Aposteln von Christo befohlen, nicht zu herrschen, so habe sich boch ber Papst mit ber Zeit hinterlistig in die

Herrschaft geschraubt, und eine sondere Ordnung gemacht. Er sehe dabei auf eigene Phantasei und erdachte Geistlichkeit, und verbiete die heurath der Freunde und Schwäger dis ins vierte Glied, ebenso der Gevatterschaften, der Weise und Gelübbe halben, um die Gewissen der Menschen zu verstricken, wobei er auch noch ein Aussiehen gehabt auf das Gelb und die Nuhung der Kisten, denn er habe etlich Grad verboten, die gestattet werden, wenn man Geld gegeben habe. "Wohlan, wenn uns der Papst das Evangelium predigt, so wollen wir ihn für unsern Prediger erkennen und seinem Rath in der Ehe solgen, so viel in guten, christlichen Ursachen gegründet wäre, weil er aber nicht predigt, sondern herrscht und uns Gott eine andere Obrigkeit gegeben, so geht uns seine Ordnung in Ehefachen nichts an."

Der faiferliche Gewalt aber fei von unferm Berrn einge= fest. Seine Gefete feben auch auf bas Gefet ber Natur, wie auf Ehrbarkeit und Gelegenheit ber Unterthanen, baber er verbiete bie Che mit bes Brubers ober Schwester Tochter, ober bes Brubers und ber Schwester Tochter Tochter, und mit bes Brubers Beib, mas boch Mofes erlaube. Beil es nun gur Seligkeit nicht nothig fei, folche Beurathen ju ichließen, bas faiferliche Recht aber fie verbiete, fo foll ber driftliche Unterthan fie unterwegen fein laffen. Daß man ben, ben man aus ber Taufe gehoben, nicht heurathen foll, fchmede gwar nach bem Papft, ba es aber auch nicht gur Geligfeit Noth fei, fo foll man auch barin gehorchen. Much bie Seurathen ber Aboption, Bormunbichaft, Leibeigenschaft halben, feien ba und bort verboten. Wo in einem ganbe folde Sabungen (wiewohl fie von ben Raifern felbst nachgelaffen) noch ihren Werth haben, foll man fie nicht gerbrechen.

Weil aber bie Unterthanen nicht wiffen, wornach fie fich halten follen, fo foll man (mit Bucht zu reben) zu Berhutung ber hundshochzeiten eine Ordnung aufrichten, und die Pfarrer auf ben Kanzeln verkunden, daß vor jedem handstreich man

bie Dbrigkeit vorher fragen foll.

Berboten sollen sein bie Ehen mit Bater, Stiefmutter, Schwester, Stiefschwefter, Stieftochter, Baters Schwester und Mutter Schwester. In ber Magschaft ober Schwägerschaft bie Ehe mit bes Vaters Weib, Brubers, Sohns Weib, Stieftochter, bes Stiefsohns und ber Stieftochter Kind, bes Weibs Schwester, so lang das Weib noch lebt. Aber nach des Weibs Tob soll die Heurath mit der Schwester gestattet sein. — In den Gesehen der Sippe oder Schwägerschaft möge die Obrigkeit nach Gesallen dispensiren, weil das Geseh der Sippschaft ein äußerliches unter das Geremonialgesetz gehöriges Gesetz sei, über welches die Liebe des Nächsten und surtressliche Noth Meister sein soll, wie Christus am Sabbath geheilt, David die Schaubrote gegessen, Thamar ihren Stiesbruder geheurathet habe.

Nach Moses soll ferner, wer eine Jungfrau geschwächt, sie zum Weibe nehmen. Das kaiserliche Recht aber, bas Niemand zur Ehe zwingen wolle, spreche nur von Strase. Er meine: der Pfarrer soll den Gesellen ermahnen, die Geschwächte zu heurathen, und ihm zeigen, daß ihn Liebe und Ehrbarkeit dazu treiben. Wolle er nicht, so soll ihn das Ehegericht ermahnen, und wenn auch das nichts fruchte, die Obrigkeit mit

ber Strafe furfahren.

Much über bie Polygamie fpricht fich Breng aus. Nach 1 Cor. 7 fei ber Chemann feines Leibs nicht mehr machtig, fonbern bas Cheweib, baber tonne er fich nicht noch einem Cheweib verfprechen. Den Patriarchen fei wegen Mehrung bes Geschlechts, bie ihnen verheißen worben, bie Polygamie gestattet gemesen. Balentinian's Gefet habe nie eine fonberliche Folge gehabt. Berfpreche baber ein leichtfertiger Gefelle 3weien ober Dreien bie Che, fo foll bie Dbrigkeit ibn gur Strafe gieben. Etwas Unberes mare es, wenn ein Chrift aus bem Beibenthum mehr Weiber berüberbringe. Der Apostel habe auch Beiben mit zwei Beibern aufgenommen, aber nicht, als ob es bem Chriften erlaubt mare, amei Beiber au nehmen. Rur ben Rall, bag ein vermeinter Chrift (benn ein rechter un= terftebe fich beffen nicht) bas thun wurde, fei freilich feine ausbrudliche Strafe bestimmt, baber follte bie Dbrigkeit einen folden bestrafen wie einen, ber gemeinen ganbfrieben und bur= gerliche Ordnung gebrochen. Welches bann bas orbentliche Beib fein foll, fage bie Schrift nicht; feine Meinung fei, wo bie erfte noch unverruckt mare und bie andere verruckt, follte bie lette bas orbentliche Beib fein.

Bas bie Chescheibung betreffe, fo fei bie ursprungliche Bestimmung ber Che, bag bie Chgemahl weber in Lieb noch Leib bis in ben Tob einander verlaffen. 5 B. Mof. 24 bilbe für fich tein eigentliches Recht, fonbern nur eine Berbutung großen Unrechts. Im Chriftenthum fei Scheibung nur bei Chbruch gestattet, obgleich es großere Gunben gebe, als ben Chbruch, boch laufe teine fo ftrade wiber bie eheliche Pflicht. Scheibung wegen Reib, Born, Giftvergebung u. f. w. erlauben mohl Mofes und bas faiferliche Recht, aber nicht Chriftus. ein Diberfpruch, ber fich baraus erflaren laffe, bag bas gott: liche Bort lehre, ftrade recht zu thun, bie zwei weltlichen Magistrate Moses und ber Raifer laffen ein Unrecht ober übel au, um ein großeres ju verhuten; bas gottliche Bort regiere allein bie frommen Chriften, ber weltliche Magiftrat aber alles burcheinander, Juben, Chriften, Beiben, Zurten und allerlei Gefchmeiß, barum tonne er an feinen Unterthanen fein driftlich Leben erzieben, und laffe fich begnugen, bag er unter ihnen ein friedlich Leben erhalte. Dofes fei bier nur Dbrigfeit, bie burch ein friedlich Unrecht ein unfriedlicheres verbuten wolle. Aber ein Prebiger, fo nach bem Bort Gottes regieren foll, burfe in ber driftlichen Rirche Diemand, ber in einem ungottlichen Stand lebe, fur einen Chriften halten und ihm bas Cacrament mittbeilen.

Ja um ben Grundsat der Unauflöslichkeit der Ehe, außer im Fall des Shbruchs aufrecht zu halten, erklart Brenz eine Obrigkeit für entschuldigt, "wenn sie nach dem Beispiel Mosis dem Halsstarrigen, der sich durchaus nicht keusch halten wolle, einen ordentlichen concubinischen Beischlaf vergönne, damit heimlicher Schweib zu nehmen, könne nicht gestattet werden. Die Kirche könne eine solche She nicht annehmen. Dem Halsstarrigen ware ja sonst die Thure des bußfertigen Lebens beschlossen, denn so er sich bessern wollte, mußte er die letzte Chefrau verlassen und der ersteren anhangen. Es sei freilich schwer, daß die christliche Obrigkeit solch Übel der Hurerei gebulden soll, man musse aber eben bedenken, daß sie nicht allein der Christen, sondern auch der Unchristen Obrigkeit sei. Der Prediger aber soll die Uneinigen vereinigen.

Der Aussatz scheibe weber nach Moses, noch nach dem kaiserlichen, noch christlichem Recht, doch sei ber Gesunde nur Handreichung, nicht aber Beiwohnung schuldig. Nach Matth. 19 scheibe die naturliche Untüchtigkeit, das sei aber keine Scheibung, da es gar keine Ehe sei; es bedurfe also, aber erst nach drei Jahren, nur einer Deklaration ihrer Nichtigkeit.

Die Bieberverheurathung fei bem Geschiebenen bis jest verboten gemesen, bis ber anbere Theil gestorben. Das fei aber, gerabe wie wenn man einem, bem fein Saus und Sof abgebrannt, wollte bas Land verbieten. 2Bo bie Che gebrochen fei, ba fei feine Che mehr, fonbern Freiheit, und wenn Chris ftus bie Chicheibung um Chbruchs willen geftatte, fo geftatte er auch bie Bieberverheurathung, mas ber Chbruch icheibe, bas icheibe auch Gott. Es erforbere foldes icon bie Billigfeit, weil es fonft feine naturliche Scheidung mare, fonbern nur Scheidung ber leiblichen Beimobnung, bas mare fur ben Unschuldigen mehr ein Gefangniß. Durfe boch nach bem papftlichen Recht fogar ber Unglaubige, von bem fich ber Un= bere bes Glaubens halb geschieben habe, wieber beurathen. Drigenes balte es gwar fur unerlaubt, erflare aber boch, bag manche Bifchofe es geftatten. Das faiferliche Recht erlaube es ohnebieß, aber auch bie Schrift. Matth. 19 fei nicht nach Marc. 10 und Luc. 16, fonbern biefe letteren Stellen aus ber erfteren zu erklaren. Rom. 7 rebe nur von einem Stud bes ehlichen Stands, auch nur von ben Borns halb Gefchiebenen. 1 Cor. 7 nur von ber Gigenichaft bes Chitanbs. Der Apostel tonne aber nicht wiber feinen Deifter fchreiben. Frei= lich begebe Mancher einen Chbruch, nur um ber Che los ju werben. Allein Chriftus fpreche einem folden bie Geliakeit ab, und auch bie Dbrigfeit foll bie Chebrecher ftrafen. fie es nicht, so versundige fie fich boppelt, sowohl an ber Beiligkeit ber Che, als an ber Perfon bes Unschulbigen, ben fie feiner Freiheit beraube, und oft aus Schreden bes Sads ober Schwerts Urfache gebe gur Surerei.

Was die Bestrafung selbst betrifft, so tadelt Brenz sowohl an der mosaischen, als weltlichen Gesetzebung, daß nur die Person des Weibs dabei angesehen werde, mit der die That geschehe. Nach 5 Mos. 20, 2 Mos. 22 werden, wenn das 23\*

in the

Beib ein Chweib ober eine Bertraute fei, zwar beibe Schulbige fur Chebrecher gezählt, ber Dann moge lebig ober verheurathet fein, und mit bem Tobe bestraft, fei aber bie Schul-Dige eine Jungfrau, fo habe ber Thater, ob Mann ober lebig, bem Bater 50 Gedel Gilbers ju geben, und fie jum Beibe su nehmen. - Roch mehr nehme bas weltliche Gericht bie Unterscheidung ber Unkeuschheit bloß von ber Person bes Beibs, gegen ein Cheweib ober eine Bertraute fei fie Chebruch, gegen eine Jungfrau ober Bittfrau stuprum, gegen eine Bermanbte Inceft, gegen Dirnen ichlechte Unteufcheit. Breng's Meinung war, man foll Chbruch, Rothaucht, Inceft an bem Thater mit bem Schwert bestrafen, Die Chebrecherin mit Ruthen ausveitschen und zwei Jahre in ein Rlofter fteden. ben stuprum mit einem halben Theil ber Guter, bei Urmeren mit Thurmftrafe und gandesverweisung bugen laffen! und bie lebigen Dirnen, fur bie im weltlichen Recht gar feine Strafe bestimmt fei, austreiben.

Bei langerem Musbleiben bes Ehmanns foll nach bem papftlichen Recht ein Chweib fich erft verheurathen, wenn volls fommene Gewißheit von bem Tobe bes Mannes vorbanden. Breng aber meinte, es mare beffer, fich nicht wieber gu beurathen, und Gott um bie Gnabe eines feufchen Bergens gu bitten, ba man freilich bie Tugend ber Reufcheit nicht vom Baun reißen tonne. Benigftens mare auf folgenden Beftimmungen zu balten. Reist ein Chegemahl mit Berwilligung bes andern aus nothburftigen Sachen, fo foll ber Berlaffene fo lang harren, bis er' vom Tobe bes Abmefenden gewiß iff. Ift ber Mann im Krieg gefangen, fo foll bas Beib, wenn fie weiß, bag ber Mann noch lebe, ledig bleiben, weiß fie es nicht, funf Sabre warten. Ift ein Mabchen einem vertraut. ber fie nicht zur Rirche führt und boch in bemfelben ganbe wohnt, fo foll die Bertraute zwei Sahre ftill figen und inamischen ben Rirchgang forbern, will er nicht, so mag fie nach zwei Sahren einen andern heurathen, ift er in fremben ganben, nach brei Jahren.

Dieß sind die Grundzüge einer gang neuen Ehegesetz gebung, beren Schopfer Brenz fur die frankischen und schwabischen Kirchen wurde. So ftreng auch einzelne Bestimmungen

in berfelben fein mogen, fo werben wir feben, wie Breng in andern Rallen zu großerer Milbe und Borficht icon bei ber Untersuchung eines Berbrechens rieth. Es murbe in Sall ein Beib eines Chebruchs überführt. Der Rath machte nun an Breng bie feltsame Frage: ob fie nicht peinlich gefragt werben burfe, ob fie baffelbe auch fonft gethan? Go aber, meinte Breng, konnte man Jeben, ber etwas Bofes gethan, auf bie Man foll an ber überwiesenen Gunde genug Rolter bringen. haben. A tormentis incipere, fei überhaupt wider alles gott= liche und menschliche Recht, bie Dbrigkeit fei fein Richter ber Gemiffen und fein Racher ber verborgenen, fonbern ber offent= lichen Übelthaten. Die Ratur bes von Gott gegebenen richter= lichen Umts erforbere, bag ber Richter fich nach gottlicher Korm halte, urtheile aber Gott nicht blog auf ein Gefchrei, fo foll's bie Dbrigfeit auch nicht, benn follte bas gemein Be= fchrei zur Berbammniß genug fein, wer hintennach unschulbig bleiben wollte? Der leichfertige Pobel fei alleweil geneigter. bas Ubel zu glauben und zu reben, benn bas Bute: Es er= forbere bie Urt bes driftlichen Glaubens, bag man wohl eines jeglichen Menschen Rebe aus Freundschaft und Liebe fur mahr= haft annehme, aber nachbem alle Menfchen bor bem beil. Geift Lugner geworben, auf feines Menfchen Rebe endlich baue. Das weltliche Recht nehme jedoch feines Gefolterten Befennt: niß als glaubwurdig an ohne andere große Bewährung und Bermuthung, eine Dronung, um beren willen fie bie Apostel eine Drbnung Gottes nennen, und es fei Schande und Gunbe, baß eine Obrigfeit fo gar nichts nachfrage, fonbern ihrem Gutbunten nach handele, ba boch jeder Sandel zuvor mit rechtmäßigen Beugen, offentlichen Runbichaften und ben flarften Unzeigen verfichert fein follte. - Gine ungewiffe That fur eine gewiffe ausgeben, fei unchriftlich, benn fundigt bein Brus ber an bir, fo gebe bin und ftraf ihn zwischen bir und ihm allein, will er fich nicht beffern, fo trete vorher ein Unberer au ihm, will's auch ba nicht geben, fo fann er ihn einer Ratheversammlung anzeigen. Ginen Burger bintermarts verfcwagen, forbere ber Rathseib nicht, in welchem nur gefchwo: ren werbe, bas Befte ju rathen in bem, fo von einem Stattmeifter wird fürgetragen. Bas ein Burger gegen ben anbern

fündige, soll jeber selbst klagen, was aber einer wider ben Nugen gemeiner Stadt sundige, jeder anzeigen. Wer Lust habe, unbefohlene Mißhandlung anzuzeigen, der ware wurdig, daß ihm nach dem Gesetze Mosis die Hand abgehauen wurde.

Uber bie Runft bes Richters, unbefannte Babrheit gu erforichen, ertlart fich Breng alfo: bag ein Gib vor bem Berrn (1 Mof. 22, 10. 11) Gewohnheit gemefen, erhellt aus 2 Chron. 6. 3of. 7, 1. 2 Sam. 14. 4 Dof. 5, 22, bie Bahrheit aber in ungewiffen Gachen erforfchen, ift ein Bert, von bem Befet Gottes ber Bernunft und Geschicklichkeit beimgestellt. Das Gefet 5 Dof. 17, 7 ift feine ungeschickte Beife, um bie Beugen von bem Lugen abzuschreden, wenn ber Beuge benten muß, fagft bu eine Luge, fo mußt bu auch einen Tobtichlag begeben. Bei Diebstahl foll bie Rlage nicht peinlich, fonbern burgerlich geführt werben, und ber Richter nach Rlag und Untwort richten, weil er nicht peinlich fragen foll, es fei benn große merkliche Bermuthung vorhanden, mas aber ohne Beugnif nicht moglich, bas Beugniß aber foll nach 5 Dof. 19 in ameier ober breier Beugen Musfag bestehen, auch ift es burger: licher Chrbarteit viel gelegener, bag geben Schuldige ber Strafe entrinnen, benn bag ein Unschulbiger Gewalt leibe. Birb einer peinlich gefragt und ift boch unschulbig, fo mare es einer gangen Freundschaft nachtheilig, benn obwohl bie Unfchulb por Mugen febt, fo fennt man boch bie Belt, ber Rhein wird es ibnen nimmermebr abmafchen.

Für die Beschigung zur Zeugschaft verlangt Brenz, daß ber Zeuge eine glaubwurdige Person und guten Leumunds sei, nicht als ob ein leichtsertiger Mensch nicht auch die Wahrheit sagen konnte, benn da ware Gottes Gnade zu kurz, wenn sie nicht auch durch einen Leichtsertigen die Rede der Wahrheit suhren mochte, so doch solches durch einen Csel gegen Bileam aus Gottes Kraft geschehen, weil aber dieß einer Obrigkeit keinen gewissen Grund gibt, so soll sie nach gottlicher Ordnung auf die Glaubwurdigkeit des Zeugen sehen. Sage man, so konnte man nichts Gewisses finden, da alle Menschen Lügener, so solle man bedenken, daß man nicht vor Gottes Gericht handle, und wie die Menschen vor Gottes Urtheil seien, und der Mensch nicht auf den Erund des herzens sehen kann,

fo muß er auf bie außere Chrbarfeit feben. Bas ben Stand ber Beugen betrifft, fo foll zwar in allen anbern Dingen jeber redliche Unterthan jugelaffen werben, aber nie ein Knecht, weil ju beforgen, er fei von ben Gewaltigeren jum Beugniß aezwungen. Man nehme auch keinen Urmen, nicht als ob ein Reicher mehr Glauben verdiene, fonbern weil zu vermuthen, bie Parteien ftechen mit Gelb. Freilich ift ein Reicher geizig und tappt ebenso balb nach Gelb, als ein Armer. Aber es wird jest nicht gerebet, wie bie Leute in ihrem Gemiffen por Gott, fonbern wie fie in ihrem Stand por Menichen feien, ba ift nun ju glauben, bag ein Urmer eber fich ftechen lagt, als ein Reicher. In andern Sachen, ba bieß nicht gu befor= gen, follen Urm und Reich gleich gehalten werben. Tragt aber ein Beuge eine tobtliche Feinbichaft wiber ben Bezeugten, fo foll er nicht angenommen werben, ift fie nur nachbarlich und burgerlich, fo mag ber Richter erkennen, ob bie Reind= fchaft ber Runbschaft nachtheil bringe, ba ja boch auch eines Gefolterten Betenntniß gegen feinen Reind nicht angenommen Aber auch bie Freundschaft laßt fich oft an einem Freund etwas Unrechtes gefallen, baber tein Gefippter Beuge fein barf. In peinlichen Gachen foll ber Beuge wenigstens 20 Jahre alt Beil ferner Eva ber Gunben Unfang ift, und ben Mann ju Kall gebracht bat, auch fonft bie Erfahrung gibt, bag bie Beiber mankelmuthig find, fo nimmt fie ber b. Um= broffus nicht als Beugen an. Dan verftebe bieg zwar gemei= niglich nur fo, bag in peinlichen Gachen und Teftamenten fein Beib zeugen foll, bagegen in burgerlichen Cachen ihr Beugniß suzulaffen. Allein nachbem Paulus ben Beibern in ber Rirche verbeut zu lebren, fo gefchieht ihnen fein Unrecht, bag ihr Beugniß zu einem endlichen Urtheil nicht fur genugsam erklart wird. Der Richter foll amar bie Verson bes Rlagenben und Berklagten nicht anfeben, barum, fagt man, foll er's auch nicht bei ber Perfon ber Beugen thun. Allein ber Richter fieht bie Perfon an, wenn er feine Perfon gegen bie Perfon bes Rlagenben ober Beklagten fellt, und gebenkt, er woll bas Urtheil fur ben Rlagenben fallen guter Freunbichaft ober Genieß balben, ober wiber ben Betlagten ber Freundschaft megen, bie er gegen ihn tragt, ober wenn er nach eigen erwählten Urs

sachen bas Urtheil fpricht, 3. B. gegen ben Armen ber Armuth wegen u. f. w. Aber bei bem Beugniß sieht er nicht bie Persfon an, sonbern bie Sache, bie Armuth, Freundschaft u. bgl.

Der Richter foll auch auf die Geberben bes Beugen feben, ob er erbleiche, ober ichamroth werbe, in ber Rebe ftare,

ftammle ober zweifle.

In ber Untwort, bie Breng bem Markgrafen auf bie Frage gab: ob es recht fei, um zeitlichen Buts willen einem Menfchen bas Leben zu nehmen? entwidelte er eine genaue Renntniß ber alten Gefebe. Er geht nacheinander bie mofaifchen, bratonifchen, fpartanischen, longobarbischen und faifer= lichen Gefete burch. Gie feien aber alle im Biberfpruch mit einander; bie einen verlangen vier:, bie anbern zweifache Bieberlegung, andere Abbauen ber Glieber, Musftechen ber Mugen, Dhren ichliben, ja ben Tob. Im mofaifchen Gefet werben mobl etliche Diebstable mit bem Tobe bestraft, allein Dofes fei in weltlichen Dingen fein Gefetgeber fur Teutschland, bas fei bloff ber romifche Raifer, boch ichmeden auch feine Gefebe nach Tyrannei. Das Schwert fei ber Dbrigfeit nur befohlen, bes Erempels halb bamit ju ftrafen, man muffe baber nach Umftanben bie Strafe minbern ober mehren, benn bas Gefet wolle nicht ein Buchstabe fein, fonbern nur rebliche Leute haben. Galgen muffe man baben, ja eber vier auf einanber bauen, aber nicht allewege gerabe gleich benten ..

Für Gotteslästerer und Zutrinker will zwar Brenz ernstlichere Strafen, im Nothfall sogar Strafe mit bem Schwert;
benn bleiben die Scheltworte gegen Menschen ja auch nicht
ungestraft, so soll man vorher zu Pfanden greifen, ehe man
bas Schwert brauche. So wollte Brenz namentlich einen
Psarrer, der Gott gelästert, und ben der Rath beshalb gefangen gesetzt, besonders darum glimpslich behandelt wissen,
weil so viele Fürbitten für ihn gethan wurden, denn wo viel
Beten, bringe es keinen Schaden am Erempel; hier sei Berzeihen ebenso viel, als Strafen. Doch, meinte er, musse er
seine Pfarre ausgeben, und nicht er, sondern seine Freundschaft
Bersicherung für ihn geben, daß er keinen weitern Unrath ansangen wolle, "denn einem Sid eines vom Bischos Geweihten
Glauben geben, weiß ich nit, ob es zu thun sei oder nit, denn

fie absolviren einander von Giben, weil ein Beltlicher nicht Gewalt habe, einem Geiftlichen einen Gib au ertheilen."

Muf bie Frage: ob ber Bins auf einem Saus vertauft, fur 20 Gulben fammt bem Gattergins billig und gottlich fei? antwortete er: in ber Schrift werbe bas Buchern verboten, aber Raufen und Berkaufen erlaubt, aber fie fpricht meber vom Gatter=, noch Thur=, noch Riegelgins, noch wie theuer und wohlfeil einer faufen foll, bas bat fie ber Bernunft befohlen, baber man bei bem naturlichen Gefet und ber Bernunft Rath fuchen muß. Finbet biefe an ben Bebingungen bes Binegelbes, bag es fein Bucher, fonbern ein Rauf fei, und bag auf einem Saus 1 Gulben mit 20 gu erkaufen, bem Raufer und Berkaufer leiblich, fo bag nicht einer ben Bortheil, ber andere ben Nachtheil allein bat, fo lagt es unfer Berrgott geschehen, benn mare ber Binstauf fein rechter ehrlicher Rauf, fo mare icon ein Pfenning von 20 Gulben Unrecht. ber Regel: qui prior est tempore, potior est jure, ift es billig, bag ber Berr bes Gatterginfes nach bem eigenen Berrn - folge, baß ferner ber Bins ablofig, weil unabloblicher Bins unvernunftig ift, bag aber ber Erbmann follte gezwungen werben, bas Saus im Bau ju halten, halte er fur unbillig, benn fo ftunde ber Bortheil allein auf bes herrn Geite.

Dier ichließt fich auch ein Bebenten über mucherliche Contracte und Binegelb an; eine Frage, bie befanntlich ben Reformatoren viele Roth machte, ba bie Prebiger ben Buderern bas Nachtmahl versagten. Breng verwirft alle nicht faufliche Contracte. Muf bem Reichstag zu Mugsburg fei erlaubt worben, von 100 Bulben, auf einem Ader u. f. m. ftebend, funf Gulben Bins ju nehmen; biefen verbamme er nicht, und moge fich beffelben ceteris paribus jeber Chrift mit gutem Gewiffen bebienen, aber funf Gulben Bins aus angeliebenen 100 Gulben obne einen orbentlichen Rauf baben fcon bie Beiben fur einen unnaturlichen und mucherlichen Contract erklart; biefen billige er nicht, und wenn auch nur ein Gulben geforbert werbe. In ber Noth habe eine Dbrigkeit icon folde Contracte gemacht, und fogar aus Leber Gelb ge: mungt, bas foll aber nicht gemeiner ganbebrauch werben. Gei Die Noth bei einem Gingelnen fo groß, bag fein orbentlicher

täuflicher Contract weltlicher Beise geschehen könne, so soll bie christliche Liebe hervortreten, bann gehe ber Spruch an: mutuum dantes nihil inde sperantes. Die Liebe erfordere bann, nicht allein nichts über bas Geliehene zu nehmen, sons bern auch die Hauptsumme bem herrn Christo auszupfern. Die charitas soll Meister sein, und sich nicht nur mit vergebzlichem hinleihen ober Mittheilen ber zeitlichen Guter, sondern auch mit Darstreckung bes Lebens bezeugen und sehen lassen, wie Johannes sagt.

Benn man an Brenz sogar bie Frage stellte, ob gestohlenes Gut wieder zu ersehen? so sehen wir hieraus, wie heils sam fur die damalige Zeit diese und ahnliche Rathschlage waren, mit benen Brenz die Gesetgebung seiner Zeit nach christ-

lichem Daß ordnen half.

## XIII.

Brenz's hausliche Berhaltniffe, Correspondenz und schriftstellerische Thatigkeit bis 1534.

Nachdem wir die öffentliche Thatigkeit unseres Reformators nach verschiedenen Seiten bin betrachtet, folgen wir ihm in die Stille bes hauslichen Lebens, das auch ihm seine eigenthum- lichen Leiben und Freuden bot.

Noch ehe Brenz, nach Luthers und Anderer Vorgang, sich in ben Stand ber Ehe begab, noch lange, ehe die Versfolgung durch die oftreichischsespanische Invasion ihn bedrohte, hatte Brenz schwere Prufungen wegen seines Glaubens und seines thatigen Eisers fur das Evangelium zu bestehen.

Das traurige Schickfal seiner Eltern, an welchen er mit ganzer Seele hing, die für den Muth, mit welchem der Sohn sich den Mißbräuchen der alten Kirche widersetze, schwer zu leiden hatten, bereitete ihm viele Sorge und Kummer, und es geshörte die ganze Kraft und Festigkeit seiner überzeugung dazu, um den heißen Kamps der Pflicht gegen das Amt, zu dem er berusen war, mit der Pflicht des Kindes siegreich zu bestehen. Die Mehrzahl der Bewohner seiner Vaterstadt Weil schwankte zwar langere Zeit zwischen der Sache des Evangesiums und dem alten papistischen Glauben. Die östreichische Regierung in Stuttgart aber seierte keineswegs, um ihren Interessen dort das übergewicht zu verschaffen. Ware Brenz's Vater ein gemeiner Bürger gewesen, so hatte des Sohnes Eiser für die neue Lehre ihm schwerlich solche Versolgungen zugezogen. Aber als

Stadticultheiß an ber Spige bes fladtischen Gerichts, war ibm wenigstens immer einiger Ginfluß auf bie Gefinnungen Unberer moglich. Es mußte baber ber offreichischen Regie= rung offenbar baran liegen, ibn feinen Mitburgern verbachtig ju machen, und fo jog fie ibm, ob unter bem Rechtstitel bes Bormfer Ebifts, ober unter einem andern Bormand, einen Prozef am Rammergerichte ju, bas feinen Gib in Eflingen batte. Sier tam nun unferem Breng die Freundschaft Ludwig Sierter's, ber bei bem Rammergerichte ju Eflingen als Rechts: anwalt angeftellt mar, gut ju Statten. Bon ber baruber geführten Correspondeng zwischen Beiben ift uns jeboch nur ein Brief erhalten. Im Berfolg bes Prozeffes mar es Breng's Bruber Ludwig, bem ber altere Bruber ben Rechtshanbel bes Baters ju fuhren überlaffen batte. Es wollte Breng icheinen, als betriebe fein Bruber bie Sache etwas zu faumselig und gleichgultig; "bu wirft mir einen Gefallen erweifen", fcbreibt er an hierter am 15. Mai 1526, "wenn bu mir auch nur mit zwei Worten Schreibst, mas neuerdings in ber Ungelegen: beit meines Baters gefcheben ift, ob fie ichon jum Schluß ge= kommen, ober verloren, ober ob appellirt worben ift." Sierter antwortete ihm am 17. Mai: "Glaube ja nicht, ich bitte bich bringend barum, bag bein Bruber Lubwig bie Sache beines Baters anbers, als mit bem bochften Rleiß und mit aller Liebe und Sorgfalt vertheibige. Wie es aber jest bamit fteht und was bisher in ber Sache gefchehen ift, fann ich bir Gefchafte halber jest nicht ausführlich mittheilen, boch follft bu mit bem nachsten Boten Alles einzeln und gang genau erfahren." Den Musaang bes Prozeffes tennen wir nicht. Wir wiffen nur, baß bie Lage feiner Eltern Breng fortwahrend vielen Rummer verurfachte. Gein entschiebenes Benehmen ju Mugsburg und bie Unnahme bes Reichstagsabschiebes von Seiten ber Stabt Beil mußte Breng's Bater in eine immer miflichere Stellung verfegen. Bir muffen es betlagen, bag bie Troftschreiben, welche Breng von Mugsburg aus an feine Eltern fchrieb, nicht mehr vorhanden find. Dag bie Eltern um ben Cobn in gleis chem Dage beforgt waren, wie er um fie, geht aus bem Schreiben bes Erfteren an Ifenmann vom 22. Juli 1530

hervor, in welchem er bem Freunde bankt, bag er burch fein Schreiben feine Eltern getroffet. (S. 245.)

Im folgenden Sahr begab fich Breng auf bringendes Berlangen feines Baters felbft nach Beil, ohne bag es ihm jeboch gelang, bie Lage ber Geinigen zu verbeffern. Um Eris nitatisfeste 1531 fcbreibt Breng an Lachmann in Beilbronn: "Bon Bergen gern, mein theurer Bruber in Chrifto, fame ich Bu euch nach Beilbronn, wenn ich nicht in biefem Sahre fo oft von meiner Gemeinde abwefend gewesen mare. 3ch er= marte überdien taalich einen Brief von meinem Bater, ber mich nach Weil rufen wird, um mich mit ihm über bie Dit= tel gur Gicherstellung ber Ehre meiner Familie gu berathen, bie ber Rath von Beil um bes Bekenntniffes bes Evangeliums willen anzugreifen fucht. Dem Bater, ber mich fo bringend ju Bulfe ruft, nicht zu folgen, halte ich fur Gunbe. Ents schulbige mich baber bei ben Brubern. 3ch hoffe, bag ich fpater Beit finben werbe, euch ju besuchen. Sollte fich irgend eine Gelegenheit barbieten, ju euch ju fommen, fo will ich bich bavon benachrichtigen." Wir haben ichon oben (G. 39) ber Chronif aufolge berichtet, bag bie Berfolgungen gegen Breng's Eltern felbit nach ihrem Tobe noch fortgefest murben, indem ihnen bas Begrabnif in geweihter Erbe verweigert murbe.

Breng's Glaube war zu fest, als baß er nicht auch die schwersten Proben, die dem Kindesherzen auserlegt wurden, hatte bestehen konnen. Mitten in den Drangsalen seiner Familie erhob und tröstete ihn der Andlick von dem freudigen Umsichgreisen des Evangeliums auch jenseits der Grenzen seines teutschen Baterlandes. "Der Kanzler von Ansbach", berichtet er an Lachmann, "hat mir geschrieben, er habe von seinem Kursten die Nachricht erhalten, daß der König von England den Lauf des Evangeliums nicht nur nicht aushalte, sondern selbst in seinem Lande wesentlich begünstige. Außerdem predige sogar in Benedig ein evangelischer Prediger vor einer großen Menge von Zuhorern, besonders aus den höheren Ständen, das Evangelium. Bestätigt sich dieß, so haben wir Ursache dem Gernn zu danken."

Es war namentlich ber auserlefene Freundestreis, ben Breng in Sall und in ber Umgegend hatte, in beffen Glau-

bensaemeinschaft er unter ben Duben und Rampfen feines Lebens bie reichfte Erquidung fand. Wir nennen bier bie Rathsberren Untonius Sofmeifter und Philipp Schultheiß, Licentiat, beren Ersterem er mehrmals bei feinen politischen Senbungen gur Seite ftanb, und beren Letteren er in feinen Briefen von Mugsburg aus berglich grußen und ibm Mles mittheilen beifit, was fowohl feine Perfon als ben Bang ber Religionsangelegenheit betraf. Insbefonbere waren es feine Collegen Ifenmann, Michael Grater, Trabant und Laurentius, mit benen er fich auch in ber Kerne in Ginigkeit bes Denkens und Strebens mußte, bie felbft vorübergebenbe Differengen, wie bie vermeinten Bugeftanbniffe Breng's und Delanchthon's gegen bie Bifchofe ber alten Rirche nicht ftoren fonnten. Durch Isenmann theilt Breng feinen Freunden nicht nur die mabrend bes Reichstags ju Mugeburg erschienenen Schriften, manche mit ber Aufforberung, fie geheim zu balten, mit, fonbern er nahm fich fogar bie Dube, bie Troftschreiben Luthers, welche biefer furchtlofe Dann nach Mugsburg fantte, abzuschreiben und feinen Freunden, bie um ibn und bie Gache bes Evan: geliums mitunter angstlich beforgt waren, gur Aufrichtung gu übersenden. Die Freunde felbft lehnten fich auch in ber Ent: fernung an ibn an und thaten Richts ohne ibn, wie er benn auch ihnen fur jeben bebeutenberen Schritt, fei es gegenuber vom Rath ober von ber Gemeinbe, feinen Rath anbietet.

Breng's hauswesen wurde bis zum Jahr 1530 von einem Diener Bernhard und einer Magd Elisabeth beforgt. Wahrend seiner langern Abwesenheit in dem genannten Jahr nahm Jenen seine Kreund Isenmann zum Tischgenossen. Wie angeslegentlich Brenz dem Freunde die Aufsicht über seinen Diener empfahl, haben wir aus seinem Schreiben vom 22. Juli (S. 245) gesehen. Ebenso trug er Isenmann auf, seine Magd Elsbeth zu fragen, ob es ihr zur Bestreitung des haushalts nicht an Geld sehle? Sei dieß der Fall, so wolle er seinen Freund Schultheiß beauftragen, ihr Etwas zu geben, damit sie ausreiche, dis er nach hause komme. Indessen, damit sie ausreiche, die er nach hause komme. Indessen kommte das eintonige häusliche Leben, das Brenz in den ersten sieben Jahren seines Ausenthalts in hall führte, dem für die Anznehmlicheiten des Kamilienlebens so empfänglichen Manne

feineswegs langer jufagen. Seit funf Sahren ichon batte Luther die Feffel, Die bas Colibat ben Geiftlichen angelegt, gerbrochen und, obgleich nicht ber Erfte unter ben evangelischen Geiftlichen, burch feine Berehelichung mit Ratharing von Borg einen Borgang gegeben, ber von unenblicher Birfung mar. Die Reformation fam auch baburch bem teutschen Bolfscharafter entgegen, baß fie bas eheliche Leben, bas von Alters ber bei ben Teutschen hochgeachtet, und burch Colibat und Rlofterleben vielfach gebemmt und geschanbet mar, in fein gutes, altes Recht wieber einfeste und einen gangen achtungs: wurdigen Stand, ber bisher von bem eigentlichen Familien= leben ausgeschloffen mar, in die Gefellichaft und gur Theilnahme an allen bauslichen und nationalen Intereffen gurucffuhrte. Breng's Collegen, Ifenmann und Grater, maren bereits perbeirathet. Bon Bebenklichkeiten, wie fie Melanchthon von Unfang an gegen bie Berebelichung Luthers batte merten laffen, ift uns bei Breng Dichts bekannt. Entschieden, wie er war, von ber einmal gefagten Überzeugung ohne Rurcht und Rudfict fich leiten zu laffen, mar er auch balb entichloffen. feinem Bedurfniß bes bauslichen Lebens gu folgen und fich mit bem Gegenstand feiner Reigung ju verbinben. Marga= retha Grater, Die noch junge Bittme bes Rath Begel von Sall, befag feine Sochachtung, noch ehe bie verhangnigvolle Beit bes Reichstages ben Gebanken einer Berbeirathung wieber auf eine Beitlang gurudbrangte. Breng lagt burch Sfenmann von Augsburg aus nicht nur feine Freunde, fonbern auch bie Freundinnen grußen, gebenkt namentlich ber Bittme, von ber ibm' auch fein Freund ichrieb, mit aufrichtiger Achtung; aber erft nachdem bie Befurchtung, bas Ungewitter, bas fich in Mugeburg jufammenzog, werbe fich balb entladen, fich in ihrer Richtigkeit bewahrt, gegen Enbe bes Sabres 1530 \*) fand bie Berehelichung flatt. Die Familie Grater, welcher Breng's Gattin angeborte, noch jest in Sall blubent, mar bamals eine ber angesehensten Kamilien ber Reichsstadt. Unter ben Beifflichen, welche 1525 bas Syngramma unterschrieben, fanben wir ben Dichael Grater, Pfarrer zu St. Ratharina;

<sup>\*)</sup> Rach ber "Brengifchen Jubelprebigt".

Caspar Grater, früher Prediger in Gundelsheim, nun lateinischer Lehrer zu Heilbronn, gab den Lachmann'schen Kates
chismus, den er vollendete, 1528 im Druck heraus. Caspar
Grater heißt auch der Nater von Brenz's Gattin, Margarethe, und seinem Collegen im Predigtamt, dem ebengenannten
Pfarrer Michael Grater. Margarethe gebar ihrem Gatten sechs
Kinder, von welchen drei, die beiden Tochter Sophie und
Barbara, jene nachmals an Dr. Bidenbach, Abt von Bebenhausen, diese an Theodorich Schnepf, Dr. und Professor der
Theologie zu Tubingen, vermählt, und der Sohn Johannes,
ben Bater überlebten.

Welchen freundlichen Untheil Breng's Freunde auch in ber Ferne an feiner Berbeirathung nahmen, bavon geugen ver-Schiebene Mugerungen in ihren Briefen, bie uns noch aufbebalten find. In einem Brief vom Februar 1531 fcbreibt De= lanchthon an ibn: "Der Berr fegne beine Beirath und beglude beinen und beiner Gattin gangen Lebenslauf. 3ch hatte in Beziehung auf beine Bochzeit einen außerft beitern Traum, ebe ich noch bavon bas Minbeste gebort hatte; worin berfelbe bestand, will ich bir ein anbermal fchreiben." Um Schlusse bes Briefes bemerkt er noch, er wolle ihm ein Sochzeitsge= ichent fenben, finbe aber biegmal weber zu weiterem Schreiben, noch jur Abfendung bes Gefchenkes Beit. Zwei Monate nach= ber, am 8. April, macht er ibm gartliche Borwurfe, bag er als neuer Ehmann" mit feinen Briefen fo fparfam fei und glaubt ibn jest barum angeben ju burfen, ben alten fleißigen Briefwechsel fortzuseten, ba er ihm feinen angenehmeren Dienft erzeigen konne, als wenn er fo ausführlich als moglich uber alle feine Ungelegenheiten ihm fcreibe. Wirklich zeigen uns auch bie wenigen Briefe, welche fich aus biefer Beit erhalten baben, bag Breng mit guther und Melanchthon in fortmab= renbem freundlichem Bertebr ftanb. Bir bolen bier noch bas Antwortschreiben Breng's auf ben Brief, ben ihm Luther von Coburg aus nach Mugsburg geschrieben, (val. S. 236 ff.) vom 8. Juli 1530, nach, aus welchem wir feben, wie febr Breng barauf bebacht mar, auch bie fleinste Differeng zwischen biefen beiben, feiner Berehrung und Liebe gleich wurdigen Freunden auszugleichen. "Ich fann nicht fagen," heißt es in biefer

Untwort, ,,wie fehr mich Dein Brief erfreut und in meinem Innerften geftartt hat. Die fann ich Dir meinen Dant fur bie fo großen Boblthaten, bie Du uns burch Chriftum erzeigft, wurdig genug bezeugen und abftatten. Benn ich Ginem auf Erben Etwas zu verbanken habe, fo bift Du es. Sahr' auch in Butunft fort, mein Bater, wie bisher bie Diebergeschlage= nen gu troffen und unfern Muth aufgurichten. Begen De= lanchthon's barfft Du Dich nicht abangftigen. Bobl ift er bekummert, traurig und beforgt, ich geftehe es; aber fein Rum= mer und feine Gorgen haben nur bie Folgen, baf er um fo brunftiger wird im Gebet. Wie fann man auch beten, wenn man gar nichts auf feinem Bergen bat? Wie feinen Glauben burch Berfprechungen bestätigen, wenn ber Glaube nicht burch Leiben gepruft wird? Gei baber im Berrn gutes Muthe megen Melanchthon's. Er hat bestanbig bei fich als Ermahner ben beil. Geift, fo baf er ber Erinnerung burch mich, einen fundigen Menfchen, nicht bedarf." Unmittelbar nach feiner Beimfehr von Augeburg ichreibt Breng an Luther, Sall ben 4. October 1530. Nachbem er bie ehrenvollen Mugerungen. mit welchen Luther ben Breng'ichen Commentar gum Propheten Umos bevorwortet, mit ber liebenswurdigften Befcheiben= beit abgelehnt, fpricht er fich im Folgenden noch über ben furz auvor beenbigten Mugeburger Reichstag alfo aus: "Du tennft nun mobl bie Bebeutung bes Reichstags vollig und lachft vielleicht, bag mahrend fo langer Beit burch fo viele Berfuche, fo viele Sandlungen Nichts ju Stande gebracht murbe. 3ch habe bagegen bie Uberzeugung, bag nie ein Reichstag gehalten murbe, auf welchem nach vielen Sanblungen mehr erzielt murbe als auf biefem, nachbem Nichts gehandelt marb. Bas find aber jene Ergebniffe? fragft Du. 3ch will es Dir fury fagen: Unfere Gegner murben auf bemfelben als mahre Pharaonen und Antidrifte entlarbt. Denn gubor feste man noch einige Soffnung auf fie, hoffte man noch, fie murben auf irgent eine Beife gur Befinnung fommen und ein fleischernes Berg ge= winnen; jest aber, ba Mles versucht ift, alle Mittel bewilligt worden find, fo bag wir beghalb von ben Unfrigen uns oft bas Schlimmfte nachfagen laffen mußten, ertennen fie uns nicht an, find fie nicht gur Ginficht gekommen, fonbern ver-

bammen uns im Gegentheil und find wie rafenb. Erweisen fie fich nicht baburch als Pharaonen und Antichrifte? Bare auch nur ein Brofamden Frommiateit in bem gangen papis flifchen Rorper, gewiß batte es fich bei biefen Mitteln, bie mir ibnen anboten, zeigen muffen. Siegu tommt, bag fie auf früberen Reichstagen ofters frei bekannten, es feien in ibrer Rirche viele Errthumer und Digbrauche; jest aber geben fie auch bas nicht mehr zu. Go macht bie Unwesenheit bes Rais fere fie gar rein und beilig. Denn alfo fcbreiben fie im Mr: tifel von Abbaltung eines Concile: Beil vielleicht einige Arrthumer in ber Rirche fattfinben tonnten, mol-Ien wir ein Concil balten u. f. w. Bort! Bereits fa: gen fie nicht mehr, wie auf fruberen Reichstagen: Es finben Errthumer in unferer Rirche fatt, fonbern: vielleicht fonnen folde ftattfinden. Belde Unverschamtheit! Go tonnen mir iest nicht bloß aus ber beiligen Schrift, fonbern auch aus flaren Beuaniffen ber Erfahrung mit Sicherheit folgern und es offen verfundigen, bag bie Papiften erftlich Pharaonen feien. ba fie weber felbft in bas gelobte gand eintreten, noch bas Bolt Gottes in baffelbe einziehen laffen; zweitens Untidriffe. ba fie bie rein evangelische Lehre verbieten und bie unevange: lifche befehlen. Das ift auf bem Mugsburger Reichstag au Stande gefommen und offenbar geworben, und begbalb wirft Du benfelben nicht fur Nichts erklaren. Denn ber, welchen bie beilige Schrift mit fo vielen Worten, in fo vielen Musfpruchen, Kapiteln und Buchern als ben Untidrift ichilberte. ber ift auf bem Reichstag ju Mugsburg in wenigen Tagen offenbar geworben. Aber ber Berr moge jenen Gobn bes Berberbens verberben, und aber in Chrifto Sefu frei machen! 2men."

Um bieselbe Zeit schrieb Brenz an Melanchthon und theilte ihm die Nachricht von einer merkwurdigen Erscheinung in der Luft, die bei Badenbaden stattgefunden haben sollte, mit: "Es sei ein großer und langer Zug von Kriegern zu Fuß in den Wolken gesehen worden, neben welchem ein Mann von bedeutenderer Größe als die übrigen hergegangen sei, den Speer schwingend und, indem er bald hierhin bald dorthin den Blick gewendet, gleichsam zum Aressen anseuernd." In der allges

meinen Unsicht ber Beit, die, noch fern von einer ruhigen und zusammenhängenden Naturbetrachtung, überall ein unmittelbares Eingreisen Gottes in den außeren Naturlauf, in der ängstlichen politischen Spannung zumal allenthalben Borbesdeutungen von großen Unglucksfällen erblickte, sehen wir auch unsern Brenz befangen. Er theilt diese Betrachtungsweise selbst mit dem sonst so unbefangenen, hochgebildeten Melanchsthon. Aber selbst die ängstlichsten Anzeichen in den Wolken und Sternen vermochten, wie seine zahlreichen Außerungen in Briefen und Predigten beweisen, seinen christlichen Muth, sein Wertrauen auf den, der Wolken und Winden gebietet, nicht im mindesten zu erschüttern.

Den Sauptgegenftand ber Correspondeng gwischen Breng und Melanchthon im 3. 1531 und jum Theil noch in ben folgenben Sahren bilbet bie Rechtfertigungslehre. Melanchthon war im Frubiabr 1531 mit ber Berausgabe ber Apologie ber Mugsburgifchen Confession beschäftigt, und überfandte nament: lich bie Cate uber bie Rechtfertigung Breng, um beffen Un= ficht baruber gu boren, ebe er bie Schrift in Druck gab. "Ich bin jest beinahe mit ber Apologie fertig"; fcpreibt er am 8. April an Breng, "ich hoffe, bag fie Dir und andern trefflichen Mannern genugen merbe. Buther veranftaltet eben eine teutsche übersetzung bavon. Ich habe jett alle Milbe \*) abgelegt, mit ber ich fruber gegen bie Gegner verfuhr. Denn ba fie mich nicht als Bermittler brauchen, fonbern lieber als Reind betrachten wollen, will ich thun, mas bie Umftanbe erforbern und unfere Sache reblich vertheibigen. - 3ch fchice Dir bie Gate uber bie Rechtfertigung, Die ich furglich nieberfcbrieb und muniche baruber Dein Urtheil gu boren. wunschte, fie wurden von unfern Gelehrten \*\*) ale bie Saupt= fache angefeben." Borin bie Mugerungen Breng's über bie Melanchthon'sche Darftellung bestanden, tonnen wir theilmeife aus Melanchthon's Untwort auf einen verloren gegangenen Brief unferes Reformators entnehmen. Melanchthon fchreibt

<sup>\*)</sup> Πραθτητα ift zu lefen, nicht wie Bretschneiber vermuthet, έπιείκειαν, fo verwandt diefes dem Sinn nach ift.

<sup>\*\*)</sup> Scholasticis muß gelefen werben.

um bie Mitte bes Mai : "Deinen ausführlichen Brief, ber mir große Freude machte, habe ich erhalten und bitte Dich, bag Du mir oft und Biel fchreibeft. Sinfichtlich ber Lehre vom Glauben febe ich, mas Dich beschäftigt. Du ftedft noch in Augustins Borftellung, ber babin tam, bag er es laugnete, bie eigene Gerechtigfeit ber Bernunft werbe vor Gott als Gerechtigfeit ans gerechnet; und barin bat er recht. Cobann ftellt er fich por, wir werben als gerecht angesehen wegen ber Erfullung bes Befebes, welche ber beilige Beift in uns bewirkt. Bas Du Dir vorftelift, bie Menichen werben gerecht burch ben Glauben, weil wir burch ben Glauben ben beiligen Beift betom: men, fo bag wir nachher burch Erfullung bes Befeges, bie eben eine Birfung bes beiligen Beiftes ift, gerecht merben fonnen, fo leitet biefe Borftellung bie Gerechtigkeit von unferer eigenen Geseteerfullung, bon unserer Reinheit ober Bolltom= menheit ab, wenn gleich biefe Erneuerung eine Folge bes Glaubens fein muß. Uber wende nur ben Blid von biefer Erneuerung und vom Gefet gang auf bie Berbeigung und auf Chriftus, und bebente, bag wir um Chrifti millen gerecht, bas beift angenehm por Gott merten und bie Rube bes Gemiffens finden, nicht megen jener Erneuerung. Alfo nur burch ben Glauben find wir gerecht, nicht weil er, wie Du fchreibft, bie Burgel ift, fonbern weil er Chriftum ergreift, um beffen willen wir Gott angenehm find. Folgt auch bie Erneuerung auf ben Glauben, fo fann fie boch bas Gemiffen nicht beruhigen. Micht bie Liebe alfo, welche bes Gefebes Erfullung ift, rechtfertigt ben Menschen, fonbern allein ber Glaube. - Muguftin genugt ber paulinischen Lehrweise nicht vollkommen, obgleich er ihr naber fommt, ale bie Scholaftifer, und ich citire ben Muguftin als ben, in welchem fich alle Stimmen vereinigen und ber im allgemeinften Unfeben fteht, mahrend er boch bie Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben nicht genugend auseinander fest. Glaube mir, mein lieber Brent, es ift eine wichtige und bunfle Streitlehre, bie von ber Berechtigfeit burch ben Glauben, welche Du aber bann richtig begreifen wirft, wenn Du von bem Gefet hinweg einzig auf Chriftum und feine Berheigung hinblidft. - Diefe Unficht ift mabr, fie fest bas Berbienft Chrifti in bas rechte Licht und

erhebt munderbar bie Gemiffen. Ich habe es versucht, fie in ber Apologie außeinander zu feten, barf aber bort megen ber Berlaumbungen ber Gegner nicht fo reben, wie jest mit Dir, ob ich gleich ber Sauptfache nach baffelbe fage. Bie fonnte unfer Gemiffen Frieden und fichere Soffnung gewinnen, wenn es benten mußte, bag wir bann erft fur gerecht erflart werben. wenn bie Erneuerung wirklich in uns vollenbet mare? heißt bas anbers als, wir werben burch bas Befch, nicht burch bie freiwillige Berheißung ber Gnabe gerechtfertigt? tiefer Unficht, hoffe ich, wirft Du burch meine Upologie noch einigermaßen befestigt, obgleich ich uber fo wichtige Lehrgegen= ftanbe etwas ichuchtern mich ausspreche, Die jeboch Reiner begreift, ber nicht Rampfe bes Gemiffens besteht. Das Bolk muß allerdings bie Predigt bes Gefetes und ber Buge boren; ingwischen barf auch biefe mahre Grundlehre bes Evangeliums nicht übergangen werben. Ich bitte Dich, bag Du mir antwortest und über biefen Brief und bie Apologie Dein Urtheil mittheilft, ob Du burch mein Schreiben hinficht= lich Deiner Frage befriedigt bift. Lebe mohl!"

Unter Melanchthon's Schreiben fügte Luther ben Beifat bingu: "Much ich, mein lieber Breng, pflege mir bie Sache, ju befto befferer Berbeutlichung, fo vorzustellen, als fanbe fich in meinem Bergen feine folche Befcaffenheit, bie Glaube ober Liebe genannt werben burfte, fonbern an ihrer Statt fete ich Chriftum felbft und fpreche: Das ift meine Gerechtigkeit; er felbft ift bie rechte Beschaffenheit und meine formale Gerechs tiafeit, wie man es nennt, bamit ich fo mich befreie von ber Unschauung bes Gesetes und ber Berte, ja felbft von ber Unschauung jenes Dbjects, Chriftus, fofern unter ihm nur ein Lehrer ober Bohlthater verftanden wird. Ich will vielmehr, bag er mir felbst Wohlthat und Lehre an fich fei, bamit ich Mles in ihm habe. Denn alfo fpricht er: 3ch bin ber Beg, bie Bahrheit und bas Leben; nicht: Ich gebe Dir ben Beg, bie Wahrheit und bas Leben, als ob er außer mir gefett in mir wirfte. Go muß er in mir fein, bleiben, leben, reben, nicht burch mich, fonbern fur mich, fo bag wir bie Gerechtigfeit find in ihm, nicht in ber Liebe ober ben folgenben Gaben."

Diefen Brief fcbloß Melanchthon bem Joachim Came-

rarius, bamals Lehrer ber griechischen und lateinischen Sprache zu Murnberg ein, wie benn auch spater Camerarius, als Professor in Tubingen, häusig die Correspondenz der Wittenberger

mit Breng vermittelte.

Roch ebe Breng auf biefe Schreiben antworten fonnte, fdrieb ibm Melanchthon am 7. Juni 1530: "Dbgleich ich noch auf einen Brief von Dir warte, fo gebe ich boch bem Uberbringer bieg neue Schreiben mit, bamit Du fiehft, bag ich bestandig an Dich bente. und Dich, bag Du mir burch benfelben antworteft und mir Deine Unficht über bas, mas ich binfichtlich ber Rechtfertigungslebre Dir geschrieben, und über bie Apologie mittheilft. Denn eben wird bie Apologie gebrudt und ich wunschte Giniges in bem Abschnitt über bie Rechtfertigung noch flarer ju geben. Babrlich es ift ein wichtiger Gegenstant, bei beffen Bearbeitung wir alle Sorgfalt angumenben haben, bag bie Ehre Chrifti aes forbert werbe. Und bas Berbienft haben unfere Gegner, baß fie uns zwingen, biefen Theil ber Lebre, ber unter anbern min= ber wichtigen Streitigkeiten fast eingeschlummert mar, neues Leben einzuhauchen Du thuft mir ben größten Gefallen, wenn Du mir burch ben Uberbringer biefes Briefe, ben ich Dir empfehle, antworteft." Melanchthon fugt biefem Briefe bie Nachricht bei, ber Ronig ber Frangofen habe ben evangelifden Fürsten febr freundlich geantwortet und erflart, auch er munfche ein Concil, auf welchem die Lehrmeinungen frei vorges tragen werben fonnen, und er werbe vor einem Concil nicht gegen uns ju ben Baffen greifen.

Am 5. Juli endlich antwortet Brenz ten beiben Wittenberger Freunden. "Ich weiß," schreibt er an Luther, "daß Du, in dem herrn hochverehrter Lehrer, von frommen Geschäften, mit welchen Du die Kirche ausbaust, so überhäust bist, daß Du keine Zeit sindest, meinen unbedeutenden Worten lange Ausmerksamkeit zu schenken. Darum will ich nur ganz kurz Dich zuerst in Jesus Christus, unserem heiland, begrüßen, sodann Dir melden, daß mir Dein neulicher Beisatz zu uns seres Dr. Philippus Brief hochst erfreulich war. Nun sehe ich, soviel ich glaube, richtig ein, daß auf ähnliche Weise, wie unsere Gegner aus ihren Werken Goben machen, die sie statt

Chrifti anbeten, fo gar leicht auch aus bem Bert bes Glaubens ein Gote gebildet, ber Glaube an Die Stelle Chrifti felbft gefett und an feiner Statt, ben wir im Glauben gu ergreifen haben, verehrt werben tonnte. Damit ich alfo nicht, mabrend ich bie Charybbis vermeiben will, in die Scylla falle, ftelle ich mir bie Sache fo vor: Der Glaube eignet fich bie Recht= fertigung nur an, namlich Chriftum, bewirft aber nicht burch bas Berbienft feines Berts bie Rechtfertigung. Und menn es heißt, ber Glaube reinige bie Bergen, fo verftebe ich bieß fo, bag es nicht bas Bert, ober Berbienft, ober Burbigfeit bes Glaubens fei, bag Chriftus im Glauben ergriffen murbe. Doch barüber will ich Mehreres an Melanchthon fchreiben." Im Fortgang bes Briefs berichtet er guthern, wie feine fcharfen Schriften uber bas faiferliche Cbift \*) bei ben Gegnern ben größten Unftog finben, weil er bas Rind beim rechten Ramen nenne; "fie haben nicht fo viel Sirn, baf fie einsehen, bag bas rechtmäßige Bort bes Prebigers fein Schmahwort, fonbern gerechter Tabel fei, feine Lafterung, fonbern verbiente Buchtigung und ein gottliches Urtheil, gegen bie Gottlofen ausgesprochen. Aber es mogen jene fich wohlgehaben, und, wenn fie es anders fo wollen, ju Grunde geben. Kabre Du nur fort, wie bisher bie Rirche Chrifti festzugrunden, ber Dich uns fo lang als moglich, wie an Geifte fart, fo gefund an Leib erhalten moge!"

An Melanchthon schreibt Brenz unter bemselben Datum: "Deine beiben Briese, mein theurer Freund Philippus, bei deren einem ber Zusatz Dr. Luthers war, habe ich erhalten, und ich kann Dir nicht sagen, wie sehr mich Alles freute. Nimm baher meinen innigsten Dank, daß Du, unserer alten Freundsschaft eingebenk, den Freund, der Dir so sehr zur Last fällt, nicht nur nicht verschmähst, sondern selbst durch so freundliche Ausmerksamkeit ehrst. Was ich neulich über die Rechtsertigung durch den Glauben herausschwagte, das darst Du nicht so ansehen, als genügte mir das, was ich von der Wurzel des Glaubens erwähnte, oder als sei das meine Ansicht; sondern

<sup>\*)</sup> Dr. M. Luthers Gloffen auf bas vermeinte kaiferliche Ebikt, 1580. L. B. Ausg. von Balch, XVI. S. 2016. ff.

ich wollte Dich veranlaffen, Dich genauer baruber auszuspreden und von Dir, als meinem Lebrer, lernen. Go oft ich namlich über bie Rechtfertigung nachbachte, baf fie namlich nicht aus ben Berten folgt, fiel mir immer wieber bas ein, ob benn nicht auch ber Glaube felbft ein Bert fei? Dun fpricht ber Berr: bas ift Gottes Werf, baf ibr glaubet. Folgt also bie Rechtfertigung nicht aus ben Berfen, fo tann fie auch nicht aus bem Glauben folgen. Babrend mich nun folche Bebanten beschäftigten, fublte ich, bag bie Rechtfertigung allein um Chrifti willen, und nicht wegen bes Berbienftes unferer Berte uns zu Theil werbe. Aber bei meiner Ungewandtheit im Musbrud tonnte ich meine Meinung nicht beutlich genug ausbruden. Geit ich aber Deinen Brief und ben Beifat Luthers, fo wie die Apologie gelesen habe, bie nach meiner Un= ficht bes Ranons murbig ift, habe ich burch Guch, meine Lebrer, nicht bloß ben rechten Ginn, fonbern auch ben rechten Musbrud gelernt. 3ch bitte Dich aber, mein theurer Philipp, baß Du eine Beit lang meinem Gerebe \*) ein gunftiges Dhr leiheft, bis ich meine Unficht mit meinen, wenn auch nicht gelehrten, boch beutlichen Worten ausgebruckt haben werbe. bie Berte bente ich alfo: Es gibt breierlei Berte, bas eine ift bas genügeleiftenbe ober verbienftliche Bert, bas anbere bas organische, bas britte bas beweisenbe (beklaratorische). Das Leiben Chrifti ift bas genugeleiftenbe, verbienftliche Bert, ben Glauben nenne ich bas organische (aneignenbe), bie Fruchte bes Glaubens bie beweisenben Berte. Die Rechtfertigung ober bie Bergebung ber Gunben wird uns nun ju Theil nicht wes gen unferer Liebe, wie Du richtig bemerkft, auch nicht wegen unferes Glaubens, fonbern einzig und allein um Chrifti willen, aber boch burch ben Glauben. Denn fo faßte ich bie Gache auf, wenn Du fcreibst: Der Glaube ift nicht beghalb rechtfer= tigend ober erlofend, weil er an fich ein verbienftliches Bert ift, fonbern bloß, weil er bie verheißene Gnabe annimmt. geft Du baruber urtheilen, ob ich recht habe? Es ift etwas Unberes, bie Rechtfertigung verbienen, und ihrer theilhaftig merben. Der Glaube verbient burch fein Wert ober feine Bur-

<sup>\*)</sup> nugis,

bigfeit bie Rechtfertigung feineswegs, burch ben Glauben aber, als bas Dragn, wird bie Rechtfertigung bem Menschen gu Theil, fie, bie auch burch bie Fruchte bes Glaubens, ober bie Liebe nicht ju Theil wird, fo bag ber Glaube bas Mittlere ift zwischen bem Glauben und ben Berten. Chriftus allein ift bie Genuathuung und bas Berbienft. Der Glaube allein ift bas Organ ober bas Werkzeug, burch bas Chriftus aufgenommen wird. Die Berte aber, welche aus bem Glauben bervorkommen, find weber eine Genugthuung, noch ein Ber= bienft, noch ein Berfzeug ber Rechtfertigung, fonbern fie bezeugen nur, baf biefe burch ben Glauben angenommen murbe. Siehe, so viel ich mich erinnere, fagt Paulus nirgends: bie Rechtfertigung werde uns zu Theil wegen unferes Glaubens, fonft wurde er ber That unferes Bergens ein Berbienft aus fcreiben, fonbern er fagt: burch ben Glauben werbe fie uns ju Theil. Denn ich febe mobl, bag wir uns bei biefer Un= tersuchung buten muffen, bag es uns nicht in Sinficht bes Glaubens geht, wie ben Sophisten mit ihrer Liebe, baf mir namlich nicht, wie jene ihre Liebe an bie Stelle Chriffi festen. ftatt Chrifti felbft bas Werk ober bie Berbienftlichkeit bes Glaubens fegen. Dieg, mein lieber Melanchthon, habe ich an Dich geschrieben, weil Du es so wolltest und mich bagu nothigteft. Du fannft mir feinen angenehmern Dienft thun, als wenn Du mir fchreibst, ob ich mit meinen Borten Deine Un: ficht richtig getroffen habe. Mus ber Apologie febe ich. baff Du bie Schrift ber Gegner in Sanben haft. Bemahre fie boch ja recht forgfaltig auf, bamit uns offenkundige Beweife ihrer Gottlofigfeit zu Gebot fteben, wenn je bie Sache auf einem Concil zur Sprache kommt. Lebe mobl. - Da ich eben ben Brief Schliegen wollte, fiel mir ein, bag Du über bie Berte alfo urtheilft: Rame unfere Rechtfertigung aus ber Liebe, fo batten wir nie eine fefte Überzeugung bavon, weil unfere Liebe nie fo groß ift, als fie fein follte. Demgemaß urtheile ich auf abnliche Beife von bem Bert bes Glaubens. Burbe bie Rechtfertigung uns zu Theil burch bas Berbienft bes Glaubens, fo maren wir nie bavon fo verfichert, als es fein follte; benn wir haben ftets zu beten: Silf unferem Unglauben und perbinde in uns mit ben Berten ben Glauben.

Sieh' gu, ob ich auch barin bie rechte Unficht habe. Leb' nochmals wohl!"

Nun waren die Wittenberger zufrieden gestellt, und Melanchthon beeilt sich, seinem Freund Brenz (am 28. Juli) zu erwiedern: ob er gleich keine Zeit zum Schreiben habe und sich geistig und körperlich niedergedruckt suble, wolle er ihm boch einige Zeilen zukommen lassen, um ihn wegen jener dogmatischen Untersuchung nicht im Ungewissen zu lassen, die ihnen mit recht so am herzen liege. "Es hat sowohl Luthern als mir Dein Brief wohl gefallen und Du hast nach unserer Unsicht den rechten Sinn und Ausdruck gesunden. Ich ermahne Dich, daß Du darauf in der Kirche ein Gewicht legst, daß wir namlich nicht wegen irgend einer Reinigkeit von unserer Seite für gerecht, das heißt Gott wohlgefällig erklart werden, sondern um Christi willen, obgleich die Erneuerung nothwenbig darauf solgen muß, wenn man den heiligen Geist in sich ausgenommen. — Es grüßt Dich Luther, der Sünder."

Roch fcheint jeboch burch Breng eine Seite, welche bie Lehre von ber Rechtfertigung und bem Berbienft Chrifti betrifft, in Unregung gekommen ju fein, bas Berhaltnig namlich, in welches bas Berbienft Chrifti ju bem ber Beiligen ber Rirche ftebt. In biefer Sinficht antwortet ibm Melanchthon am 30. Cept. 1531: "Sinfichtlich ber Berbienfte Chrifti verhalt es fich gang anbere. Die anbern Beiligen baben an fich Gunbe, was eine Bollfommenheit ihrer Werke verhindert, wenn auch ihre Berte ber Bahl nach großer find, als bie Chrifti; Chriftus hat bas Gefet vollkommen erfullt, wenn er auch weniger Werke gethan. Daher muß bas Berbienft Chrifti nothwendig größer fein. Es finden auch noch andere Berfchiebenheiten ftatt, wegbalb Dein Ginwurf bie Berbienfte ber Beiligen nicht Du fchließest scharffinnig und weit ausholend aus ber Lehre von ber Ermablung, bag Jebem feine Stufe bestimmt fei, und barin urtheilft Du recht. 3ch habe aber in ber gangen Apologie bie langwierige und unauflosliche Unterfuchung uber bie Prabeftination absichtlich vermieben. Uberall fpreche ich fo, als folge bie Erwählung auf unfern Glauben und bie Berke. Und bieg thue ich in ber bestimmten Absicht, um nicht bie Gewiffen burch jene unauflosbaren Labyrinthe gu verwirren.

Ich sehe baher bas sest, die Menschen werben Gott angenehm um Christi willen burch ben Glauben, d. h. sie werben gerecht. Dann kommt die Erfüllung des Gesehes, die ihren Lohn hat. Die Gerechtigkeit aber, d. h. die Annahme bei Gott hat zusgleich das ewige Leben, weßhalb der Glaube allein lebendig macht, indem er das Herz beruhigt. Das ist ganz einsach und klar zu verstehen und ich bitte Dich, daß Du mir bald möglichst zu erkennen gibst, ob es Dich befriedige. Ich din eben mit Geschäften zu überhäuft, als daß ich Dir viel schreiben könnte. Das bitte ich Dich noch, daß Du mir die Prophezzeihungen des Haller Astrologen und des Hassurder auf das Ich 1532 sowie das vom Kometen sendest. Du kannst mir keinen angenehmern Dienst erweisen. Schicke sie auch Camerrarius. Lebe wohl."

Im December bes Jahres 1531 munichte ber Rath von Beilbronn, ber jest bas langft begonnene Reformationswert burchgreifend ju Stande ju bringen beabsichtigte, bie Unmefenheit mehrerer protestantischer Gelehrten, Die in Berbinbung mit ihrem Prediger, Dr. Johann Lachmann, fich mit ben Monchen in eine Disputation einlaffen und fie aus bem Kelbe ichlagen follten. Er bat unter andern ben Rath von Sall um Johann Breng; "es lange ihm glaublich an," heißt es in bem Schreiben bes Beilbronner Raths vom 13. December 1531, "bag bie Monche fich in furberlicher Ubung erhalten. auf biefe Beit geschickte Leute bieber gu bringen, und ihre Sachen zu unterhalten fich unterfteben wollen. Es mare befibalb aut, wenn fie nicht nur von ber Stadt Prabifanten, fons bern auch anbern gelehrten Leuten Grund erhalten von bes Raths Berfahren, und es beifche baber bie Rothburft ihrer Prabi= fanten, fie zu folchen Sachen und Wiberfpinnft mit Gelehrten ber beiligen Schrift gefaßt ju machen. Dieweil benn ber Rath von Sall hochgelehrte Prabifanten babe, die ohne 3mei= fel in foldem aus ihrer Erfahrung und Lehre bem Biberfviel mit gottlicher Schrift gur Erlegung wohl entgegenkommen und in bem ihren Prabitanten beiftanbig fein mochten, fie auch gu= versichtlich feien, bag fie ihnen foldes nicht abschlagen werben, fo fei an fie ihre fonbers fleifige freundliche Bitte, ob fich ibre Mondbeit alfo bereiten und ju entgegnen unterfteben

wurde, ihnen ihre Prabikanten zu folden Sachen zukommen zu laffen, ihrem Prediger um Forderung gottlicher Ehre willen redlich und behulflich zu fein, fie wollten bann einige Zeit vorsher ben Tag naher bestimmen."

Der Rath von Sall schickte bas Driginal biefer Bitte

gerabegu an Breng.

Diefer antwortete bierauf feinen Berrn: bag er fich eines ehrbaren Rathe ju Beilbronn driftliches Gemuth und gott: lichen Gifer, fo feine Beisbeit gur Rorberung bes Evangeliums trage, fonberlich mohl gefallen laffe, Gott wolle ihm Gnabe verleiben, bag folder Gifer burch geschickte, orbentliche und gottliche Mittel vollstreckt merbe, und wiewohl er, als ein Ungeschickter einem Rath zu Beilbronn gehorfamlich zu bienen und zu willfahren, fo es fich fugen wollte, gang willig und geneigt mare, fo bebente er boch, bag biefer furgenommene Sandel burch feine Disputation füglich und ber Rirchen befferlich vollstredt moge werben, benn wo man erfprieflich wolle bisputiren, ba muffe man einen Richter ober Obmann baben. barein beibe Parteien verwilligen, ob aber bie Monche und ihr Anhang in einen ehrbaren Rath und Gemeinbe zu Beilbronn, als in bie Richter und Dbmanner verwilligen werben, beforge er, es werd langfam gefchehen. Dazu miffe er feine Disputation, fo in ber evangelischen Sache geschehen, baraus fonberlicher Rugen erfolgt fei. Man habe wohl einige Disputationen in ber Schweiz gehalten, ob aber bie Leute bafelbft burch Disputation, ober burch Kurwis ber Reuerung gum Evangelium berebet worben, bas erfcheine jest in ber That, auch fei bas bie gewiffe Erfahrung, bag man bie Bahrheit burch Banken, welches benn in einer offentlichen Disputation nicht unterbleiben tonne, mehr verliere, bann finbe, und mare je etwas mit einer Disputation auszurichten, fo murbe baffelbe Mittel zu Mugsburg auf bem Reichstag auch versucht morben fein.

Daneben habe er vernommen, bag ein ehrbarer Rath zu Beilbronn fonst mehr Prabifanten beschrieben habe, und seines Erachtens etliche 3minglianer. Wo nun bem also mare, bag auch 3minglianische Prediger nach heilbronn follen berusfen merben, so werbe es ihm nicht gebuhren, sich benselben ans

bangig ju machen. Ja wiber bie Zwinglianer und Papftler entfete er fich ganglich nicht, burch Gottes Bulfe gu bisputiren, er entfebe fich aber bor einem ungeitigen, unorbentlichen gur= nehmen, benn es bebunte ibm ungereimt zu fein, bag Luthe= rifche und 3winglische, wie man fie nenne, fammtlich mit einander wider die Papftlichen follen geftellt werben. Es moge vielleicht bie Disputation nicht vom Sacrament werben, aber bie Lutherifchen und Zwinglischen feien nicht allein im Sacrament fonbern auch fonft in vielen Studen wiber einander. Go fei ber 3winglianer facramentisch Meinung ihrer großeften und furnehmften Urfachen eine, bamit fie bie papftliche Meffe besturmen. Sollte nun biefelbe Urfache in ber Disputation auf bie Bahn tommen, wie ohne 3weifel bie Biberpartei biefelbe erregen murbe, fo mare es ihm gang ungebuhr= lich, zu fcmeigen, alfo murbe fich hiemit unter ihnen felbft ein Bank erheben, bag benn manniglich ein Spott und fonberlich ben Dapftifchen eine große Freude bringen murbe. Go bebent er, ein Rath ju Beilbronn, ber boch mohl driftlich und loblich bie rechte Lehre vom Sacrament ju Mugsburg in ber Confession unterschrieben habe, werbe felbft aus sonberlicher Rurfichtigkeit wohl betrachten tonnen, bag bie fammtliche Berfammlung ber Lutherifchen und 3minglianer biefer Geftalt bei anbern drifflichen Stanben verargwohnet und gezählet merbe. als ob ber Rath, aus beffen Auftrag er geschickt murbe, auch ein ehrbarer Rath zu Seilbronn fich mit ben 3winglianern verglichen, bas benn auch feiner Perfon, als bes Geringften, nachtheilig mare. Und endlich, nachbem bas gottliche Gefet fpreche, man folle nicht adern zugleich mit einem Dofen und einem Efel, und unfer Berrgott nicht habe wollen leiben, baf ber Konig Amafia in Juda mit Sulfe bes Bolks im Koniareich Ifrael miber feine Feinde ftreite, auch bie Juben, fo aus babylonischer Gefangniß gekommen, nicht haben wollen fammt ben Samaritern ben Tempel aufbauen, fo wolle es ihm viel meniger gebuhren, bag er fich ju ben 3minglignern, bei melden Gott nicht fei, begebe, und mit ihrer Gulfe miber bie Reinde ftreite, ober bie Rirche aufbauen helfe. Seboch, fo er verständigt merbe, bag fein 3minglianer allba fein ober ans fommen werbe, und ihm von einem ehrbaren Rath, wo bas

füglich fein konne, erlaubt werbe, fei er geneigt, fich feines Befehls und ber Gebubr nach zu erzeigen.

Stadtemeister und Rath von Sall schiedten biefes Schreisben von Brenz bem Rath in Seilbronn am 19. December mit bem Bemerken zu, baß sie zwar zu allen nachbarlichen Dienssten bereit seien, allein Brenzen selbst wurde die Sache zu bes schwerlich fallen, und sie überdieß mehr zu Zank benn Furderung gebuhrenden Austrags gereichen, sie mochten sich baher selbst nach bem ihnen beiwohnenden Verstand berichten, burch welche sügliche Mittel sie einer zankischen Disputation nache kommen moaen.

Es scheint auch wirklich, bag bie Disputation nicht ftatt: fand und bie Monche in Beilbronn ben Beg ber Rlage bei

bem Bifchof vorzogen.

Mus ben Jahren 1532 und 1533 find uns aus bem gefammten Briefwechsel zwischen Breng und feinen Freunden nur zwei Briefe Melanchthon's an Breng vom 19. Dai 1532 und vom Juli 1533 aufbehalten. Mus einem Brief Delanch= thon's an Jonas, vom 25. Rebruar bes erftgenannten Jahrs feben wir, bag Breng fury guvor ibm gefdrieben batte. De: landthon fpricht fich im erften Briefe gegen Breng uber bie Friedensbandlungen ju Schweinfurt (April 1532) und bie Aussichten auf ben Convent in Rurnberg aus. "Ich febe, bag fich bem Evangelium fo viel weltliche Sanbel beimischen und baß man unter bem Borwand ber Religion Intereffen verfolgt, bie, um nichts weiter ju fagen, ben firchlichen Streitigkeiten vollig fern liegen, bag ich furchte, bie Bermidelung werbe be= benklich. Gebe uns Gott einen friedlichen Musgang! Sore nur ben mertwurbigen und bes Papfis volltommen wurbigen Rriegsplan. Der Papft foll ben Frangofen verfprechen, et werbe bie Bahl Ferbinands verwerfen, und Anderes bergl. bin überhaupt ber Meinung und es icheinen barauf mehrere Prophezeihungen bingubeuten, ber Papft fei ber Rriege mit bem Raifer noch nicht mube, fonbern wolle noch weitere Tragobien veranstalten. Ich schicke Dir hier bas 5. Buch ber Ethit (bes Ariftoteles), bas ich überfett habe, und muniche, bag Du es zuweilen liefest und mir anzeigft, ob es beutlich genug überfest fei."

Der zweite ber Melanchthon'ichen Briefe handelt fast nur von Servet, ber im Jahr 1532 ben dialogus de trinitate berausgegeben und icon bamals (noch 21 Sahre vor feiner Berbrennung in Genf) ben Biberfpruch ber protestanti= ichen Theologen um fo mehr erregt hatte, als fie gerabe burch Die ftrenge Refthaltung ber firchlichen Trinitatelebre ibren Bufammenhang mit ber gefammten driftlichen Rirche am beftimmteften barguthun glaubten. "In Gervet," fchreibt Delanchthon, "treffen viele Merkmale bes fanatischen Geiftes aufammen. Bas bie Rechtfertigung betrifft, fo fiehft Du, bag er bie Lebre vom Glauben geringschatt und nichts Unberes lebrt, als bie Qualitat Augustins. 3wischen bem alten und neuen Testament nimmt er unfinniger Beife gang offen einen Unterschied an, indem er ben Propheten ben beiligen Beift abipricht. Und boch faat Detrus von ben Propheten: ber Beift Chrifti, ber in ihnen wohnet. Uber ben Logos zweifelt er, ob er eine Perfon ift, und thut in biefer Lehre bem Zer: tullian und, wie es mir icheint, auch bem Grenaus Unrecht; benn ich habe genau beren Unfichten unterfucht. Aber ich zweifle nicht, bag balb über biefen Gegenstand große Streitigkeiten ent= fteben werben. Freilich grunbet fich bas Meifte, mas mit Recht getabelt werben fann, auf bie Scholaftifer und ihren Bater. wie bie Lehre von ber Theilung ber beiben Naturen; benn bas muß man boch annehmen, bag ber naturliche Gobn Gottes fich erniebrigt habe; aber gleichwohl gefallt mir bas feinesmegs, bag Servet Chriftum nicht als mabrhaften, wirklichen Sohn Got= tes betrachtet, ber eigentlich (forperlich) etwas von ber gottlichen Substanz an sich hat. Das ift bas Sauptmoment an jenem Streit, benn wenn Chriftus etwas von ber gottlichen Ratur fubstantiell an fich hat, wie es benn fein muß, fo folgt baraus, bag ber Logos nicht blog ben Gebanten bes Baters, ober bas Mussprechen feines Bortes bezeichne, sonbern eine in Chriftus bleibenbe Natur. 3ch muniche, baf Du barüber nach: bentit und mir baruber ichreibft. Gegenwartig lefe ich wieber bie loci communes, um eine neue verbefferte Ausgabe au veranstalten. Darin habe ich auch biefen Punkt berührt. Das Concil betreffend, weißt Du, mas ber Papft verlangt, bag bie Burften gupor verfprechen, fie wollen feine Meinung billigen

und bie Widerspenstigen mit ben Waffen jum Geborsam zwingen. Dann wolle er ein Concil nach gewohnter Beise halten. Lebe wohl."

Se mehr Breng burch biefen fortgefetten Bertehr mit ben Bittenbergern, befonders Melanchthon, in feinen bogmatifchen Unficten befestigt murbe, bie von Unfang an mit ben lutheris fchen Bestimmungen im Wefentlichen übereinstimmten: befto ftarfer murbe ber Rig amifchen ihm und ben Unbangern ber aminglischen Abendmahlelehre, die immer und immer wieber fich an Breng manbten, um eine Berfohnung ju Stanbe ju bringen. 3m Muguft 1532 fchreibt Martin Furfelb, er babe in Beilbronn bei Lachmann Breng, Grenicus, Bernhard Beizelmann und Bolfgang Taurus angetroffen. Breng habe ihm gerabezu erklart, fie wollen fie (bie 3winglianer) als Bruber annehmen, wenn fie ihre bisherige Lehre wiberrufen und bie Mugsburgifche Confession und bie Apologie, fo wie Luther und er biefelbe er: ortert, anerkennen, namentlich, mas bie Rachtmablilehre betreffe, bem Sat beipflichten: bag ber Leib Chrifti im Brot fei und bag auch bie Unglaubigen ben Leib wirklich geniegen. Bo nicht, fo werben fie nach Rraften gegen fie offentlich auf: treten. Bergebens habe Balg, ber bagu gefommen, gefucht, Brent auf andere Gebanten ju bringen. Otter fpricht fich unmittelbar nachber in einem Briefe an Bucer -baruber als ein perniciosissimum consilium Brentii aus, bas auch fur fie, feine nachften Nachbarn, nur nachtheilige Folgen haben tonne, wenn Breng barauf beftebe.

Seit einer Reihe von Sahren hatte Brenz verschiedene Berke, namentlich eregetischen und ascetischen Inhalts heraussegegeben. Unter ben kleinern Abhandlungen ber fruhesten Zeit

beben wir aus:

Sermon, ben Beiligen gepredigt ju Schwabisch Sall am

St. Jakobitag 1523.

Sermon, welches ba fei bie rechte, wahre driftliche Rirche und berfelben haupt: 1523.

Examen XII articulorum a rebellium vulgo sparsorum, per J. Br. institutum. 1524.

Prebigt vom Gehorfam ber Unterthanen gegen bie Dbrig-

Das Syngramma Suevicum, 1525. (Bgl. S. 141 ff.)

Die erfte großere eregetische Arbeit Breng's war ber Commentar jum Buch Siob, Adnotationes in Iob, bei Secerius in Sagenau erschienen 1527. Er ift bem eblen Dietrich von Gemmingen zu Gutenberg am Nedar, bem eifrigen Beforberer ber Reformation im Kraichgau, Breng's freundlichem Berrn und Befchuber gewibmet. Bir feben, wie ber Berfaffer ben tragifchen Charafter bes Buches befonbers bervorhebt und in bem Debifationefdreiben vom 3. Dec. 1526 ben Siob gerabezu eine Tragobie nennt. "Warum follte ich ihn nicht eine Tragobie nennen? Denn wie in ber Tragobie bebeutenbe Perfonen, große Leibenschaften, Furcht, Trauer, Berbannung, Morb vor: kommen, fo treten im Siob große Manner, Konige und Beife rebend auf, fo wird ein wehmuthiges Berlangen bes Tobes, werben bie Schreden ber Unterwelt und abscheuliche gafterun= gen gegen Gott beschrieben. Dazu fchreitet ber Ion bes Bangen im Urtert auf bem tragifchen Rothurn einher, und fo ift benn an bem Buch Alles tragisch, wenn auch ber Ausgang, ber in ben Tragobien ber Beiben traurig fein muß, gerabe bas Erfreulichfte von Mem ift." Breng gibt, ebe er an bie Er: flarung fommt, jebesmal bie (lateinische) überfetung ber gufammengehörigen Berfe, bemerkt aber am Gingang bes 1. Ra= pitele: "Bem unfere überfetung nicht genugt, ber giebe bie Uberfetung Dr. Luther's ju Rathe, welcher biefes Buch mit mufterhafter Treue in unfere Mutterfprache überfest bat, und fast beutlicher, als es burch einen Commentar erklart gu mer= ben vermag." Somohl ber bebraifche Urtert als bie Uberfebung ber LXX wird von ihm berudfichtigt, Parallelen aus anbern alttestamentlichen Buchern, fowie aus Claffifern, Plinius, Birgil, Ariftoteles u. A. angeführt, nicht felten bie Erklarung ber altesten Eregeten eines Drigenes u. A. verglichen und namentlich ber Bufammenhang und bie fortichreitenbe Entwicke= lung bes Bangen immer fest ins Muge gefafit. Dabei wird jebe Beranlaffung benutt, um bie wichtigften ethischen und bogmatischen Bahrheiten ins Licht zu feben und bas Berhaltniß ber driftlichen Btonomie zu ber alttestamentlichen zu bestimmen.

In bemfelben Sahre ichrieb Breng in Folge ber unruhigen Bewegungen, welche feit bem Bauernaufftanbe in Oberteutschland

fortbauerten und namentlich in ben Sobenlobe'ichen Begenben, bie an bie Reichsstadt Sall angrengten, fich noch ba und bort fundthaten, fur ben Graf Gigismund von Sobenlobe bie Mb= bandlung, welche Siob Gaft unter bem Titel : De administranda pie republica ac subditorum erga magistratus justa obedientia libellus, Sagenau 1527, in Drud gab. bas Jahr 1527 fallen auch bie "Etlich Traftetli" (Traftatchen) fur bas driftliche Bolf gur Belebrung und Erbauung bestimmt. Es find die vier Abhandlungen : 1) Bie bas Solg bes Rreuges behauen und am weichsten angegriffen werben foll. 2) Stem, aus mas Urfach Glud und Unglud entftebe. 3) Bie man fich in mittelmäßigen Studen balten folle. 4) Gin Ausgug aus bem 8. Cap. Pauli ad Roman., von bem Rreug und Unfechtung. Da fie Breng nicht blog als felbftanbige Blatter herausgab, fonbern fie auch unmittelbar an ben (als teften) Ratechismus von 1527 (vgl. G. 123 ff.) anreibte, fo fcheint es, er hielt es fur paffend, bem fur bie Erwachsenen bestimmten großern Ratechismus einige weitere Belehrungen über bie Uneignung ber Bobltbaten bes Erlofers, über bie freie, unverdiente Gnade, ber wir biefelben zu verbanten bas ben, über bas Berbaltnif ber minber mefentlichen religibfen Gebrauche ju bem in Liebe thatigen Glauben bingugufugen. Die britte ber genannten Abhandlungen ift bas icon G. 189 ermahnte erfte Gutachten fur ben Ritter Sans Lanbichab gu Redarfteinach.

Die erste neutestamentliche Schrift, welche Brenz commentirte, war das Evangelium Johannis, über welches er in den ersten Jahren zu Hall vielsach predigte. Im Jahre 1528 erschien nicht nur die Exegesis in Joannis Evangelium (Hagenau), sondern eine größere Sammlung Homilien, unter dem Titel: Evangelium quod inscribitur secundum Joannem, centum et quinquaginta quatuor homiliis explicatum. In der Borrede zu der letzteren Schrist spricht sich Brenz über seine mehr populaire als gelehrte Tendenz auß: er habe nicht vor Gelehrten in einem Ceramikus oder Lyceum zu reden, sons dern in der Schule Christi, in der es sich nicht um übersschwenglichkeit des Ausdrucks handle, sondern um Einsachheit und Wahrheit. Der Evangelist Johannes sei in doppelter Hinz

ficht ber Berehrung ber Rirche murbig; einmal, weil er bem Berrn am nachften geftanden. Go liebevoll auch Petrus an ihm gehangt, fo fei boch Johannes nicht bloß offentlich, fonbern zumal im vertrauten bauslichen Kreife mit Jefu am genaueften verbunden gemefen, fo bag man Petrus mohl einen Chriftusfreund (quaixororor), Sohannes aber recht eigentlich einen Sefusfreund (gelingove) nennen tonne. Cobann aber babe Johannes nicht bloß feine Beitgenoffen burch bas leben= bige Wort belehrt, fonbern es auch unternommen, bie Dach= welt, ja bie Rirche aller Sahrhunderte burch feine Schriften au belehren, und er babe in feinem Evangelium nicht bloß bie Bunberhandlungen, fonbern vor Allem bie Reben Jefu mit folder Lieblichkeit aufgezeichnet, bag Jeber, ber nach mahrer Frommigfeit ein Berlangen babe, nothwendig burch fie erbaut und gur innigsten Liebe Chrifti begeiftert werben muffe. Man flage in jegiger Beit uber bie Ungriffe ber Turten, uber bie Unterbrudung ber Chriftenbeit in Eprien. Monpten und an ben Orten, wo Johannes einft gepredigt; ein wichtigerer und gefahrlicherer Rrieg, als ber gegen bie Duhamebaner, fei ber Rrieg gegen Teufel, Gunde, Tob und Solle, und gu biefem Rrieg gebe Johannes in feinem Evangelium bie Baffen und zeige, wie wir nach Chrifti Borgang ben fichern Gieg babontragen fonnen.

Auch in andern Stellen außert Brenz seine hohe Achtung vor bem Evangelium Johannis, das er weit über die andern Evangelien stellte, sosern wir aus ihm theils die Person Christi, theils die Beschaffenheit seines Reichs viel herrlicher kennen lernen.

Wie schon oben (S. 187) bemerkt wurde, widmete Breng die Exegesis in Ev. Joann. den evangelischen Predigern im Kraichgau, die ihn dringend um die Herausgabe gebeten. Wie großen Beifall der Commentar fand und wie sehr die Freunde unsers Brenz die Verteutschung desselben wunschen, davon überzeugt uns ein Schreiben Spengler's, in welchem es heißt: "Mich haben Etliche hier zu Rurnberg gebeten, Euch zu ersuchen, daß Ihr Eure Commentaria in Joannem viel Leuten zu gut verteutscht und im Druck ausgehen lasset. Darum will ich Euch ersucht haben."

Much bie Erklarung bes Prebiger Salomo erfchien 1528, zuerft teutsch, bann 1529, burch Siob Gaft ine Latei: nifche überfett, unter bem Titel: Explicatio Ecclesiastae Salomonis, mit einer Debifation an ben Landgrafen Philipp von Beffen. Soren wir, wie fich Luther noch vor Erscheinung biefes Commentars gegen ben Berleger, Seterius in Sagenau, barüber ausspricht. Er werbe feine Erklarung bes Prebigers ungebruckt laffen, ba er wegen feiner vielen Gefcafte nicht bagu fomme. "Doch bin ich beg Mles befto mehr zufrieben, weil ich bore, baf Ihr furgenommen habt, bes Berrn Johannes Brentii Ecclefiaften ju bruden, welchem ich auch gern von Bergen meichen wollte, wenn mein Ecclefiaftes ichon angefangen mare. Denn ich mich gar troftlich verfebe, bag Chriftus, unfer Berr, burch benfelbigen Dann werbe etwas Gutes geben, weil er bisber fo reichlich ift begabt mit ben amo boben, rechtschaffli= den Gaben, bavon Paulus fagt Tit. 1, 9: namlich bag er machtig ift, bie beilfame Schrift zu handeln, und fo trefflich geruftet, wiber bie Rotten ju fechten, und bagu folches Beibes mit aller Demuth, Fleiß und Unbacht ausrichtet. Chriftus. unfer lieber Berr, wollte folches fein liebes Ruftzeug rein und fein erhalten und viel burch ihn thun, wie er benn gnabiglich angefangen bat, uns Mlen zu Eroft, auf bag wir boch auch bei unferem armen Sauflein feben, bag wir uns freuen mogen. Denn fonft allenthalben eitel haflicher, unfreundlicher Blide bes leibigen Satans fcheinen in feinen Rotten, Schwarmern und wilben, muften, frechen Beifern."

Den Commentar zum Hofeas, ber gleichfalls 1528 erschien, leitet Brenz mit einer Borrebe ein, in welcher er ber Ansicht entgegentritt, als ob die Propheten nur Werth für die Juden vor der Zeit Christi haben, nicht auch für uns und die Christen, die von Heiben abstammen. Daran knupft er eine Übersicht über die Führungen des judischen Bolks und die Stellung der Propheten in der alttestamentlichen Theokratie. Das Ansehen des Hoses gründet er auf die Stellen, wo Christus und die Apostel den Propheten citiren.

Im folgenben Sahr erschienen bie "brei Sermon: a) wie man sich driftlich jum Sterben bereiten foll; b) bag man

Gott rechtschaffen bienen foll; c) wie bie ubeln Nachreben fur eine schwere Gund zu achten feien;" — in ahnlicher Tenbenz und Behandlungsweife, wie bie oben genannten "Traktetli."

Der Commentar gum Propheten Umos, ber im Berbit 1530 beraustam, ift befonbers berühmt geworben burch Que ther's Borrebe ju bemfelben. Roch ebe ber Commentar felbft beraustam, fcbrieb guther (29. Muguft 1529) an Breng über benfelben Kolgenbes: "Geinem verehrungsmurbigen Bruber in Chrifto, Johann Breng, bem getreuen und reinen Prediger bes herrn ju Schwabisch : Sall. Gnabe und Frieben in Chriftus. Deinen Propheten Umos, mein verehrungswurdiger und hochberühmter Breng, habe ich erhalten und burchgelesen. Fern fei es, bag ich Etwas an biefem Werk anbern ober bingufus gen wollte! 3ch will fein Meifter ber beiligen Schrift fein; wollte Gott, bag ich ihr noch fo geringer Schuler mare! Der Berleger abgert mit ber Berausgabe und beforgt, ich weiß nicht, welche Rante ber Buchbruder. Er wird bas Werk aber ficher herausgeben, wenn er nicht mich als Dranger gering= Schabt. Doge Chriftus fo bei bir fortfahren und fein Bert In ber Borrebe felbft (Coburg, 26. Mug. 1530) vollenben!" fpricht fich Luther über Breng's geiftige Individualitat und fein Berhaltniß zu ihm alfo aus: "Du unterwirfft mit beiner gewohnten Befcheibenheit beinen gangen Commentar meinem Urtheil, bag ich baran anbern, bingu= und hinwegthun foll, mas mir gutbunkt. Das fei ferne, bag ich bir barin Gebor ichente! Ift es icon bei weltlichen Schriftftellern wi= bermartig, bei bem Buch eines Unbern feinen Geift zeigen gu wollen, fo ift es noch viel unerträglicher bei Chriften, fich eine Meifterschaft über bie Junger beffelben Geiftes anzumagen. Es ift genug, bie Beifter ju prufen, ob fie aus Gott feien. Sind fie aber bewährt, fo foll man fie lieben und verehren, und fich, ohne fich bie Diene ber Meifterschaft zu geben, als ibre Schuler bekennen. Es fann nicht anbers fein, wenn ber beilige Beift fpricht, fo rebet er Goldes, bem alle Menfchen, bie in biefe Belt tommen, fich beugen, bas fie als feine Schuler annehmen muffen; benn feine Beisheit bat fein Dag. Muffer biefer allgemeinen Lobrebe auf ben Geift habe ich aber

eine fo bobe Unficht von beinen Schriften, bag mich bie meinigen gewaltig aneteln, wenn ich fie mit ben beinigen und abnlichen Schriften vergleiche. Ich fcmeichte und luge nicht, aber ich treibe meber Scherg, noch laffe ich mich felbft tau-Richt ben Breng, fonbern ben Beift rubme ich, ber in bir lieblicher, fanfter, rubiger ift, gewandt im Musbrud, reiner, flarer und glangenber fich fortbewegt und beghalb um fo mehr feffelt und angiebt. Der meinige bagegen, außerbem. baß er ungewandt im Ausbrud und ungehobelt ift, ftoft gleiche fam einen gangen Balb, ein ganges Chaos von Borten beraus, und bat bas Unglud, bag er fturmifch und heftig, wie ein Rampfer, bestandig mit gabllofen Unthieren fich berum: folagen muß. Darf ich baber Kleines mit Großem vergleichen, fo ift mir von bem vierfachen Beift bes Glias (1 Ron. 19), ber Sturmmind zu Theil geworben, ber Berge gerreifit und Relfen gerschmettert, sowie bas Erbbeben und bas Feuer; bir bagegen und beinesgleichen jenes fanfte Gaufeln ber Luft, bas abtubit. So tommt cs, bag auch mir, geschweige benn Unbern, eure Schriften und Borte angenehmer find. Doch trofte ich mich, ba ich annehme, ja gewiß weiß, baß jener himmlifche Sausvater bei ber Große feiner Behaufung auch verschiedene Diener nothig habe, barte gegen barte, rauhe gegen raube, etwa wie man eines barten Reils gegen barte Anoten bedarf; beburfen wir ia boch auch eines bonnernden Gottes, nicht blog bes bemaffernden Regens, fonbern auch bes ber Erfchutterung burch bas Gewitter und bes Bliges, ber bie Luft reinigt, bamit bie Erbe um fo freudiger und reichlicher Frucht bervorbringe.

"Aber biefe Gabe Gottes liebe und verehre ich besonders in dir, daß du die Gerechtigkeit, die aus bem Glauben kommt, so treu und rein in allen deinen Schriften behauptest. Denn biefe Lehre ist das Hauptstud und der Eckstein, der allein die Kirche Gottes erzeugt, ernahrt, erbaut, erhalt und beschützt. Ohne sie kann die Kirche auch nicht eine Stunde lang besteshen, wie du wohl weißt. Darum beharrst du auch so seste ben, wie du wohl weißt. Darum beharrst du auch so seste bu fortsährst, diese Lehre von der Rechtsertigung standhaft und saft die zum überdruß zu behaupten, wie und wo du nur im-

mer kannft, zumal ba bie Welt fonft voll ift von Schreibenben, Rufenben und Drudenben, welche biefe Lehre ganglich vernachlässigen u. f. f."

Im Frubjahr 1531 forberte Melanchthon Breng auf, feis nen Lucas berauszugeben und empfahl ihm biefur einen reblis den Buchbanbler, bem er biefen Dienst mobl erzeigen burfe. Indeffen ericbienen bie Somitien über bas Lucasevangelium erst feche Sabre fpater. In bas Jahr 1531 fallt blog bie fleine Schrift: "Bie fich Prebiger und Laien halten follen, fo ber Turf Teutschland überfallen wird. Wittenberg 1531." Mus bem Briefe Delanchthon's erfeben wir, bag es bie Bieberauf: marmung einer frubern Schrift von Breng ift, veranftaltet burch einen armen Geiftlichen. Melanchthon glaubte in Breng's Sinn zu banbeln, wenn er bas Bertchen großentheils aban= berte. Muf Diefe kleine Schrift folgten im nachften Jahre bie 22 Turfenpredigten: Homiliae XXII ob incursionem Turcarum in Germaniam ad populum datae, auctore Joh. Brentio. Ad Vitum Dietericum, cum praefat. M. Lutheri. Wittenb. 1532. In bemfelben Jahre erfchienen fie teutsch burch Gebaftian Coceins, mit einer Borrebe an ben branbenburgischen Rangler. Rurnberg 1532. 216 fleinere Schriften aus bemfelben Jahre führen wir an: "Germon von ber Rirche und ihrem Schluffels gewalt." "Judicium, ob ein Sausvater moge mit gutem Gemiffen papftliche Chehalten bulben." "Tractatus casuum quorundam matrimonialium, auctore J. Br., cum praefatione Gretteri Stendelshan, ad Georgium Marchionem Brandeb. Ettelingae 1532."

In der handschriftlichen Sammlung kleinerer Brenzischer Schriften finden sich vom Jahr 1532: Joh. Brentii Halensium eccl. Adnotationes in Denteronomium. 40 Blatt Fol. Es sind biese Anmerkungen, wie die vom Jahr 1533 zum Josus und vom Jahr 1534 zu Genesis, Borträge, die Brenz in den Woschengottesdiensten zu Hall hielt und die er lateinisch niedersschrieb, wie auch verschiedene Commentare aus der spätern Zeit seiner Amtsthätigkeit zu Stuttgart, den von Brenz gehaltenen Bibelstunden ihr Dasein verdankten.

Im Jahre 1533 erfcbienen von ber Erflarung bes Umos und bes Prediger Salomo neue Auflagen. Reu erfcbien bie "Predigt von ber Erhaltung gemeinen Friedens." 1534 famen zu Sagenau bie "Homiliae centum viginti duae in Acta apostolica", 1535 ber Commentar ju ben Buchern ber Richter und Ruth, fowie bie nach Luther's Erklarung verbefferte Musgabe ber Somilien über bie Apostelgeschichte beraus. Commentar zu ben Buchern ber Richter und Ruth widmete Breng (7. Rovember 1534) bem Ritter Bernhard von Goler. einem Bermanbten ber Gemmingen nach Gefdlecht und Gefinnung, bem er bas ehrenvolle Beugniß gibt: "feine Frommig= feit fei fo groß, bag er burch feine Drobungen ber Dachtbaber, burch feine Gefahren und Berfolgungen fich von bem Befenntniß Chrifti und feines Evangeliums abbringen laffe. Bor Mlem gebe fein Beftreben babin, bag in feiner Berrichaft bie mabre driftliche Religion gelehrt und Ordnung und Sittlichkeit aufrecht erhalten werbe, weghalb er hoffe, bag feine fleine Babe von ihm freundlich werbe aufgenommen werben."

Die verbefferte Auflage ber Somilien uber bie Apostelgefcichte mar bem Abt bes berühmten Giftergienfer = Rlofters Beilsbronn im Unsbach'ichen, Dr. Johann Schopper, gewib-Rachbem Breng in bem Debifationsschreiben bie wichtiaften Babrbeiten ber apostolischen Reben (namentlich im 4., 10., 13. und 15. Rapitel) hervorgehoben und gezeigt, wie bie Apostelgeschichte theils die Bebeutung ber Rechtfertigung um Chrifti willen, bie wir uns burch ben Glauben aneignen, theils ben Berth bes evangelischen Predigtamts, im Gegenfat gegen bie Schwarmer ins Licht fete, gebenkt er ber besondern Berbienfte bes Abt Schopper um bie Berbefferung bes Rlofterle-Babrend nach bem urfprunglichen 3med ber Stifter bie Klofter fur die Erziehung und ben Unterricht in ben beiligen Wiffenschaften bestimmt feien, falle man jegiger Beit uber fie ber und plundere fie entweber aus, ober zwinge fie mit Gemalt, Die gottlofe Beuchelei beigubebalten. Schopper fei unter ben Abten bes Sabrbunberts faft ber einzige, ber in Unerkennung bes mabren Rugens ber Rlofter barauf febe, baf. nach Abschaffung bes alten Aberglaubens, junge Leute von

Talent in sein Collegium aufgenommen und hier in wahrer Frommigkeit durch Lehre und Beispiel unterrichtet werden. Das sei ber sicherste Grund ber Kirche und die wurdigste Berswendung ber alten Kirchens und Klosterguter.

Was damals noch eine vereinzelte Erscheinung war, bas wurde balb, nicht ohne Breng's Ginfluß, in größerem Umfange im Bergogthum Burtemberg ins Leben gerufen, als dieses wieder in die Bande seines rechtmäßigen herrsschers fam.

## XIV.

Brenz's Thatigkeit für die Unsbach = Nürnbergi= fche Kirche. Bollendung der Reformation in der Stadt Hall. 1529—1534.

Balb nach bem Augsburger Reichstag zeigte fich im Unsbach: fcben eine nicht unbedeutenbe Reaction ber Altglaubigen. war zwar, wie bie Chronit fagt, "nur ein Ramhafter vom Abel, ber mit ernfthafter Unmuthung gegen ben driftlichen Rurften fich berfurgethan, und begehrt, G. R. G. foll eine tagliche Deffe anrichten, bamit bas Bolf nicht fo reulos, fonbern bei rechter Undacht und Furcht Gottes gehalten werd." Allein er mar ber Stimmführer einer machtigen Partei, bem Markgrafen bie Biebereinsubrung ber Privatmeffe von eis ner Seite ber empfahl, bie ibm felbft einleuchten konnte. In feinen Briefen an Luther und Breng fcheint er auch die Sache nicht gang verworfen zu baben. Breng rubmt in feiner Untwort bes Rurften driftlich Gemuth, Die Geligkeit feiner Unterthanen ju forbern, bas Gott auch fur und fur gnabiglich erhalten und ibm nicht unvergolten laffen wolle, aber, fagt er. folche Furberung muß burch gottliche Mittel gefcheben. Die Aufrichtung ber taglichen Deffe aber ohne Communicanten. bağ bas Bolt baburch gottesfürchtig merbe, ift nicht allein uns

nutlich und vergeblich, fonbern auch unchriftlich, lafterlich und ber Seelen Beil faft hinderlich; benn Chriftus hat bas Brot und Bein nicht allein in bie Sand genommen und ein Spiegelfechten baraus gemacht, fonbern bat es ausgetheilet, und biefe Aufrichtung ift ber Fels, barauf man in biefem Sanbel fuße. Wird bas Sacrament nur gefeben, nicht ausgetheilt, fo ift es fein driftlicher Gottesbienft. Gefchieht biefer in ber Meinung, bie Leute baburch vom ruchlofen Leben abzugieben, fo ift er fogar lafterlich, benn nach ber Schrift gieht allein ber Glaube an Chriftum bavon ab. Es hieße Chriftum aus ber Luden ftogen und mare Mufrichtung einer neuen Jubenfchaft, Papftthums und mohammedanischen Religion. Die Schrift zeigt es an ben golbenen Ralbern Marons u. f. m., mas bie taaliche Deg obne Communicanten gur Erwedung ber From: feit vor Gott fur ein Gottesbienft fei. Maron wollte burch Aufrichtung bes Ralbes Glud und Beil fchaffen, und er rich= tete Unglud an. Go macht bie Deffe ohne Communicanten Die Leute außerlich gleignerifcher, por Gott aber glaublofer, driftlofer und fcmablicher. 3ch bitt G. g. G., fie wolle fold Gingeben ausschlagen und bafur halten, bag ber bos Feind G. F. G., als einen furtrefflichen Furften, binterliftig mit einem guten Schein verführen will. G. F. G. murben fich auch mit fremden Gunben belaben, benn mußten bie Pfarrberrn und Priefter gezwungen Meffe halten, wer follte baran foulbig fein, und ber Aberglaube bes Bolfs murbe über G. R. G. Saupt gebeiben. Uber alles bas haben fich G. F. G. mit andern driftlichen Furften und Standen ju Mugeburg in ber Confession unterschrieben, in ber biefe Deffe verworfen, es mare baher ben driftlichen Stanben gang argerlich. Mit bem Gottesbienft ift nicht ju fcbimpfen, große Gunben find Stehlen u. f. m., aber viel ein großer Gund ift, einen Got= tesbienft wider die Ordnung Gottes jur Erlangung ber Frommigfeit aufzurichten, benn barüber bat unfer Berrgott oft gange konigliche Geschlechter, ja Konigreiche ganglich gerftort. 200= ber aber ber gemeine Pobel fo ruchlos wird, will ich angeis gen. G. F. G. haben im Furftenthum gang driftliche Manbate ausgehen laffen vom Butrinken u. a., und fehlt nichts an benfelben, aber ich bor bie Pfarrer bin und ber flagen, baf

bie Amtleute die Mandate zu vollstrecken saumig seien und selbst oft in solchem Spital krank liegen. So denn die Pfarrebern darauf dringen, werden sie verhaßt und darnach um anderer Ursachen willen verklagt, hiezwischen sührt der Poblel ein wüst Leben, surwahr ohne E. F. G. Wissen, Willen und Schuld. Hierauf bedunkt mich, der best Weg, dem verruchten Leben des Poblels zu wehren, sei, daß E. F. G. die Amtleut dazu halt, daß sie mit Ernst die Mandate vollstrecken und vorab an den Feiertägen das unzeitige Zechen unter dem Predigen, auch Tanzen und andere öffentliche Zechen und Wübereien abstellen. Das wird mehr Zucht und Ehrbarkeit erziehen, denn alle Tage tausend Messen den Communicanten." (Mittwoch nach Iohann. Enth. 1531). Nachdem auch Luther und später noch Melanchton in gleichem Sinne sich ausgesprochen, schlug der Markgraf den Versuch der Altgläubigen nieder.

Die erste Frucht bes Friedens in ber franklichen Rirche follte nun die Organisation berfelben vermittelft einer eigenen Kirchenordnung sein, mit beren Abfassung Breng vielfach ver-

widelt murbe.

Bir haben oben gehort, bag Spengler von Rurnberg bem Unsbach'ichen Kangler Bogler ben Gebanten eingab, in ben frantifden Fürstenthumern eine allgemeine Bifitation anguord: nen. und Dfiander von Rurnberg bagu gu verwenden. Rirchen von Rurnberg und Unsbach maren fcon burch ihre geographische Nachbarschaft eng verschwistert. Breng batte awar, von bem Markgrafen ins Intereffe gezogen, bereits manden eine funftige Rirchenordnung vorbereitenben Gefchaften fich unterzogen, namentlich eine Cheordnung fur ihn abgefaßt, auch feine Genbordnung ibm mitgetheilt, und ihm ben erften Rath ertheilt, Die Leitung ber Rirche einem von ihm gemabl= ten Presbyterium anzuvertrauen. Allein als fich ber Markgraf mit Nurnberg gur Abfaffung einer fur beibe Territorien gultis gen Rirchenordnung verabrebete, fo mar es naturlich, bag bie erfte Musarbeitung nicht Breng, fonbern Dfiander übertragen murbe.

Den ersten Entwurf: "bie Bisitationsordnung von 1528" verwarfen jedoch die übrigen Prediger zu Nurnberg und fertigeten 1530 einen neuen. Beide Entwurfe wurden nun Breng

übergeben, ber in Gemeinschaft mit Dfianber und bem martgraflichen Sofprebiger Strattner einige Unberungen vornahm Allein bem Rath von Nurnberg wollte an bem neuen Entwurf besonders bas nicht gefallen, bag ben Rirchentienern ber fleine Bann überlaffen fein foll. Er ließ baber burch feine Prebiger eine gang neue Ordnung aufarbeiten. Run aber gefiel fie bem Markgrafen nicht; er erklarte gwar b. 4. Detbr. 1531: "wenn von Seiten bes Reiche nichts beschloffen werbe, fo foll man fich mit Murnberg vergleichen, wie fie es halten, bag es auch im biefigen ganbe fo gehalten werbe, boch vorbehaltlich feiner weitern Genehmigung, baber man fie abermals Breng übergeben foll." Allein Diegmal konnte es Breng auch ben Unsbach'ichen Rathen nicht recht machen. Diefe trugen barauf an, Luther's und Melanchthon's Gutachten einzuholen. Propft Biegler legte amar die durfachfische Rirchenordnung vor und meinte, man hatte an biefer genug, wobei er hauptfachlich auf bie Rurnberger rechnete, Die ichon einmal erklart hatten, Die protestiren= ben Stanbe follten fich ju einer allgemeinen Rirchenordnung vereinigen, und bie fachfische als folche gelten laffen. lein bie Rathe fetten bie Abfenbung bes Entwurfs an bie Bittenberger Theologen burch. Diefe erwiderten: eine Gin-formigkeit ber protestantischen Rirchenordnung sei gar nicht nothig, ubrigens fei bie gegenwartige bem gottlichen Bort nicht ungemäß und stimme mit ber fachfifchen Bifitationsorbnung überein, nur in wenigen Punkten feien fie anderer Meinung. Sie felbit haben namlich zur Beit feinen anbern Bann, als ben, bag bie in offentlichen gaftern Lebenben nicht gum Gacrament jugelaffen werben, baber bei ihnen Seber, ebe er bas Sacrament empfange, vorher beim Pfarrer verhort merbe. Es tonne auch zur Beit fein Bann aufgerichtet werben; ba viele Sachen vorfallen, bie guvor einer Cognition beburfen. Diefer aber wolle fich bie Dbrigkeit nicht unterziehen, barum ichliefe man bie offentlichen Gunber nur vom Nachtmahl aus. Sollte aber ber offentliche Bann angerichtet werben, fo mußte bie weltliche Dbrigkeit bagu eine Ordnung halten mit Meibung bes Berbannten, bas murbe aber jest viele Unrichtigkeiten anrichten, bie Bermeigerung bes Abendmahls aber irre bie burgerliche Beiwohnung und Sanbel nicht. Die Meffe belangenb.

bie ohne Sacrament zu halten, laffen fie fich Breng's Bebenten mobl gefallen. Der Speftatel mit ber missa sicca mare als lerbings eine öffentliche fraftige Beftatigung ber papftlichen Privatmeffe, die Leute murben fogar gereigt, von ibr noch mebr ju halten als fruber. Die Behaltung bes Sacraments im Ciborio wollen fie abgethan wiffen, benn sacramentum und verbum follen bei einander fein, man burfe nicht außerhalb ber Dieffung und bes Borts noch einen befonbern Gottesbienft mit bem Stud bes Sacraments anrichten. Dag weltliche Dbrigs feit, bie ibr Umt migbrauchen, und bie man furchten muffe, wenn man recht thue, feine Obrigfeit mehr fei - biefen Mb= fcbnitt follte man bes Argerniffes halb meglaffen (er mar aber auch gewiß nicht burch Breng bineingefommen), benn, wenn gleich bie Schrift und bas weltliche Recht lebren, wie man fich gegen unrechten Poteftas halten foll, fo bleibe boch mala potestas bennoch potestas, fonft maren bie Unterthanen ia aller Pflichten lebig. Actor. 13 werbe fo gebeutet: Chriftus habe bas Befet aufgehoben in ben Studen, Die nicht rechtfertigen. Dief laute, als ob es ein Stud bes Befetes gebe, bas gerecht mache, wie auch ber Biberpart lehre. Paulus aber rebe bier universaliter auf bebraifche Beife, bag Mues im Gefes uns nicht moge gerecht machen, warum man benn ein particulare baraus machen wolle? Much fcheine bie Bifitationsorb: nung nicht burch Ginen und ju einer Beit gestellt, baju oft corrigirt, mehrere Ctude werben repetirt. Dan foll es Ginem, etwa Dfiander, geben, ber mochte Mues in eine Ordnung bringen.

Dieses Gutachten begleitete Melanchthon mit einem Brief an Bogler (ben 2. Aug. 1532), in welchem er sagt: sie hatten besonders darum über den Abschnitt von der Privatmesse nicht viel bemerkt, da die Rurnberger ja nach ihrem eigenen Geständniß die Privatmesse schon abgethan haben, nur werde es schwer halten, die daglichen Prediger zu bekommen, die das Bolk

jum Rirchenbienft berbeiloden.

"hierauf," schreibt Offander, "wurde leglich biese Kirchenordnung wiederum mir befohlen, und mir der achtbar wurdig wohlgelehrt Magister Johann Brentius zugegeben, sein also bei sechs Wochen zu Nurnberg in einem hause barüber gesessen, haben aber an ber Meinung nichts geanbert, an ben Worten noch weniger, benn wir wohl Fug gehabt hatten, ift alfo zum andernmal wiederum von beiben herrschaften besichtigt, berath=

fclagt und in Drud verfertigt worben."

Che aber ber Drud begann, wurde noch viel mit bem Churfurften von Sachfen communicirt, und ungeachtet ber Martgraf fur fich 600 Eremplare bestellt hatte, und verabrebet mar, fie im Laufe bes Jahres 1532 in Birtfamteit treten gu laffen, fo hatte er boch noch manche Bebenflichfeiten ju uberminben, bis er ben letten Schritt in Diefer Sache that, fo bag felbit feine Rathe ibm Bormurfe begbalb machten. Dur burfen wir ben Grund feines Bauberns nicht in veranberten Ge= finnungen gegen bie Sache bes Evangeliums fuchen, fo lange wir noch folche Stimmen ber freudigften Theilnahme an bem Fortgang beffelben von ihm vernehmen, wie er fie von Prag aus in bie Beimat ergeben ließ. "Der Unsbach'iche Rangler", fcbreibt baruber Breng an Lachmann (an Trinitat. 1531) "fagte mir, er habe von feinem Surften Briefe aus Prag erhalten, in welchen er ihm mit Freuden melbe, bag ber Konig von England ben Fortgang bes Evangeliums bafelbft nicht nur nicht hindere, fondern auf jebe Beife forbere; außerbem prebige einer ju Benedig bas Evangelium und habe einen fehr großen Bulauf, befonders von ben Bornehmen ber Stabt."

Es erfolgte baber auch endlich ben 20. Sanuar 1533 bas Ebift, bas bie Einfuhrung ber neuen Kirchenordnung an=

befiehlt.

Die sammtlichen Entwurfe und ein Theil ber Corresponstenz über die Entstehung berselben sind im Archiv zu Rurnsberg vorerst noch unzuganglich. Wir kennen baber die Einrichtung berselben nur aus ber Ausgabe, die 1533 Petrejus in Nurnberg veranstaltete.

Sie zerfallt in zwei Theile, bie eigentliche Kirchenords nung und bie Ratechismuspredigten. Aus ber erfteren wollen

wir nur einige Breng angehorige Ibeen anführen.

Da bie Buborer, heißt es im Abschnitt von ber Lehre, ben rechten Berstand ber Schrift nicht haben, wenn ber Berssuhrer kommt, so sollen bie Prediger ben Irrthum aufbeden baburch, daß sie Schrift gegen Schrift halten, wie Christus

bem Teusel gethan, wie 3. B. wenn ein Schwarmer spreche: Christus sige zur Rechten Gottes, barum könne er nicht im Abendmahl gegenwartig sein, so sei die Antwort: ebendarum, weil er zur Rechten Gottes sigt, glauben wir es um so fester, benn die rechte Hand Gottes ist überall. Diese beiden Wege, welche die Prediger einzuschlagen haben, bedurfen steter Übung in der Schrift, der erstere, daß er sie wisse, der zweite, daß er ihr fleißig nachdenke.

Es wird im alten Testament viel vom Evangelium, und im Evangelium viel vom Geseth gehandelt, darum sollen die Prediger nicht beides untereinander mischen, und darüber keines recht handeln, sondern jedes nach seiner Art treiben. Geseth ist jedes Wort Gottes, darin er und seinen Willen kund thut; man unterscheide aber den fleischlichen und durch das Leuchten des Angesichts Mosis vorgedildeten geistlichen Verstand des Gesethes. Tause, Lösen und Binden und Abendmahl sind eine thatsächliche, sichtliche und empfindliche Predigt des Evangeliums.

Rreuz und Leiben find zwar vom Satan erweckt, ber Evangelium und christliches Leben nicht leiben mag, boch state ber Prediger die Zuhörer gegen alle manichaische Meinung, sowie gegen ben Irrthum ber Schwarmer und Wiebertaufer, die fein Leiben wollen gelten lassen, benn bas um bes Glaubens willen kommt, und Niemand einen Christen wollen sein lassen, er trage benn solch Leiben, wie die Donatisten meinen.

Aberglauben ift es, wenn man glaubt, man erzeige Gott ober ben heiligen einen Dienst badurch, bag man bas Baterzunser auf ben Daumen fasse und in ben himmel hinaufschnelle, baß ber Jungfrau Maria ein Kreuzlein baraus werbe, barob sie eine sonbere Freube empfahe, als hatte sie an Gott selbst nicht Freube und Seligkeit genug, ober wenn man's auf ein Buschlein zusammenbindet, und will bamit Sunden bezahlen. Man soll die Leute von den heiligen wieder zu Gott führen.

Christus bindet uns nicht an die Ceremonien und die Gerichtsordnung Mosis, ein Christ mag die Gerichtsordnungen aller Lander brauchen. Menschliche Kirchenordnungen gibt es breierlei: solche, die nicht ohne Sunde mogen gehalten wersben, z. B. Cheverbot, solche, die gemacht find, nicht damit Gnade zu erwerben, sondern, weil sie nublich find, und solche,

bie gemacht sind, Gnade zu erwerben, als gesetzte Fasten und bergl. Es ist nicht Alles Menschenlehre, was Gott nicht selbst geordnet hat, man unterscheide, z. B. bei dem Sacrament des Abendmahls in den menschlichen Zusägen nur, was frei gestellt und was dem Sinn des Sacraments selbst zuwider sei. Zu ersterem gehören die christliche Lection, Gebet und Lodgessang; auch Messehalten, Altardecken, süberne und goldene Gessäße, Lichter u. s. w. seien frei, nehmen und geden dem Glauben und Gewissen nichts. Der Opferbegriff der Papisten aber sei erst später in die Worte Christi gekommen. Die Messe der Papisten seine Repräsentation des Opfers Christi, sondern selbst ein Opfer. Nur das Wort Christi consecrire das Sacrament.

Der zweite Theil, ber Ratechismus ober bie fogenannte Rinberpredigt ift gang fein Gigenthum. Daß berfelbe nicht blog eine aufällige Bugabe gur Rirchenordnung, fonbern fcon von vorn berein ale integrirender Theil mit in Berechnung genommen ift, geht baraus bervor, bag in ber Rirchenordnung felbst gefagt ift: bie Rinberprebigt fei gmar nur gunachst fur bie einfaltigen jungen Rinber gestellt, boch werbe barin fo viel angezeigt, bag ein Seber, auch fleines Berftanbes baburch genug= fam erinnert werbe, mas man beibe, Junge und Alte, von fols chen Studen lehren foll. Doch fagt Breng felbit, bag ber Ratechismus eigentlich nicht um ber Pfarrherrn und Prebiger willen geschrieben, "ba boch ber meift Theil aus ihnen fo viel driftlichen Berftands wohl hat, baß fie folche Lehre felbft ziem= lich und nuslich konnten banbeln," fonbern um ber jungen Rinber willen, ba bie tagliche Erfahrung zeige, bag, mer Rinber lehren wolle, muffe ihnen nicht zu viel auf einmal vorgeben. und bas, mas er ihnen vorgebe, oft und immer in einerlei Beife und Borten furfagen, benn wenn man ihnen jebo bieß, jeto jenes, jeto mit biefen, jeto mit andern Borten vortrage, fo behalten fie nicht allein nichts bavon, fonbern werben auch nur ungeschickter und unachtsamer zu lernen. Es tonne aber nicht jeber Prebiger bie Dube auf fich nebmen, ben Ratechismus also zu faffen, bag er ihn einmal wie bas andere lehre; bamit nun nicht ber Mangel an Gleichfor= migteit bei bem gemeinen Manne Argerniß errege, fo fei ibnen mit biefer Arbeit gebient. Saben bie Rinber biefen Un=

fang driftlicher Lehre begriffen, fo werben fie alle andere Lehren besto bester verstehen, und auch feine, fromme, driftliche, gesichidte und weise Leute zu allerlei driftlichen Standen und Amtern werben.

Es sind im Ganzen 23 Predigten, 9 über die zehn Gebote, 3 über die Artikel von der Schöpfung, Erlosung und Heiligung, 8 über das Baterunser, 1 über die Tause, 1 über die Schlüssel des himmelreichs, 1 über das Nachtmahl. Sie halzten sich aber nicht an den 1528 erschienenen Ansbach'schen Katechismus, wie man erwarten sollte, sondern an den wahrsscheilich schon früher umgearbeiteten Katechismus Breng's.

Als Probe berglicher Anfprache an bas findliche Gemuth geben wir hier bie Anrebe aus ber Prebigt über bie gehn Gebote.

"Meine liebe Rindlein, es fpricht ber Prophet Davib: fommt ber, ihr Rindlein, und boret mir ju, ich will euch bie Aurcht bes herrn lehren. Ber ift, ber gutes Leben begehrt, und gern gute Tage hatte? ber behut feine Bunge por Bofem, und feine Lepfen, bag fie nicht falfc reben. Lag vom Bofen und thue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Run weiß ich, meine lieben Rinblein, bag ibr gerne gute Tage battet, und gern feine Leute wurdet, barum follt ihr bem Propheten David folgen, und mit allem Fleiß, weil ihr noch jung feib, bie Aurcht bes herrn lernen, benn mas man in ber Jugend nicht lernt, bas lernt man im Alter noch fcmerer. Darum fpricht auch David: fommt ber, ihr Rindlein, bag bie Rinber geschickter fein gum Bernen, benn bie Alten. - Go lernt nun mit allem Fleiß die Furcht bes Berrn, fo werbet ihr feine Leute werben und gute Tage übertommen, benn gute Tage fommen nicht von Gewalt ober Reichthum, fonbern von ber Furcht bes Berrn. Ber aber ben Berrn furchtet, als einen allmachtigen Gott und herrn, ber ben Frommen alles Gute thut, und bie Bofen ernstlich ftraft, ber wird fich gewißlich mit allem Fleiß halten, bag er nichts wiber feinen gottlichen Billen thue, fonbern wird fromm fein, und bie Gebote Gottes fleißig halten, fo viel ihm immer moglich ift, bas werben bann feine geschickte Leute, bie andern Leuten auch nublich find und viel Gutes thun tonnen, wie David fpricht: Der Unfang aller Beisheit ift bie Furcht bes herrn. Wenn ihr nun Gott fürchtet, und wollt

gern fromm fein, und thun, mas ihm mohlgefallet, fo lernt Die heiligen geben Gebote, Die Gott ber Berr felbft burch Dofen vom Simmel berab bat geben, und uns barin gelebrt, mas ihm mohl ober übel gefall, fo habt ihr mahrlich ben Unfang aller Beisheit. Denn gebenkt boch mit Fleiß, ob nicht bas eine große Beisheit fei, wenn bie jungen Rindlein fein miffen, mas recht ober unrecht ift, mas man thun ober laffen foll? Es ift ja eine große Beisheit, welche mobl auch viele alte Leute nicht wiffen. Dun lernt man aber folche in ben geben Geboten, und ift bennoch nur ber Unfang ber Beisbeit. benn im beiligen driftlichen Glauben lernt man noch bobere und groffere Beisheit, welche fein Unglaubiger nie gefunden ober begriffen hat, fonbern Gott gibt's allein vom Simmel herab benen, bie ibn furchten und feinem beiligen Bort glauben."

Rach ber Unrebe fprach ber Prebiger ben Rinbern bie Borte bes Ratechismus por, bie fie fein gemach und beimlich nachsprechen mußten, bamit fie's merten und babeim auch fein

nachfagen tonnen.

Dan folgte bie Predigt, in welcher bie moglichft popular gefaßten Lehrfage in ber Regel burch eine Reihe von Beifpielen erlautert werben. Bulett folgt bann bie Sinweifung auf bie betreffenbe Frage und Untwort bes Ratechismus mit einer

furgen Schlugermahnung.

So zeigt er ben Rinbern bei bem erften Gebot, wie man mit Furchten, Bertrauen und Lieben ein Ding fur einen Gott halten tonne, mas boch an ihm felbft fein Gott fei, an bem Beispiel berer, welche bie Gestirne ober bie Tyrannen furchten. ober geizig werben, reigen und fragen, ichinden und ichaben, ober ben Bauch fo lieb haben, bag fie freffen und faufen, und Mles, mas bem Leibe mobitbut, fur Geligkeit achten, ober ihre Gunben burch gute Berke bezahlen wollen, ober fich Gott anbers in ihren Bergen bilben und anbers von ihm halten, als er uns burch fein Wort gelehret, wenn man glaube, er mach' einen Menfchen in ber Rutten lieber felig, benn in eis nem ehrbaren Rleib, und lag ihm ben Gottesbienft gefallen, ben er boch nicht felbst befohlen.

Das zweite Gebot lehrt uns, wie wir uns mit Borten gegen Gott balten follen, bag Sebermann an benfelben merte, 26 \*

baß wir Gott in unferem Bergen berrlich und groß halten, furchten unt lieb haben, woburch auch Unbere gereigt werben, ben Das men Gottes zu ehren. Gottes Namen vergeblich fubren, beife 2. B., wenn man etwas Gott nenne, mas nicht Gott fei, un= nube, leichtfertige und lacherliche Mabrlein von Gott ober gottlichen Dingen ichmate, wenn bie Dbrigfeit ben Gib, ber eis gentlich nicht fein follte, unnothig auflege. Und gleichwie ber Tobtenftant aus einem offenen Grab Beugnig gibt, bag ein ftinkenbes Mas barin liegt, alfo geben bie graulichen Fluche aus bes Menichen Rachen Beugniß, bag eine gottlofe Geelc barin ftedt. - Die Bauberei, fagt er, ift eine großmachtige Thorheit, benn bas follt ihr lieben Rindlein fur gewiß balten. baß es nichts ift mit ber Bauberei, fonbern eitel Betrug und Lugen, von bofen Buben erbacht, die Ginfaltigen ju narren und ju affen. Darum glaubt's nicht, ber Teufel richtet ba= burch nur große Gunben an, g. B. baf Gins bem Unbern verbachtig wird, baraus Reinbichaft, Born, Reib, Sag, Ufterreben und alles Ubel entfteht. - Aber mohl gebrauchen mir ben Ramen Gottes im Unrufen, Befennen und Dantfagen.

Bei bem britten fagt er: bie Juben haben ben Samftag gefeiert, bamit man aber fabe, bag wir Chriften nicht an ben Unterschied ber Beit gebunden find, feiern wir ben Sonntag und etliche andere Tage. - 3med ber Sabbathefeier ift: Feiern und Beiligen. Geht aber, lieben Rinber, ift bas nicht ein freundlicher, munderbarlicher Berr, ber feinen Rnechten, bie ihm bienen wollen, feine andere Arbeit furgibt, benn bag fie feiern Freilich will er haben, wir follen am Reiertage auch bem Rachften bienen, wir bienen ibm aber boch nur um bes herrn willen; wollen wir ibm felbft bienen, fo burfen wir fein außerlich Bert thun, fonbern nur einen Feiertag halten. Barum? weil er felbft ein fo reicher, machtiger Gott ift, bag er unserer Dienste nicht bedarf, und ift bagu fo freundlich und gnabig, bag er Jebermann felbft gern Gutes thut. Darum wer ihm bienen will, ber feire und halte ftill, und lag ihm unfern herrgott Gutes thun, und fag ihm Dank barum. Gott bienet uns aber am Feiertag mit ber Prebigt und ben Sacramenten, und mit ber Rube, benn burch bie Rube zeigt er an, wenn wir icon nicht immer fo bart arbeiten, baß er uns bennoch ernahren und genug geben wolle, wenn wir uns nur seines Willens fleißen, und nach bem himmelreich fragen. Die ihn entheiligen, straft er mit Armuth, daß sie ihn vor Armuth nicht feiern konnen, benn sie sind keins Feiertags werth. Wir feiern ihn aber auch mit bem herzen, wenn wir allen eigenen Willen und alle bose Lufte hinlegen.

Das vierte Gebot betrifft bie furnehmften Leute. Es gefallt Gott mobl, wenn wir bie Eltern ehren und ihnen gehor= chen, barum gefallen ihm auch alle unfere Berte mohl, bie und Bater und Mutter beißen, und wenn es gleich mare nur Stuben fehren ober Baffer holen, bas ift ein großer und freubenreicher Troft, bag wir gewiß fein, bag folche fchlechte Berte Gott gefallen, allein barum, daß wir Bater und Mutter gehorchen, bagegen gefallen ihm bie Berte nicht, bie man obne feinen Befehl thut, wenn fie gleich ein großes Unfehn haben, benn ber Befehl Gottes macht unfere Berke gut, und fonft nichts. - Bir follen aber auch ben Eltern Gutes thun, aber nicht gebenten, bag wir einen großen Dant verbient ba= ben, fonbern bemuthigen uns, und bitten, fie wollen's fur gut nehmen, wir wollten gern befferes thun, wenn wir fonnten. Und warum? Sie find Gottes Bertzeuge, fie follen mit uns reben, uns lehren, gleichwie ein Schulmeifter, wenn er aus ber Schule geht, fo befiehlt er einem Unbern, bieweil auf bie Rindlein zu feben, bem foll man benn auch gehorfam fein, als bem Schulmeifter felbit, und welches Rindlein bas nicht thut, bas ftraft ber Schulmeifter. Gott ift auch ber rechte Berfmeifter. Darum, wenn Gott einen Menschen erschaffen will, fo nimmt er feinen Leimbagen, wie er bas erfte Dal gethan, fonbern nimmt Bater und Mutter baju, und lagt fie ein Rindlein ge= bahren, barnach, wenn wir geboren, will er uns ernahren, aber gibt uns nicht Speife vom Simmel berab, fonbern gibt ber Mutter Milch in bie Brufte, baß fie ihr Rinblein faugt, und gibt bem Bater eine Rahrung, bag er fein Rind aufziehen und fleiben fann. Beil wir aber im rechten Glauben aufer= jogen werben follen, fo gibt er und Chriften ju Bater und Mutter, bie laffen uns taufen, und bann pflangt uns Gott eine Liebe jum driftlichen Glauben burch fie ins Berg, und wenn wir aufwachsen, fo lebret uns Gott am allererften bie

allerbeste und köftlichste Lehre durch Water und Mutter, namlich die zehn Gebote, den Glauben und das Bater Unser. Auch
lehren sie uns weltsiche Zucht, daß wir seine, friedliche, burgerliche Leute werden, lernen uns ein Handwerk und allerlei
feine Kunst, von ihnen haben wir das Vaterland, Burgerrecht,
Erbe, u. s. w. — Die Ungehorsamen straft Gott aber auch,
eins fällt ein Bein aus, das ander bricht einen Arm, eins
slicht ein Aug aus, über das ander läust ein Pserd, das fällt
in's Wasser und ertrinkt, die jungen Gesellen werden auf der
Gasse ob dem Spiel oder Krieg erwürgt. Und ungetreue
Haushalter verderben hernach, daß sie von Schulden wegen in
das Geleit sliehen mussen, oder kommt es dahin, daß sie lügen, siehlen, so werden sie erhangen, oder mussen sie aus dem
Land laufen.

Rur bie Obrigkeit, heißt es beim funften Gebot, darf tobten, weil sie an Gottes Statt. Gottes Gebote aber find geistlich, und ersordern nicht allein das Werk, sondern auch den Willen und das Berg; also mit allen beinen Gliedern, inwenbig und auswendig, mit allen beinen Gedanken und Anschlagen, all beinem Thun und Laffen sollst du nicht tobten.

Den Zusammenhang bes sechsten Gebots mit bem funfeten bestimmt er also: Der Mensch hat nach seinem eigenen Leib nichts Lieberes, benn sein eigen ehlich Gemahl, wenn es anders driftlich und recht zugehet. Es ist ein Unterschied zwisschen bem ehlichen Leben und bem Bubenleben, dieses ist Sunde, jenes nicht, nur dem ehlichen Stand hat Gott besohlen: seib fruchtbar und mehret euch, aus dem ehlichen Stand kommen alle fromme, ehrbare, weise, gelehrte und herrliche Leute her.

Wenn unfer Leib und Leben versichert, und der ehliche Stand verwahrt ift, so muffen wir auch zeitliche Guter haben, um Weib, Kind und Gesind zu erhalten. So hangt das sies bente Gebot mit den zwei vorhergehenden zusammen. Als Diebstahl erklart Brenz, wenn die Obrigkeit den Unterthanen zu viel absorbert, die rechtmäßige Schahung verbanketirt, versspielt, wenn sie das Gericht, Pfarrs und Predigtamt nicht mit gottesfürchtigen Leuten versieht, die Bischofe, Pfarrer und Prezbiger Bigilien und Seelenmessen halten, Lugen predigen, um Anderer Guter an sich zu bringen.

Es liegt aber bem Menfchen nicht allein am Gut allein, sonbern oft mehr am guten leumund, baher bas achte Gebot. Gelig find die Friedfertigen, die gern Frieden halten und machen.

Aber auch wenn einer die vorigen Gebote alle gehalten hatte, so ware er doch nicht ohne Sunde, weil keiner ohne die Lust ist, die in dem 9. und 10. Gebot verboten ist. Man sieht die Lust an den Kindern schon in der Wiege; denn, wenn ein Kindlein hart liegt, hungrig oder durstig ist, oder ist ihm zu kalt, oder zu heiß, so zappelt es, windet sich hin und her, und weint darob, oder wenn man's etwas Schones sehen läßt, und nimmt's ihm bald wieder. — Gott hat Alles erschaffen, und ist der rechte herr darüber, darum gibt er's, wem er will. So er's nun deinem Nächsten gegeben hat, so laß ihm's, und denk denn also, wenn Gott gewollt hatt, daß ich's sollt haben, oder wenn es mir nut ware, er hatte mir's auch wohl geben. Es ist kein Nut dabei, sich fremdes Guts lassen gelüsten. Beispiele sind David, Ahab, Naboth.

Das Berhältnis des Glaubens zu dem Geset bestimmt er also: Man lernt in den Geboten, die wir nicht zu vollbringen vermögen, nur die Sunde erkennen. Diese Furcht ist der Weisheit Anfang, aber die vollkommene Weisheit ist die, das wir durch den Glauben lernen Gott erkennen, was er ist, und was er und Gutes gethan, und noch thun will, wir werden durch den Glauben seine Kinder, und er gibt und den heiligen Geist, der hilft und die heiligen Gebote ersullen. Wer die Gebote soll halten, der muß den heiligen Gebote soll halten, wer aber diesen will haben, muß ihn durch den Glauben emphaben.

Im Artikel von ber Schopfung beruft er sich hauptsächslich auf die Offenbarung durch Christum. "Gott ist ein Geist, baber allgegenwärtig und allwissend und wird mit keinem Wort umfangen, und ist ein solches herrliches Wesen, daß es kein Mensch ersorschen kann, benn nur allein die Christen, denen es ber herr Christus selbst geoffenbaret hat, daß Gott der herr sei Bater, Sohn und heil. Geist. Und es ware eine Schande, lieben Kinder, wenn ihr das nicht wüßtet, denn ihr seid ja darauf getauft. — Glauben aber ist so viel als vertrauen, sich alles Guts zu Gott als Bater versehen. Das bils

bet nur tief euren Herzen ein; Niemand ist so krank, er kann ihn gesund machen, Niemand so arm, er kann ihn reich machen, Niemand so einfältig, er kann ihn weise machen, so versachtet, er kann ihn zu Shren machen, Niemand ein so großer Sunder, er kann ihn fromm machen, Niemand so unglaubig, er kann ihn glaubig machen, nichts so unglaublich, er kann es thun. Er hat Himmel und Erde erschaffen, aber nicht wie ein Zimmermann oder Steinneh, sondern er hat nur gesproschen, darum heißt er Schöpfer. Er hat aber Alles vor dem Menschen geschaffen, uns anzuzeigen, daß er sleißig für uns sorge, und zwor betrachte, was wir bedürsen; darum sorgen wäre, so kann er täglich noch mehr erschaffen, wie er denn auch thut. —Besonders beruft sich auch Brenz sur die Ubiquistät auf die Schöpfermacht Gottes.

Als die ersten Eltern, sagt er in ber Predigt über die Erlosung, Gott nicht mehr vertrauten, da konnten sie ihn auch nimmer lieben, sondern liebten sich selbst, denn sie gedacten, sie hatten keinen bessern Freund, als sich selbst; da entsstand benn auch die Furcht und die Begierde, sie furchten sich vor all dem, was Leib und Leben webe thut. Daher die Erbssünde, mit der es ebenso zugeht, als wenn Bater und Mutter das Podagra haben, so gewinnen's die Kinder auch, ebenso, wenn Bater und Mutter aussätzig sind, weil sie noch im Mut-

terleib finb.

Die Lehre vom Erlöser leitet Brenz mit der Frage ein: Wer ist Christus? Antwort: Gottes eingeborener Sohn und wahrer Mensch. Das mußte sein, sollte er uns erlösen; war' er ein Sünder gewesen, so hatte er nicht einmal ihm selbst helsen können. Er durste aber nicht geboren werden wie wir, mußte aber doch ein rechter Mensch sein, er konnt sonst nicht thun, was ein Mensch zu thun schuldig. Sollt er's aber recht thun, also daß er darin nichts sündigte, so mußt er auch wahrer Gott sein, denn Niemand kann Gottes Willen vollkommen erfüllen, denn Gott selbst. Sollt er für uns sterben und in die Hölle sahren, so mußt er auch wahrer Mensch sein, sollt er's aber überwinden, und wieder aus der Hölle kommen und auserstehen, so mußt er auch wahrer Gott sein.

Durch bie Beiligung aber muffen wir tauglich werben ju bem emigen Leben, bas uns Chriftus erworben, muffen neugeboren werben, wie es Rinbern Gottes jugebort. Der Beift macht uns heilig. Aber wir burfen ihm nicht wiberftres ben, baber beißt es: ich glaube an ben beiligen Geift. Aber wie geht bas au? Um Pfingstag murbe er ausgegoffen, moburch bie Apostel Beisheit und Kraft erhielten, eben ben Glau: ben zu predigen, von bem wir reben. Das Evangelium wird aus gottlichem Befehl und Unregung und Mitwirfung bes heiligen Geiftes gepredigt. Die Buborer tonnten auch ber Prebigt nicht vertrauen, wenn fie nicht ihren Urfprung und Unfang von Gott aus bem Simmel batte. Wer nun bie Prebigt ober Lehre vom Glauben annimmt, fann Gottes Rind werben. Sind wir Gottes Rinber, fo gibt uns Gott auch feinen Beift ins Berg, bamit eine rechte Liebe, und wo gottliche Liebe, ba balt und erfüllt man auch Gottes Gebot. Daber richtet ber heilige Geift zuerft bie Prebigt an, bann burch bie Predigt ben Glauben und bie Taufe, und burch beides bie Reugeburt. Er mehrt aber und ftarft uns auch ben Glauben, bis Glaube und Liebe vollfommen werben. - Die Rirche find bie Leute, bie bem Evangelium glauben; Die Gemeinschaft ber Beiligen aber gieht eine Gemeinschaft ber Guter nach fich, bie in ber beiligen driftlichen gefunden werben. - Bo aber eine driftliche Gemeinde, ba bat fie auch Bergebung ber Gunbe, und außerhalb ber driftlichen Gemeinde wird niemand feine Gunbe vergeben, barum follen wir Bergebung ber Gunbe bei ber driftlichen Gemeinde burch bie Entbindung fuchen, und festiglich glauben, wem fie Bergebung ber Gunben burch ihre Diener aufagen lagt, ber bat fie gewiß.

Im Evangelium thut uns aber auch Gott bie Bergen auf, bag wir erft recht beten tonnen. Go hangt ber Glaube mit bem Bater Unfer gufammen. Die brei erften Bitten treffen aber bie gebn Gebote, Die fieben andern ben Glauben an.

Befonders herglich ichilbert er beim Gingang ins Bater Unfer bie Baterliebe Gottes, und ben Beruf, vollfommen gu werben, wie ber Bater im Simmel vollfommen ift. "Run ibr febt mobl, lieben Rinber, wie lieb ein jeber Bater bienieben feine Rindlein bat, benn bie Bater gieben ihre Rindlein mit

allem Bleiß, ernahren fie, fleiben fie, arbeiten um ihretwillen. lebren fie, bestellen ihnen Bucht- und Lehrmeifter, erfparen ib: nen auch Guter, und forgen fur fie, und wenn bie Rinblein Unrecht thun, bag man fie ftrafen muß, fo haben fie bie Rind: lein boch lieb, und ift ihnen leib fur fie, und wenn fich bie Rindlein nur beffern, und es nimmer thun, fo freuen fich bie Bater, und ift ihnen ichon Mles vergeben und vergeffen. Benn ihr alfo betet, fo rebet ihr mit eurem Bater im Simmel; bod im Simmel, nicht auf Erben, benn er ift ber rechte, geiftliche und ergige Bater. Und gleichwie bie Rindlein ihr Rleifch und Blut von ihrem leiblichen Bater haben und feben ibm gemeis niglich gleich, alfo follen wir auch ben Geift von unferem bimmlifden Bater haben, und ihm nach bem Beift gleich fein, thun, mas er gebeut, laffen, mas er verbeut, und gefinnt fein nach feinem beiligen Billen, und wie er im Simmel ift, fo merben auch wir in Simmel tommen, und ewiglich bei ibm bleiben."

Die Borte ber zweiten Bitte find etwas fchmer. jeber Ronig bat fein eigenes Reich, fo bat auch Gott ein bimmlifdes Reich, und bie an ihn glauben, geboren in baffelbe, aber er regiert barin nicht mit Gewalt, fonbern mit bem Enange lium und bem beiligen Beift. Er gibt uns ben Glauben, baf wir bem Evangelium glauben fonnen, und wenn wir glauben, fo gibt er une feinen beiligen Geift, ber regiert uns. Durch ben Glauben werben wir gerecht vor Gott, benn ber Glaube macht uns theilhaftig ber Gerechtigfeit Chrifti, und mer bas burch ben rechten Glauben faßt, bem wird ber beilige Geift gegeben, berfelbe bringt bann bie gottliche Liebe in unfer Berg, und bie erfullt bann alle Gebote. Der Glaube macht Friebe und Sicherheit in Berg und Gewiffen, und biefer Friede bringt auch noch besondere Rreube. Geht, bas ift bas Reich Gottes! Es fommt ju uns burch bie Predigt im Glauben, ber fammt ber Liebe taglich noch mehr geftartet wirb, und burch bie Df: fenbarung in ber Auferstehung, wenn wir in bas Simmelreich genommen werben.

Des Reichs ber sichtbaren Gewalt und herrschaft gebenkt er bei ber britten Bitte. Es gibt ein Reich im himmel, und ein Reich auf Erben. In biesen beiben ift Gott ber oberste herr, im himmelreich regiert er so, bag wir ewiglich selig werben, im irbifchen, bag wir Rube und Frieden haben, auf bag wir Gottes Bort horen und lernen.

Die vierte Bitte bezieht fich auf ben Artitel von ber Schopfung. In berfelben ift auch bie gurbitte enthalten. baff wir baburch gur rechten bruberlichen Liebe geubet und gezogen werben, benn wir find von Ratur alle Gunder, aber Chriftus hat uns mit Gott verfohnet, und ju Gottes Rinbern gemacht, barum ift Gott unfer Bater und Chriftus unfer Brus ber, und find wir Gottes Erben und Diterben Chrifti, fo find wir je einer bes anbern Bruber. Go bann Gott unfern Nachs ften geliebet bat, fo follen wir ibn auch lieben, fonft bleibt bie Liebe Gottes nicht in uns. Dagegen follen wir uns auch tro. ften, bag bie gange Chriftenbeit fur uns bittet, und alle geiftliche Guter, ale Chrifti Simmelreich, Evangelium und Sacras mente unfer aller insgemein fein, benn wer etwas von Gott bitten will, ber muß fur uns auch bitten, bas ift ein großer Troft, benn mo fo viele Leute einhelliglich bitten, ba wird bas Gebet gewißlich erbort.

Die funfte Bitte bezieht fich auf bie Erlofung, bie fechete auf bie Beiligung. Der Teufel ift ein Geift, ben mir meber greifen noch feben tonnen, er fann uns aber bofe Gebanten ins Berg geben. Wir fonnen aber die Berfuchung überwinden, wenn wir nur recht glauben und ernftlich beten; benn im Glauben lernen wir, bag wir von uns felbft nicht heilig, fromm und rein find, barum bitten wir auch um ben beiligen Beift

In ber fiebenten Bitte bitten wir um Erlofung von als lem Streit. Der Satan tobt in biefen letten Beiten mit feis nem Born je langer, je graulicher wiber bas Bolf Gottes, weil er weiß, bag er wenig Beit hat. Beil wir aber nicht miffen, was une nut und gut, fo tonnen wir auch Gott nicht mit ausaedrudten Worten bitten, bag er uns vor biefem ober jenem behute, fonbern muffen allein mit wenigen Worten, aber babei mit unaussprechlichen Gebanten und Seufgern bitten, bag une Gott wolle helfen, nicht wie wir's gebenten, fon= bern wie er's fur gut ertennt. Darum fprecht, lieben Rinber, nur bie furgen Bortlein: erlos uns von allem Ubel. Gucht nicht Gulfe bei Menschen, was Gott nicht thun will, konnen auch Menschen nicht thun, und mas Menschen thun, geschieht burch Gott. Betet auch nicht: behut uns vor bem übel, sonbern: erlos uns von bem übel, benn wir find schon im übel. — All euer Gebet beschließet mit einem Amen.

Sacramente, sagt er, bat uns Christus brei gegeben, burch bie er mit uns in seinem Namen handeln laßt, damit wir gewiß werden, wir seinen die, benen das Evangelium gesschenkt sei, die Taufe, badurch wir zum neuen Leben wiederzgeboren, die Gewalt ber Schlussel, dadurch wir von Sunden nach der Taufe wieder entbunden, und das Abendsmahl, dadurch wir täglich gespeist, getröstet und im Evangeslium gestärft werden, auf daß wir im neuen Leben auswachsen.

Bei ben Schluffeln bes himmelreichs zeigt er befonders die Nothwendigkeit eines ordentlichen Berufs zum Predigtamt. Ihr follt die Prediger nicht für gewöhnliche schlechte Leute halten, hutet euch aber vor falschen Winkelprebigern, die nicht ordentlichen berufen sind, bei benen ist Chriftus nicht. Aber auch die Berufenen haben nicht Macht, zu lehren, was sie wollen, sondern Christus hat es ihnen besohlen.

In der Predigt über bas Abendmahl tragt Breng feine bekannte Anficht auf eine moglichft fagliche Beife vor.

Dr. Ed gab gegen biefe Rirchenordnung einen bem Abt von Salmannsmeil bebicirten "driftlichen Unterricht" beraus, in welchem er es bauptfachlich auf Breng abgeseben bat. "Die neuen Chriften, fagt er, zeigen burch ihre Betheiltheit, baf fie nicht miffen, mas fie wollen, und laffen fich bin und ber treis ben burch allerlei Bind ber Lehre, wie Augustin von Donatus Befonbers in biefem Sahre haben etliche Gefellen ber Reuchriften biefe Thorbeit und Unbeftanbigkeit bewiefen, und mit ben furftlichen Rathen bes Markgrafen in G. G. Ubmefen, und bem Rath ju Rurnberg furgebilbet, bie auch allents halben publicirt worden ift." Diefe Dronung fei feelenmorberifch. Er, Ed, habe aus berglichem Mitleiben ber verführten Geelen, "bamit fie wieberum eingeleibt werben mogen ber Ginigfeit ber heiligen gemeinen driftlichen Rirche" fich ju einer Biberlegung bestimmen laffen. Somobl biefe, als jebe Rirchenorbs nung beute auf Abfall vom Glauben, in bem man erzogen worben, jebe Stadt babe eine neue Secte angenommen. Bei biefen neuen Orbonangern fei mehr benn luciferifche Soffart. Bie Lucifer

habe über bie Sterne auffteigen wollen, alfo erheben fie fich uber bie lieben Beiligen und bie Concilien. Ber will aber glauben, bag Chriftus bei biefen neuen Orbonangern fei, und nicht mehr fei gemefen bei ben lieben Beiligen und ber gangen driftlichen Rirche nach feiner Berheigung. Diefer Rirchenordnung batte fich Ed am wenigsten verfeben, ba fie eine fo große Meinungsverschiedenheit hervorgerufen batte. "Diefer Drbnung, bie herfurgewischt, habe ich mich gang nicht verfeben, benn fie ift fo lang in ber DB gelegen, und einmal fcon an ber Prob barniebergeworfen, bag ich mich getroft, fie follt erstickt fein, boch bat man fo lang baran geschmiebet und gefpengelt, bis bem Bogel ins Reft fommen und ausbrutet worden ift." Schon im Titel, meint er, liege eine Umphibolie, als fei bie Ordnung von ber Rirche geboten, mabrend fie boch gegen bie firchlichen Sabungen fei, und auf bem Rucen eine Zwiespaltung trage. Die Berwerfung ber Fasten nennt er eine teufelische Lehre. Bo er etwa einem Sat in ber Rirchenordnung bie Unerkennung nicht verweigern konnte, ba fagt er: "Die Orbonanger haben uns ben geftoblen", ober wo er fich gar nicht mehr zu helfen weiß, ba bricht er mit ben Borten ab : "Der Rurge halber will ich's unterlaffen, fo falfch es auch fei." Gleichwohl fpricht er allen Drbonangern Ubung und Renntnig ber beil. Schrift ab, "fie baben ihr Biffen hinter bem Dien aus Luthers Buchern geholt", und wenn fie boch blog auf Gottes Bort bringen, fo ftebe bas im Wiberfpruch bamit, baf fie Luther's, Melanchthon's, Breng's Pomeranus' Muslegungen und Gloffen annehmen und bamit bie Schrift befleden.

Eie beste Erwiderung auf die Ed'sche Schmabschrift war, bag die Ansbach'sche Kirchenordnung die Mutter mehrerer ansberer wurde, z. B. der Magdeburgischen, ersten Mecklendurgischen und nur mit wenigen Veranderungen auch der MarksBrandenburgischen, sie beherrschte einen großen Theil des Norzbens, wo sie Justus Ionas durch seine lateinische übersehung einsuhrte, und wurde erst spater dort durch die Melanchthon's sich theilweise verdrängt. Justus Ionas hat 1539 auch die herzoglich sächsische darnach abgefaßt. Für das südwestliche Leutschland wurde sie allgemeine Norm. Namentlich wurden

Breng's Katechismuspredigten nach bem Borgang dem Marks Brandenburgischen in sehr viele Kirchenordnungen aufgenoms men, und in der Nurnberger Kirche noch im vorigen Sahrhuns

bert bei ben Bochengottesbienften gebraucht.

Sogleich nach ber Einsubrung bieser Kirchenordnung erhob sich zwischen Ofiander und den Nurnbergern ein sehr heftiger Streit, der Brenz als Schiedsrichter viele Noth machte. Brenz hatte am Ende seiner Katechismuspredigten gesagt: "Die heils same göttliche Ordnung, die öffentlichen Sunden zu strafen, ist ganz und gar zerrüttet, verwüsset, untergedrückt." Brenz und Ofiander wollten daher um so mehr das Institut der der Absolution vorangehenden Privatbeichte, nachdem es von seinen papistischen Jusähen gereinigt war, zum heil der Kirche beibehalten wissen, wozu man sich ja auch zu Augsburg berreitwillig erklätt hatte.

218 nun Dfiander mit einigen feiner Collegen in Rurnberg, "ben, wie ber Rath von Rurnberg meinte, nicht unchrifts lichen Gebrauch abthaten, bag, fo an Feiertagen bie gemeine Prebigt auf ben Kangeln vollbracht worben, befaleichen über bem Altar por ber Communion bes Leibs und Bluts Chriffi. ber Prebiger eine gemeine offene Beicht gesprochen, und nach Enbung berfelben bem verfammelten Bolf bie Abfolution verfundet bat", fo forberte, wie Dfiander an Breng (b. 5. Upril 1533) fcbreibt, ber Rath alle Prebiger vor, und erklarte ihnen: er muniche febr, bag bie ber Ermahnung an bie Communicanten angehangte Abfolution mo moglich beibehalten werbe. Dfianber beflagte fich nun bitter gegen Brent uber feine Collegen, bie ihm alle abgeftanben, und fcmablicher Beife bie Gache bem Rath anbeimgeftellt haben. Sie haben fich uber feine, Dfians ber's, ftanbhafte Beigerung bochlich geargert. Inbem er nun Breng gur Gulfe aufforbert, fo beruft er fich auf bie Unficht. bie Breng felbst mabrent ihrer gemeinschaftlichen Arbeiten an ber Rirchenordnung ausgesprochen habe. Er habe aus einem boppelten Grund fich immer gegen biefe Art von Abfolution gestraubt: weil baburch bie Unmelbung megfalle, und fie feine mabre fei. Es ftehe nirgends in ber Schrift, bag man einen gemifchten Saufen abfolviren foll, Die alte Rirche habe biefen Gebrauch nicht gehabt. Gine conditionale Absolution fei aber feine, weil die Sacramente feine Bedingung julaffen, auch bie Gultigfeit ber Taufe merbe ja nicht an ben Glauben gebunben. Eine abfolute Abfolution aber, es moge einer ein Baretifer, Ungebefferter u. bergl. fein, ober nicht, fei bie unverschamtefte aller Lugen, und beiße bie Perlen bor bie Schweine merfen. Er babe feine Rathsherrn auf ibn (Breng) verwiefen, und ibs nen gefagt, wenn er bie Aufhebung ber allgemeinen Abfolution ausspreche, fo burfte er wohl noch viel mehrere und wichtigere Grunde haben. - Es gebe auch auf Diefe Beife fonft feine Ercommunication mehr. Rein Schluffel burfe bem andern wi= berfprechen, biefe falfche Abfolution aber bebe bie Schluffelges walt bes Binden auf. "Doch ich will bich nicht belehren, urtheile bu felbft, was bir recht bunft, wenn man bich fragt. Mir fcheint, wie ber Satan bie Taufe burch bie Unabaptiffen. bas Rachtmahl burch Carlftabt und Zwingli, fo will er auch bie Schluffelgemalt niebertreten." Befonbers heftig außert er fich uber feine Collegen: "es gibt gewiß in Nurnberg gweitaus fend Menfchen, bie gelehrter fein, als alle meine Theologen; barum fiebe, bag wir bie Schluffelgewalt unbeflect aufrecht halten, mag ich irren, ober Unbere, fo fcute bu bie Bahrs beit. "

Benige Tage nachher fchrieb wirklich ber Rath von Rurnberg an Breng (b. 8. April). Er machte fur bie Beibehaltung ber öffentlichen Absolution gerabe bas geltenb, mas Dfianber und Breng bas Bebenklichfte an ihr war. "Biele fromme, chriftliche Perfonen, benen nicht gelegen, alle Sonntage ober Bochen jum Cacrament ju geben, und die Privatabfolution ju empfaben, vertroften fich ber gemeinen, offentlichen Entbindung von ben Rangeln und bem Altar, beren Gemiffen nun, burch bie Abschaffung, in große Unrube verfest wirb." Bei ber großen Bolksmenge und ben wenigen Pfarreien fei es auch nicht moglich, einen Jeben vor Empfang bes beil. Abendmahls zu eraminiren und ihm Absolution zu ertheilen. In Sachsen werbe fie ja auch gebulbet. Doch wollen fie nichts gegen bie Ehre gottlis chen Borts thun, und bitten ibn baber um feinen Rath, und namentlich um ben Beweis, warum bie gemeine Abfolution nicht aut, fonbern ichablich fei.

Breng stimmte jeboch, wie fich erwarten ließ, Dfianbern

vollig bei, und zeigte in ber Untwort an ben Rath (v.12. Upr.). fie fcwache bas fcon in ber Prebigt liegende Lofen und Binben, beeintrachtige bas Inflitut ber Privatbeichte, beren Rothwendigkeit er aus bem Begriff ber fichtbaren Rirche erwies, turbire überhaupt bie Schluffelgewalt, und wirke theils einfcblafernd, theils bie Bemiffen verwirrend. "Die Schluffel bes Simmelreichs, baraus bie Abfolution berfließt, find bie Predigt bes Evangeliums von Jefu Chrifto. Diefes wird gepredigt entweder bem gemeinen Saufen, ober einer fonberlichen Perfon. Bird es bem gemeinen Saufen gepredigt, fo bringt bie Predigt ihrer Art und Ratur balber mit fich auch bie Bergeihung ber Sunben u. f. w. Spricht man aber auf bie Prebigt bes Evangeliums noch bie gemeine Abfolution, fo entsteht ber falfche Bahn, ale fei bie vorgebend Predigt nicht ber rechte Schluffel bes himmelreichs, fonbern erft bie gemeine Abfolution muffe ben Simmel aufschliegen und bie Solle beschliegen, fo bag es babin gerath, bag bie Prebigt verachtet und allein bas Bert ber gemeinen Absolution ohne allen rechten Glauben gesucht werbe, wie bisher mit bem Beihmaffer geschehen. - Die Schluffel bes Simmelreichs begreifen aber auch bie Borbehaltung ber Gunben in fich. Bollt man nun ben Predigern aufdringen, nach ber Predigt eine gemeine Abfolution zu fprechen, und man weiß, bag Rips Raps, namlich recht Chriften, bos und unbuffertig Chriften, Schwarmer, Rauber, Finanger, ju Beiten Juben und allerlei Geschmeiß in bie Prebigt ju Sauf tommt, und ber Prediger fein offentlich Befenntnig bes Glaubens, noch ber Sunben, und viel weniger eine Berwilligung ber Befferung bes Lebens bort, fo muß er auch bas ander Stud bes Schluffels, namlich bie Borbehaltung ber Gunben fubren, und fagen : euch, fo bie Predigt bes Evangeliums aufnehmen, erkenne ich ledig von ben Gunben, und ichleuß euch ben Simmel auf, aber euch, bie es nicht glauben, behalt ich bie Gunbe u. f. w., wie auch Chriffus feine Junger, als Judas noch gegenwartig mar, abfolvirte und fagte: ihr feib rein, aber nicht alle. Bas aber eine folche Abfolution fur ein Unfeben babe, ba boch bie Prebigt felbst ein foldes Getheiltes in fich foließt, ift mobl zu erachten. Dazu ift bie Abfolution eine Application ber gemeinen Prebigt fur eine fonberliche Perfon, fo von wegen ber Befchwerung ibres Gemiffens

aus ber gemeinen Predigt nicht genügfam gufrieben geftellt ift, benn obwohl in ber gemeinen Predigt auch gemeiniglich abfolvirt wird, jeboch, wo ein beschwert Bewiffen ift, fo bentet es immer: ei, bie Predigt gebort vielleicht nicht bir gu, fonbern anbern Leuten, ober allein ben Beiligen, wie benn nichts garter und mankelmuthiger ift, benn ein Gemiffen. Darum ift zu ber gemeinen Prebigt, welche eine gemeine Abfolution ift, auch bie Privatabfolution verorbnet, bamit bas beschwerte Gemiffen befto bag zu perfichern, bag bie Bergeibung ber Gunde ibm felbit augeboria. Burbe aber nach ber Predigt auch eine Abfolution nicht einer fonberlichen Perfon, fondern in ben großen Saufen gesprochen, und bie Derlen fur bie Schwein geworfen, fo fonnte fich bas beschwerte Gemiffen baraus eben fo menig qu= frieden fellen, und bliebe fur und fur in feiner Unruh, bis es Die Privatabsolution erhalt. - Die Alten haben nicht ungefchicft bie Abfolution ein Sacrament ber Bufe genannt. Run ift ber Sacrament Urt, bas fie nicht in bie gemeine Barrauf ausgeworfen, fondern einer jeglichen fonderlichen Perfon, bie es begehrt, mitgetheilt werben, wie nie erhort, bag ein Upoftel ober Rirchendiener bab' einen Rubel voll Baffers uber einen Soufen jumal ausgegoffen und fie bamit getauft, ober eine Sand Brots bes Nachtmable unter bie Leut in Die Barrauf ausaeftreut, alfo will es auch unfüglich fein, daß bas Sacrament ber Buffe, welches ift bie Abfolution, in bie Gemein, von ber man weber Glauben, noch Befenntnig, noch Beicht, noch Bufe boret, ausgeworfen werbe. - Die papftliche gemeine Absolution war anfanglich in ber Kirche auf Die offent= liche Ercommunication gerichtet, ba nun biefe jest nicht mehr im Brauch, wozu benn bie gemeine Abfolution? - Dag aber Bielen nicht gelegen fein will, alle Sonntage bas Sacrament und bie Privatabfolution zu empfaben, ift gerade eine Ungei: gung, bag bie vorgebend Predigt bes Evangeliums nicht fur einen Schluffel bes Simmelreichs ober Abfolution gehalten wird, und follt allererft biefer Urfache halben bie gemeine 26= folution nach ber Prebigt abgethan werben, bamit bie Leut gewohnt murben, bie Prebigt bes Evangeliums fur eine ge= meine Abfolution zu halten, haben boch ben Rirchenbienern unter bem Papftthum bie Leute por Empfahung bes Sacra: ments nicht allein einmal, fonbern zweimal innerhalb fechs 200= den gebeichtet, und ift es, noch ebe Monche bas Privilegium, Beichte zu boren, übertommen baben, moglich gewesen, wie follt's ihnen benn jest unter bem Evangelium nicht moglich fein, einem Jeben bie Privatabfolution mitzutheilen, fo man boch ein ganges Jahr bagu hat und nicht mehr fo baufig, wie porbin, fonbern ju allen Feier: auch Berktagen bas Sacra: ment empfangen mag. Und obicon in einer großen Stabt nur eine Pfarr, fo mocht man boch gur Berfebung berfelben fo viel Rirchendiener bestellen, bag bie Privatabfolution nicht verfaumt werbe. - Nachbem nun bie gemeine Prebigt bes Evangeliums von ber gemeinen Absolution verbunkelt, und bie Absolution bie gemeine Predigt auf fonberliche Perfonen appliciren foll, auch ge= gen ben gemeinen unbefannten Saufen beibe Theile bes Schluffels su üben find, und aus ber Unterlaffung ber gemeinen Absolution Die Pripatabfolution in ihrem Befen und Autoritat bleibt, auf melde Privatabfolution nicht barum gebrungen wirb, baff bie Pfaffen bie Beicht boren, fonbern bag ben befdwerten Gemif= fen ihr Troft nicht entzogen und mit folder mubfeligen Arbeit Die Rirchendiener nur mehr Anecht benn herrn merben, fo bebuntt mich nublich, bag bie gemein Absolution, wie fie bisber unter ber Prebigt gebraucht, gang unterwegen bliebe. Sollte fie aber im Churfurstenthum Sachfen noch geben, fo follte mir mein Gutbebunten nimmer fo mohl gefallen, wo meine lieben herrn und Praceptores, bie Theologi ju Bittenberg auch Unbere beffer und driftlicher aus Grund ber beiligen Schrift Ur= fachen fürtragen, baß ich nicht gern wollte weichen."

Benn Brenz die Absolution ein Sacrament der Buße nennt, was auch Melanchthon in der Apologie thut, so ist hier allerdings spater ein Fortschritt in seinen Ansichten bemerkbar, indem er in der wurtembergischen Consession auch die Absolution als Sacrament bestreitet. Übrigens war zwischen der Absolution als Sacrament und der dieselbe ihrer völligen Burde entkleidens den Ansicht des Raths von Rurnberg immer noch eine dritte Ans

ficht moglich, bie Breng bier vertreten wollte.

Der Streit in ber Nurnberger Kirche scheint jedoch Breng nicht weiter berührt zu haben. Dagegen sollten im I. 1534 Melanchthon und Breng mit Bucer ein Gespräch in Rurnberg halten. Bur Grundlage beffelben mögen die 34 Thefen pro intellectu Johannis VI bestimmt gewesen sein, die sich noch unter Breng's Nachlaß mit dem Bemerken vorsinden, daß sie an Kanzler Vogler geschickt worden. Das Gespräch kam aber nicht zu Stande.

Wenn nun auch Brenz's Name von nun an nicht mehr in ben offentlichen Besprechungen über bie Angelegenheiten ber Rurnberg : Ansbach'schen Kirche genannt wird, so blieb er doch mit Ansbach und Rurnberg in vielfacher Berührung. Er stellte bem Markgrafen ein Bebenken de obedientia passiva, und bedieirte bem Kanzler Bogler und bem Abt Schopper von Beilsbronn seine Homilien. Auch war Rurnberg nachst Frankfurt und Hagenau ber bebeutenbste Berlagsort seiner Schriften.

In der Stadt Hall brachte es Brenz endlich im J. 1534 bahin, daß der Rath die zwei Kirchen zu St. Johannis und zur Schuppach, in denen man dis jeht noch den altgläubigen Patriciern zu Gefallen die Messe geduldet hatte, schließen ließ. Die evangelische Partei war auch bereits so stark, daß diese Maßregel keinen besondern Widerspruch ersuhr. Nur ein einziger Patricier, Heinrich Spieß, der gewohnt war, alle Tage seine Andacht bei der Messe zu verrichten, nahm daran ein solches Argerniß daß er nach Comburg zog, wo sein Gradzskein noch zu sehen mit der Inschrift:

"Beft hielt er fich driftlichem Gebot Emfig mit Beten mar er gegen Gott."

Mit biefem Ereigniß finbet bie erfte Periode ber reformastorischen Thatigteit Breng's ihren murbigen Abschluß.

### Anhang.

Briefe an und von Breng.

#### Breng an hofmeifter \*).

b. 16. Marg 1525.

Dem Ersamen vnnb Achtbarn Anthonio hoffmapfter, meynem gunftigen herren, vnb Bruber in Chrifto Ihefu. Johann Brent, Ecclesiaftes ju fcmebifche hall.

Gnad vnnd Fried von unserm herre Jesu Christo Ame. Ich bin nit sonderlich lustig vit meyner Predig, durch ben Truck an tag zu stellen, nicht das ich mich der vnwahrheit besorg, oder di stecht schwe, dann ich gewyß bin, das ich Ehristum Ihesun, vnd den selbigen gecreutigten, leere, Auch leyden mag, das ain vetweder von Gott geleert, meyne Predig vrtapl, Sondern das geleerter vin hoher begadte, dan ich bin, berüssen, sondern das geleerter vin hoher begadte, dan ich bin, berüssen, das Evangelion offenlich durch den Truck zu handeln. Würde ich doch auß nott gezwungen, dise Predig von gehorsam der underthon gegen jeer Oberkait, sautendt, an das siecht zu geben. Dann demnach ich ain zeptsang von Ehristo vnnd Ehristenlicher freyheit (wölche besteet in erlößung von suden, ansechten, todt, hell, vnd der glepchen) gepredigt, Bnd aber in nechst verschynner zept, kurklich angaigt, wie Christenliche freyhat ain rechte gehorsam in ainem Christen, gegen Gott sepnem HERREN, vnd sepnem nächsten,

<sup>\*)</sup> Bei Überfendung einer Prebigt uber ben Gehorfam ber Unterthanen gegen bie Dbrigfeit.

Dberfait ober unberthon, murde. Sab ich wol erfahre, bas, bas creus ber lepbliche gehorfam, bem flapfch nit fast wol fcmectt, und pn gu fchwer fein will. Ja vil vnuolkommener von bem wort abichredt. Dan mocht glenchwol Chriftum boren und folge all went er bie Pharifeern fchilot, vnnd in ber mufte fpenft, man were auch bagumal luftig in gu ainem Runig erwolen. Johan. 6. Aber man er fenn flanich will gu effen geben, vn im ichmans onder bem Creus baher tritt, ba ift die freundtichafft auf ba fendt man in nymmer meer, Es will pa das flapfch, an Chrifto, an bem Evangelio, an der Chriftenlichen frephait nichts anders fuchen, bann wie fenn art und natur ift, 3ch fan auch fast wol merden, bas bem flapfch nyemand Guangelifch prebigt, er fprech bann, fchlag todt, gib nyemandt nichts, fen fren, bif nit gehorfam. Bolan gott erleucht vne alle, es thut gu bifer gefarlichen gentt onne fenner hilff fast ichier nott, bann ob er wol auf lautter anad und ichene bas liecht fenns worts eroffnet hatt, und Chriftum an tag geftellt, Ift er wol noch fo vermuglich, bas er es von ondankbarfait megen, miberumb auf vnfern augen reng vud (wie vormals) verheele. Damit aber ich mein gemut gegen euch meis nem freuelichen herren, ond bruber in Chrifto ergangt, bab ich bife predig euch zugeschicht, flenffig biettendt, wollend fo guter Chrift: licher mannug nach von mir annemen. Der Frnd Chrifti fen mit euch almeg. Umen. Datfi gu Sall. 16. Martij. Unno Domini 1525.

#### Pfalzgraf Ludwig ben Rhein an J. Brenz.

Donerft. n. Pfingsttag 1525.

Won Gottes Gnaden Ludwig Palygraue ben Renn, Erb Druchfes vnd Shurfurst. Unsern Grus zuwor. Ersamer, lieber, besonber Wir zweiseln nit, Du habest vernomen vnd guett wissens,
welcher massen die aufrueren vnd entbörungen bes gemeinen mans
gegen aller Oberkeit sich auch furnemlichen vmb vnd in vnserm Kurstentumb mercklich beusen vnd beschwerlich in einem schein zu
handthabung bes Suangelions Aber baneben mit viel vngeschick-

lichfait, mit raub, Rame, Brand, Thobflag und anberer undriftlich handlungen gegen vne und ben unfern, gaiftlichen und weltlichen grauen, beren, Rittern und fnechten bargu firchen und Claufen, in aller mutwilliger ungehorfamteit, über bas wir uns erbotten, mo fie Er ungimliche beschwerung hetten, barin milte= rung gu tun, fich uben vnb befleiffigen. Wiewol wir nun etti= chermaffen fueg und guet vrfach gehabt, gegen benfelben ungehor= famen, auffruerigen, Bngeftimmen verfamlungen, auch gu hand: len, fo haben mir ale ber Landefurft ain Bebaurung getragen Unfer aigen volt und driftenlich Blut zu burchechten und zu vergif= fen und barum ju verhutung weiterer laft verhorung und Berber= ben Land und leut, ung ben weg ber guetlichkeit furgenomen, algner perfon zu zwaien verfamleten hauffen geritten und unber= ftanben mit Inen in ber guet zu handeln, ale auch befchehen Und haben fo vil mit Inen gebebinget, bas wir ber zwelf articel halben die fie an Bne begert, wie bu hieben vernemmen murft, ferner ju bisputirn ermeffen und handlen, mas barin billich ju halten fep ober nit, eine landetag ber in ber nechsten muchen nach Pfingften gehalten werben foll, vereiniget, ber geftalt, wes wir vne berfelben mit Ine vergleichen mochten, bas bet fein weg. Da wir uns aber nit vertragen tonben, bas fol ften ju Churfurften, furften und Stenden bes Reiche, was fie gemeinlich in bem für aut anfeben, befchlieffen, verwilligen, ont tun murben, bas wir une bas auch gefellig fein laffen, und bem volgen mol= Dieweil nun nit allein vne, fonder aller obern und erbars feit zu erhalten fribe und rechtes merdlich und vil baran gelegen, ouch verhuetung ferner nachteils und ichabens bargu gerftorung Land und leut, und driftenliche Bluet vergieffen, welches ju furtommen wir Se bochfte fleiß begirig, auch vngehen, bas wir nit mit Gott grund, fueg vnd recht haben, furnemen wolten, und ban bu fur Unbern in ber heiligen gefchrifft erfaren und gelert berumt und one Bweifel bem Friden und gerechtigkeit geneigt, Bubem in follichen Artideln alf ein Schibman benendt bift, fo ift unfer gnediges bitten und begeren, bu wollest bich ber fach gu quet beladen und auf nechft funftigen pfingften gigner perfon ben one albie ju Saibelberg erscheinen, ober mo es ie nit fein tonte boch jum wenigsten uns bein raht und gutes bebenden auf got= licher rechter marer Guangelischer Geschrifft mit anzeigungen ber end und ort ba es gefchriben fteht, mas wir als ein weltliche oberfait berfelben 12 Urtidel ju halten, thon und laffen, ber: gleichen bie unberthanen uns in benfelben hierwiber gu leiften schulbig sepen, aigentlich und schiblich in obgemelter zeit uns fchrifftlich ju fchicken. In bem thuft bu ein quet wert,

auch vne angenemme guet gefallen, mit gnaben zu erten: nen vnb bebenden. Datum haibelberg Donnerstag nach Cantate Anno 25.

Dem Chriamen, onferm lieben besondern Magistro Joanni Brenbio Prediger gu Sall.

#### 3. Brenz an Pfalzgrav Ludwig ben Rhein.

Mont. n. Pfingstt. 1525 \*).

Durchlauchtigfter hochgeborner Churfurft und herr. Emer Churfürstlich Gnaben fen mein underthenig willig dienst mit fleis vor-an bereit, gnedigster Churfurst und herr. Rach begeren ewer Churfurftlichen Gnaben fchid ich hiemit fchrifftlich mein guet bebenden auß ber b. Schrift, fo weit mein gering verftand reichet, vber bie artitel von gemeiner baurschaft aufgangen undterthenig: lich bittenbe, Ewer Churfurftliche Gnaben wolln mein muglichen fleiß hierin gethon gnediglich annemen. 3ch hab ouch gang fein zweifel, Gott ber Allmechtig, ber, ale Galomon fagt, bes fonigs ober furften berg in feiner band batt, werbe E. Churf. B. chris ftenlich und gnediglich furnemen gegen ben Underthanen gluflich und mit groffem nut volnstreden. Dan es hat fich almal bermaffen laffen fchiden, wo bie oberfeit bem wort Gottes nach regiert hat, ale geschrieben ift von David, Josaphat, Ezechia, Jofia ond andern fürsten, bast nit allain friblich bas gang land ge= feffen, fonder ouch barmit ain fcmerer jorn von Gott vber fur= ften und land auf vrfach furgenommen, abgeleinet ift worben. Demnach ift wol zu erachten, bieweil E. Churfurftl. In. Die bobe Bab ber Dberfait weltliche reiche von Gott empfangen, Gottes Bort nach ju regieren unberftet, werbe Gott G. Churf.

<sup>\*)</sup> Bei übersenbung bes Gutachtens über bie 12 Artitel ber Bauerschaft.

In. auch bas ewig reich verleihen, hiemit E. Churf. In. gu allen gefallen erbietenbe, mich vnberthenigs bevellenbe.

Datum zu schwebischen Sall Montags nach bem pfingstag Anno 25.

Joannes Brentius.

# Brenz an Hans Ritter von Landschad zu Reckarsteinach.

Boche nach Frohnleichnam 1525.

Gnad und Fried von unferm herrn Jefu Chrifto. Ebler und Strenger herr! Alls ich furglich und ungefahr bie Prebiger meiner gunftigen und lieben Juntern von Gemmingen beimgesucht, onter einander Eroft ju suchen in bieser gegenwartis gen Beit, ift Em. Strenge Geschrift samt meines gn. herrn bes Churfurften Untwort bemfelben, meinen gunftigen Juntern, uber= ichidt worden. Wie es nun gugeht bei ben Arbeiten, bag bem bolpifchen Efel bie großt Burbe wird aufgelegt, alfo marb mir ale bem untauglichsten von den Juntern befohlen, auf Em. Strenge Schreiben ju antworten. Dieweil bie Untwort meines gnabigften herrn ausbrudlich, S. F. In. wolle Niemanden von bem Bort Gottes ober Evangelio bringen, ja felbft ob Gott woll bis in ben Tob baran hangen, und boch baneben beschulbigt, Em. Strenge hab wiber Raiferl. Maj. auch Chriftliche Ordnung gehandelt: fo ift ber nachfte Beg, baß Em. Strenge fich gegen ben ..... begeb fie wol anzeigen vor ber Universitat gu Beibelberg ober mo es Em. Strenge gut und füglich buntte, bag bie Sandlung bisher Gefchehen ihren Grund im Evangelio hab, und burch Gottes Wort bestätigt fen, fo bann Em. Strenge bem Evangelio, wie die aufferlich Red und Brief lauten, will bis in ben Tob anhangen, wurt Ihr Furftl. Gnabe ohn 3meifel auch ben Evangelifchen Thaten muffe anhangen ober fie gum allerme:

nigften nit unbilligen und wo man die Gad recht wollt feben, fo fenn nit viel alfo gleichformig im Glauben mit Gr. Furftl. Gnaben, ale Em. Strenge: benn wo es Ernft ift, bag G. In. woll bem Evangelio bis in ben Tob anhangen, fen es eben auch Em. Strenge Mennung, und wollt aus Gnaden Gottes Darauf Ift ber nit ein gleicher Glaub, man wurt nit viel Unterthan unter euch finden, fo ihren Furften in bem Glauben fo gleichformig fenn. Gie wurden fich freilich fummern, follen fie ein fleines Gutlein laffen fahr von bes Evangeliums wegen, will geschweigen bas Leben, vnb bieweil auch Raiferl. Dajeft. ale eines Chriftlichen Serrn bes Evangelium nit verbieten, und aber aus grundlicher heiliger Gefchrift offentlich burch Em. Strenge bewert wol werben, bag bie vergangen That in Em. Strenge Rirche uffgericht ober zugelaffen nit wiber bas Evangelium, fonbern mehr aus bem Grund bes Evangeliums fepe, Go mag Em. Strenge Diemand befchulbigen, daß Gie miber Rapferl. Dajeft. Dandat gehandelt habe, ja vielmehr hab die Biberparthen bawiber gethan, fo bas Evangelium nit gefürbert bnb ber Evangelischen Thaten nit jugelaffen haben. Rurglich, Die Gach befteht barauf, bag man bewer und angaig, (bieweil man boch bas Evangelium leiben wil) wie bie Thaten ..... aus bem Evangelio folgen, nit lutherifch, noch coprianisch, noch augusti= nifch fepen, fondern evangelifch. Sonft wurd ber Briff nit furgewenbet, wurd man allweg auf bas Raiferl. Manbat trugen. Dazu werben ichon viel Artitel, fo Em. Strengen furgeworfen, perantmort fenn.

Des Em. Streng Predigers wegen ift vielleicht gerathen, bag er fich felbst schriftlich gegen meinen In. herrn verantwort. Den andere Rante, als namlich bas Evangelium mache Aufruhr, befindet sich mit ber Wahrheit ganglich nit, wie Em. Strenge

wol wiffend ift.

Herauf bitt ich fleißig unsern herrn Jesum Christum, er woll Ew. Strengen ein fest stark herz geben und Beständigkeit in bem Rreuz. Es geht eben jest an die Sach, daß der Glaub, vorhin mit den Worten bekennt, werd jest an der Prod des Kreuzes bewert. Ew. Strengen gedenken daß unser herr Gott an Euch will haben ein sunderlich Instrument und Werkzeug seiner Glorie und Ehre, und ob Ihr vorhin nit viel mundlich auf der Kanzel gepredigt habt, wernd doch Ew. Strenge jesund in der Prod beständig der ganzen Psalz mit der That predigen. D wie viel werden sich darob bessern und frolicher dem Wort Gottes anhangen! Ja was kann für Ehre und Ruhm dem

Evangelio aus Ew. Strenge Beständigkeit erwachsen! Bisher bas Evangelium ein bos Geschrey gehabt: es hang ihm Niemand an, denn jung liederlich Leut. Bon dieser Schmach wurd es durch Ew. Strenge Bekenntniß erlöset. And Jedermann wurd sehen, daß auch die alten gewaltigen weisen Leut boch von Gott erleuchtet ihm anhangen vnd Glauben geben. Es ist wol schwer, eines solchen Fürsten Gnad und Gunst verlieren, auch andere Guter, Weib vnd Kind, Freund dergleichen in die Schanz schlagen. Es ist aber noch schwerer, des obersten Fürsten Gnad verlieren, auch ewiger Guter von der zeitlichen wegen begeben. Hiemit seh Ew. Strenge Gott beschzelen, vnd geb Gott, daß er Euch ein groß Ehr in dieser Anskotung erfag.

Datum.

#### Brenz an hierter.

b. 15. Mai 1526.

Consultissimo Viro D. Lodovico Hürter Rüttlingensi Imperialis Camerae Oratori clarissimo suo in Chrō fratri ac ac Dnō.

S. in Chro. Mitto ad te, vir humanissime, exhortationem ad pacem, quam tuipse modereris, et pro tua prudentia addas, auferas, mutes, utrumque visum fuerit, pro commodo compatriotarum tuorum fore. Et ego ipse te, quam maxime possum, rogo, ne huic negotio desis, sed sollicitus cures, ut intestina odia consopiantur, non tam ob evangelii nomen, quam oh totius urbis damnum, in quod conjiceretur, si intestinae inimicitiae prorumperent in diem. Porro, quod tam tarde exhortationem hanc mittam, rogo ne aegre feras. Nuper enim mittere statueram cum scriba oppidi nostri, sed brevius sciebam abitum, quam ut parare liceret, et interim per aliquot dies in lecto aegrotus decubui. Convalui autem

rursum, Dñi gratia. Caeterum, gratam rem mihi feceris, si vel duobus verbis mihi scriberes, quid nuper in causa parentis peractum sit, transactumne, an perditum an appellatum sit. Vale, Mi Lodovice, et DNS conservet te in gloria aeterna. Ex Hala 15. Maji Anno XXVI.

Breatius tuas.

#### hierter an Breng.

b. 17. Man 1526.

Integerrimo viro Joanni Brentio etc.

S. in Christo, frater fidelissime. Litteras cum exhortatione ad pacem praesenti latore maximo cum gaudio recepi, in quibus te summam diligentiam in confectione jam dictae exhortationis pacis adhibuisse sentio. Curabo solicitus......

Ceterum tibi pro tuis laboribus gratias quam maximas ago. Ad haec ne Ludovicum fratrem tuum alium quam sedulum atque voluntarium diligentissimumque patronum & causae patris tui defensorem existimare velis quam maxime precor. Sed quo in statu jam dicta causa et quid hactenus actum sit, ob negotia nunc non, sed proximo nuntio omnia et singula plenissime intelliges. Vale et me favore quo cepisti, prosequere.

Datum ex Esslingen, 17. Maji Anno etc. 26.

Ludovicus Hierter, Licentiatus.



#### Breng an Joh. Lachmann.

b. 27. 3an. 1527.

Salutem in Domino. Clarissime vir, juxta ac humanissime, audio, Scholas juventutis literarias in inclyta urbe vestra nunc praeceptore carere. Jam, cum reipublicae seges sit ac fundamentum juventus, conjicere mihi facile licet, senatores urbis vestrae, ut sunt viri prudentes, reipublicae studiosissimi, non neglecturos juventutem, et vocaturos eruditum quendam ac pium praeceptorem, qui pueros suos et doctrina, et piis moribus erudiat. Proinde, humanissime vir, quando apud tuos ecclesiasten agas fidelissimum, rogo per Christum, claritudinem tuam, ut et literarum agas patronum diligentem, et studiosorum commendatorem fidum, id quod hactenus non minus pie, quam sedulo praestitisti. Obsecro autem, ut commendes senatoribus tuis viris prudentissimis Chasparem nostrum Gretterum Gundelsheimium, quem ipse nosti, adolescentem esse eruditissimum, et erudiendis pueris maxime idoneum. enim in iis linguis non mediocriter edoctus, quae ad juventutem instituendam cum primis necessariae sunt. Latinam ita callet, ut in ipsa eum natum, non educatum diceres. Graeca feliciter imbutus est. In hebraea multos non indoctos judaeos aequat immo superat. Quid igitur ei ad erudiendam juventutem desit, nisi vocatio, non video. Proinde oro quam maxime, ut hunc Chasparem tua opera juves, non tam suo nomine, qui dignior esset honestiori conditione, quam juventutis vestrae nomine, quae beata erit, si talem et tam doctum praeceptorem nacta fuerit.

Vale, ex Hala 27, Jan. Anno Domini MCCCCCXXVII.

Jo. Brentius tuus.

Clarissimo Viro D. Joanni Lachmanno, apud Heilbronnenses ecclesiastae fidelissimo. Domino suo in Christo observando.

#### Breng an Abam Beiß.

27. Rov. 1527.

Clarissimo Viro Adamo Weissio apud Creilsheim Evange-

listae fidelissimo suo in Christo Doo ac majori.

S. in Cho. Quod hactenus ad te nec scripsimus nec exemplar responsionis nostrae ad Oecolampadium tibi misimus, frater in dno amicissime rogo in varias occupationes causam rejicias. Nunc ubertim praesto. En habes hic Isenmannum parochum nostrum, qui secum fert exemplar primae responsionis nostrae, hinc inde ut vides consutum, nam aliud missum est Theobaldo, per quem opinabar tibi jam ante missum. Ut dicam, quod sentio, vereor ne Satan hanc tragoediam de Sacramento magnae gloriae verbi dispendio excitaverit. Oecolampadius et Argentinenses et Tigurani in panem oculos suos dirigunt, jam cum videant, panem esse sacramentum et Symbolum ex pane interpretantur sequentia verba HOC EST CORPVS MEYM, hoc est Symbolon vel sacra-mentum corporis mei. Id quod nequaquam admittendum est, si per panem Verbum exponamus, quando verbum longe aliud ferat tam diligenter et ex Mattheo et Marco et Luca et Paulo inculcatum. Argentinenses fortiter transiliunt, hoc verbum: HOC EST CORPVS MEVM dicentes, se edere et mortis meminisse, sed hac ratione praecipuum fere in coena amiserunt. Non enim instituta est tantum, ut praedicetur, nam et id alias fit, non tantum ut edamus, id enim quoque alias fit, sed ut accipiamus distributum corpus et sanguinem Jesu per verbum. Nos vero in nostra collatione principio diligenter respicimus ad Verbum, cujus ministerio nobis sunt corpus et sanguis praesentia et per verbum panem coenae interpretamur, sicut enim paterfamilias quispiam servo suo dans clavem et dicens, accipe, utere, hoc est potestas domus, duo dat, alterum clavem, alterum potestatem domus. Clavem dat manu, potestatem dat verbo, propter quod verbum potestatem tribuens, clavis jam non solum instrumentum aut symbolon dicitur sed et ipsa domus potestas. Ita Christus in coena panem accipiens et dicens: Accipite, edite, hoc est corpus

meum, quod pro vobis datur, duo dat alterum panem alterum corpus suum, panem dat manu, corpus suum dat verbo, quandoquidem verbi ministerio omnia Christi bona nobis distribuuntur et offerantur. Proinde propter verbum, cujus ministerio corpus nobis donatur, panis dicitur esse corpus Christi. Nulla hic est impanatio, nulla transsubstantiatio; sed panis qua panis est, sacramentum est. Qua vero verbum habet, cujus ministerio praesens fit corpus, panis corpus est. Nam ut maxime panis sit, sacramentum sit symbolum, propterea tamen non licet verbum Christi sic exponere: hoc e. c. m. signum corporis. Hoc enim verbo offertur ad nos corpus. Quod non fieret, si exponatur corpus pro signo corporis. Nostra igitur disputatio tota in hac re consistit. Adversarii de pane contendunt, in quo consentimus, sed postea male verbum Christi interpretantur, in quo dissentimus, ipsi in pane, nos in verbo haeremus et stabimus, propitio Deo, firmi. Damus, panem esse signum, sed non damus, hanc expositionem: h. e. c. signum corporis. Nam hoc verbo fit corpus praesens; ut plenius in collatione nostra. Praeterea magnis buccis crepant fide edendum esse corpus Christi et sanguinem bibendum, id quod nemo unquam negavit. Deme fidem, et totus Christus, nedum corpus ejus nobis nihil proderit. At jam non quaeritur quomodo sit edendum, sed quid sit illud, quod editur. Non est quaestio de modo edendi, sed de ipso esse quid sit. Fatetur Occolampadius, fide praesentia corpus et sanguinem esse; verum fatetur. Quid autem illud sit, quaerimus, quod fidei haec duo, corpus et sanguinem praesentia faciat? Nonne verbum est? Nihil enim bonorum Dei nobis datur et offertur nisi verbi ministerio, pax, remissio peccatorum, spiritus S., bona Christi sunt ministerio verbi nobis data et oblata; ita corpus et sanguis bona Christi sunt ministerio verbi nobis praesentia facta. Nam etiamsi verbo ad nos afferatur Spiritus S. Chro. agnatissimus, ut ita loquar, relinquitur tamen nihilominus interim Christo in dextris patris sedenti, ita etiamsi ministerio verbi nobis offeratur corpus et sanguis relinquitur nihilominus Christo in dextris patris sedenti. Scripsit et Capito, se fateri, verbo corpus offerri, sed addit non corporale. Miror eum hominem, quod respiciat in id non, quod sequitur: quod traditur pro nobis; hoc enim verbum cogit fateri non spirituale, si quidem spirituale pro nobis non est traditum, sed corporale nobis offerri. In summa qui docent panem esse symbolum sanctum et sacramentum, non male, non impie docent, nam in illo omnes xa 90 λιχοι

convenient. Qui autem docent, hanc locutionem H. E. C. M. pro signo corporis exponi debere male docent, surripiunt enim verbum et profanant illud, cujus ministerio nobis corpus et sanguis, proinde et remissio peccatorum ac sanctificatio praesentia exhibentur et offeruntur. Brevibus haec scripsi, Pluribus tecum aget Iseumannus noster parochus, qui etiam de rebus aliis ecclesiae te consulet; nam et id a magistram nostro nominatim nobis demandatum est. Vale in Christo; saluta quaeso Wernherum Keck, virum divini poù et gloriae evangelii studiosissimum.

Ex Hala Suevorum 27. Novembr. Anno XXV.

Brentius tuus.

#### Buther an Breng.

b. 28. Nov. 1527.

D. Johanni Brentio, fideli Ecclesiastae Hallae in Suevia.

Gratiam et pacem in J. Christo, domino nostro. Ostendit mihi Spalatinus charissimus meus literas tuas ad ipsum datas, quas cum gaudio certe legi, mi Brenti, videns gratiam Dei in te habitantis per Christum filium suum, qui tam constaus et sincerus verbum Christi serves et doceas in medio istius pravae nationis atque perversae. Benedictus Deus et pater Dai n. J. Christi, qui in tot malis, quibus circumdor, saltem aliquot fratres verum et legitimum semen Israel videre concedit, alioqui nonnisi monstra undique et faciunt et saeviunt. Carolstadium in sinu hactenus alimus officiose satis, spe bona, quod esset rediturus in viam: at miser homo de die in diem magis induratus, attamen silere cogitur pusillanimitate: etiam suum tuto adhuc tuetur quamvis exprobatum etiam a suis. Tanta est ira, si quis semel verbum Dei impugnaverit. Christum oro, ut te et fratres tuos

nobiscum servet in sinceritate et simplicitate sua, usque ad

diem gloriae suae, Amen,

Has literas, (quamvis lubenti et spontaneo) extorsit tuus Spalatinus, ut et literis scribendis tuam familiaritatem mihi parem, qui spiritu et unanimitate sumus (gratia Dei) conjunctissimi. Ora autem cum fratribus tuis, ut hoc gaudium Christus plenum ac perpetuum in nobis efficiat. Salutat te Pomeranus, unicus socius meus, absentibus aliis metu pestis. Commendo nos passim me et miserum peccatorem Ecclesiae tuae: nam Satan solutus in me, machinis suis mihi Christum eripere tentat privatim, postquam videt publice et professione verbi se nihil posse mihi eripi. Miror, quid hominis sit Zwinglius, qui tam rudis sit grammaticae et dialecticae, ut taceam alias artes, et tamen sic audet jactare victorias. Gloria ista properat in ipso ad confusionem. Tu charissimum meum gaudium et corona mea in Christo, cum Magistro et Domino quam optime vale, cum fratribus omnibus. Torgae apud Spalatinum.

MDXXVII quarto Calendas Decembris.

Tuus ex animo frater

Martinus Luther.

#### Breng an gachmann.

b. 3. Maii 1529.

Clarissimo Viro D. Lachmanno, ecclesiastae Heilbronnensi suo in Christo fratri amieissimo.

S. in Christo. Tametsi, frater in Christo dilectissime, sciam, caritatem tuam pauperum adjuvandorum onere nimis gravatam, promptissime enim et te et tua in pauperes profundis, ut juxta Salomonis dictum Domino foeneres, tamen non potui committere, ne hunc Michaëlem Tanner, praesentium latorem

tuae caritati commendarem, partim quod ob evangelii confessionem in exilium ejectus sit, partim quod venerando senio Nam et mihi compraeditus, dignus sit, quem juvent pii. mendatus fuit a D. Dominico Schleupner ecclesiasta apud Sebaldum Nürnbergae, quemadmodum ex literis ejus ad me datis, quas his adjeci, intelligere potes. Facies itaque Christo Domino nostro rem gratissimam, si hominem vel auxilio vel consilio adjuveris, ut experiatur, Christum adhuc pauperum suorum curam habere. Caeterum audio, Martinum Fürfeldianum profectum esse ad Zwinglium, ut confirmetur in philosophia sua sacramentaria. O hominem stultum, et decipi volentem, fiet enim ei, quod scriptum est in Ezechiele cap. 14. homo, qui posuerit idola in corde suo, et caetera, nam notus est tibi locus. Vale in domino, et ora, ut nos constantes in verbi divini simplicitate perduremus, etiamsi Martinus redeat plaustris nugarum sacramentariarum onustus. III. die Maji Anno XXIX.

| Saluta | nomine | meo | familian |
|--------|--------|-----|----------|
|        | tna    | m   |          |

Brentius tous.

## Brenz an ben Markgrafen Georg zu Brandenburg.

Samstag nach Catharina (Mai) 1529.

Dem Durchleuchtigen Hochgebohrnen Fursten und herrn, herrn Georgen, Marggraffen zu Brandenburg, in Schlesien zu Rattibar, herzog, u. f. w. Meinem gnabigen herrn.

Durchleuchtiger, hochgeborner gurft, Unfers herrn Gottes Gnabe und Barmherhigkeit, sampt meinem unterthanigen allzeit bereiten schulbigen Dienst zuvor, Gnabiger herr, ich habe die Berzeichnus von E. F. G. mir zugeschickt, mit fleisiger Unterthanigkeit verlesen, und nach meinem geringen Berstand erwogen. Kan mich bemnach felbft aus ber D. Schrifft nicht anberft berichten, bann bas folch Berzeichnus mit Begreiffung ihrer Puncten, gans

Bottlich und driftlich geftellet fen.

Es ift je das Romische Reich wahrhafftiglich, nach der Zeugnuß Pauli, eine Ordnung Gottes, und als etliche der frommen heiligen Lehrer wollen, von dem Propheten Daniel, zuvor ehe dann es aufkame, verkundiget, und durch Gottes Wort bestettiget.

Run bat baffelbe Reich eine folche Geftalt, wie vor Mugen . bag barinnen furnehmlich breverley Stande erfunden merber. nehmlich: Der oberfte, ber mittelfte und ber unterfte. ften ift allein ber Rapfer. 3m unterften fennb allein bie gemei= nen Unterthanen. Aber im mittelften fennd bie Churfurften, Furften, Graffen, und ber Statte Raht, welche biefe Beftalt haben, baß fie nach ihrem Unfeben, jest vor Dbrigfeit, jest vor Unterthanen gerechnet mogen werben. Dann gegen ihren Unterthanen gu rechnen, fennd fie Dbrigfeit. Und bemnach, was fur Spruch in der S. Schrifft auf die Dbrigfeit lauten, nehmlich: tragt bas Schwert nicht vergeblich. Item: Gie ift Gottes Dienerin. Stem: Gie ift eine Recherin, gur Strafe uber ben ber Bofes thut, u. f. w. fennd ihnen billich in biefem Kall gegen ihren Unterthanen jugeborig. Uber gegen bem Ranfer ju rechnen, fennd fie recht naturlich Unterthanen, nachbem ber Ranfer von ih= nen allen, fur ihre naturliche Obrigfeit ertennet wirdt. was fur Spruch in ber S. Schrifft auf die Unterthanen lauten, nehmlich: Rechet euch felber nicht, bann es ftehet gefchrieben, bie Rache ift mein, ich wile vergelten, fpricht ber SERR. Stem: Ihr follet dem Ubel nicht wiederftreben: Stem: Wer bas Schwerbt nimbt, ber foll burche Schwerbt umtommen: Und anbere mehr biefelben werden auch billich ben Churfurften, Rurften, Stadt : Rathen, und anbern in bem mittelern Stande begriffen, in biefem Fall gegen bem Rapfer gurechnen, gugezehlet. Dierauff. als wenig die Bauren in ber vergangenen Aufruhr mit gutem Bewiffen fich wieder ihre Dbrigfeit gewaltiglich mit bem Schwerdt haben wiederfeten tonnen, ob ihnen wol ju Beiten manche Un= billichkeit von ihrer Dbrigfeit begegnet mar, ale wenig mag ein Rurft, ober Stabt=Rath, bes Romifchen Reiche, wieber Rapferl. Daj. zu gutem Bemiffen und frolicher Unruffung gottlicher Buff. mit gewaltigem Schwerdt wiederftreben, obichon Ranferl. Daj. ein unbilliches, es fen in zeitlichen ober emigen Gutern, furnehmen Go bann Gottes Sulff in gewaltigem wieberftreben nicht trofflich gehoffet, noch frolich gesuchet mochte werben, wie fonte man fich furter einer Sulff und Benftand ben ben Menfchen verfeben? Dann es gebet mit bem Chriftlichen Glauben alfo au.

baß in einem gand ober Stadt allemeg ber wenigst und geringfte Theil rechte Chriften fenn, bie andern und der grofte Sauffe glauben ber Bewohnheit nach, und fo lang fein Gefahr barauf ftehet. Go es bann an ein Treffen gieng, murben biefelben bes Evangelii halben, welches fie nie recht geglaubet haben, feine Moht erleiben, und borfften wol, wo ihnen ber Raum murbe, Die erften unter ben Berfolgern fenn, wie Chriftus faget: Es wirdt ein Bruder ben anbern jum Tobt überantworten, und ber Batter ben Cohn, u. f. m. Co aber in einer folden Roht ber Batter ben Gobn jum Tobt verraht, wie folte bann ein unglaubiger Nachbar fur ben Glaubigen bes Glaubens halben ftreiten, und fein Leben magen wollen? Bu bem, fo ein wiedertriegender gurft ober Ctabt von bem Rapfer mit bem Schwerbt übermunben murbe, murbe er ober fie nicht ale ein Chrift, fonbern ale ein Mufruhrer übermunden merden. Siergu fcbreibt Petrus: Diemand unter euch lepbe, als ein Uebelthater. Lepbet er aber als ein Chrift, fo ichame er fich nicht, fonbern preife Gott in ber Sach. Run lepbet man bagumahl als ein Chrift, mann man um rechtthun lendet, barinnen man bann auch unfern SERRN GDTI um Sulff anruffen fan. Aber, rechtthun, ift, Chriftum unfern SEARN nicht verleugnen, fondern ihn offentlich befennen. Unrecht thun ift, ber naturlichen Dbrigfeit mit bem Schwerdt miberftreben. Belcher nun in biefem thun lendet, ber lenbet ale ein Uebelthater, und fan in bemfelben thun Gottes Sulff mahrhafftiglich nicht anruffen noch begehren.

Dan findet mol im Buch ber Richter, bas bie Bergeliter werben in Gewalt des Konigs ju Defopotamia acht Jahr: Des Ronigs ber Moabiter achtzehn Jahr: Des Ronigs ber Rananiter gwangig Sabr: und anbern mehr Ronigen von Gott ergeben, und fie, die Braeliter, fich barnach mit Gewalt ihnen wieberfegen, auch von ihnen mit bem Schwerbt fich erretten. hat aber tein Bergleichnus gegen ben Unterthanen bes Romifchen Reiche. Dann bas Bold Mergel mar von Gott ben ebe genann: ten Ronigen, nicht ale einer orbentlichen Dbrigfeit, fonbern als einem Buchtiger eines funbigen Bolde, gur Straff ein zeitlang ergeben. Es maren je nach Gottlicher Orbnung und Bufagung Die Beraeliter recht verordnete Dbrigfeit (ob fie es wol noch nicht in ber Sand hatten) über biefelben Ronige ber Rangniter, Dog= biter, Philiftiner und anbern, und mochten fie, wo ihnen burch ihre eigene Gunbe ihre Sand nicht verfurget worben were, nach Gottlichen Rechten und Urtheil ermurgen und tobten. Daß aber bas Spiel fich mit ben Israeliten wenbet, und muften beren Ronig, fo ihrer Dbrigfeit von Gott jugetheilet maren, Diener und

Unterthanen seyn, ist fur eine Straff ber Sund, und nicht fur ein ordentlich Regiment zu zehlen, wie bann ber HERR zum öffternmahl verhenget hat, baß die Obrigkeit von ihren eigenen Unterthanen untertruckt seyn worden.

Darnach, mann die Beraeliter von den Gunden abstunden, mochten sie mit gutem Gewissen und frolicher Anruffung Gottlicher Spulff, benfelben Konigen, beren Gefangene sie waren, mit

Gewalt wiederftreben und fie erretten.

Aber unfer DERR GDet bat bie Glieber und bie Stanbe bes Romifchen Reichs bem Rapfer nicht als einem unordentlichem Budtiger ber Gunden, und als einem gewaltigen Straffen-Rauber, fondern als einer ordentlichen Dbrigfeit unterworffen, barum mag man fich hierin ber Erempel, in dem Buch Judicum befchrie: ben nicht behelffen, und fan ich meines Bebundens auch nicht anderft erfinden, bann bag alle Stande bes Reichs gegen Rapferl. Maj. unterthan fenn, und hierauff in den Spruchen ber S. Schrifft, ben Unterthanen jugeborig, begriffen. Das wolte ich nach ber gange G. F. G. unterthaniger Mennung nicht verhalten, bann G. F. G. unterthanigen Schuldigen Gehorfam ju beweifen, will ich allewegen mit ber Sulffe Gottes ungespartes fleiffes erfunden werden. Siermit E. F. G. unferm SERRN GDtt befohlen, ber wolle fie in rechtem Glauben und beftanbiger Befandtnus unfere DERRN JEfu CoRifti und feines Evange= liums erhalten, Datum ju Schwabischen Sall, Sambftag nach Catharina, Anno 29.

E. F. G.

Unterthaniger und gehorsamer Johann Brent, Prediger zu Sall.

#### Euther an Brenz.

b. 29. Aug. 2529.

Venerabili in Christo fratri, Joanni Brentio, Ministro Christi in Hala Sueviae fideli et sincero.

G. et P. in Christo. Propheta tuus Amos, venerabilis et clarissime Brenti, exhibitus est mihi et perlectus. Absit, ut ego quicquam in isto opere vel mutem vel addam. Nolo esse S. S. magister: utinam discipulus aliquantulus sim. Is, cui dedisti, data opera differt editionem, nescio, quas insidias typographorum veritus. Edet autem, nisi me impulsorem contemserit. Utinam Christus sic pergat in te et perficiat opus suum.

Ceterum, quod de Conventu Hassiaco scribis, ad quem vocatus es, tu quoque recte judicas, nihil boni solere arridere Ecclesiis Dei ex istis subdolis conventibus. Quare te oro, si potes, noli adesse, neque permittere, si non promisisti. Nos a principio valde detrectavimus: sed cum juvenis iste Macedo Hassiacus sit fatigaret Principem nostrum, coacti sumus promittere, sed sic, ut copiose significaremus bis aut ter, nihil spei, nihil fructus, nihil boni, sed omnia pejora timenda esse. Sed perstitit ille. Nos autem promisimus adesse, si alios quoque atque adeo honestos Papistas advocaret, ceu testes contra futuros istos thrasones et gloriosos Sanctos. Nunc, si tu non venis, nobis proficiet. Et licet tui videndi sim cupidissimus, malim tamen privata gratia carere, quam eadem publico periculo frui. Christus struat et augeat te in gloriam suam, Amen. Ora pro me peccatore. 29 Augusti MDXXIX.

T. Martin. Lutherus.

#### 3. Brenz an Kanzler Wogler in Unsbach.

Mont. n. Egib. (Sept.) 1529.

Gnab vnb frib von! vnserm! Herrn Sesu Christo zuwor gunftiger liber Herr. Ich schied euch himit widerumb die verzeichnus von dem brauch der zween sacramenten Bnd ansendlich vom Tauff hab ichs vast gerne gelesen, vnd ist meins verstands also wie begriffen, recht glaubt. Aber von dem nachtmal sepen etlich punkten, so mich ansehen, als wolle disser mit worten die gegen-wertigkeit des leibs im nachtmal bekennen vnd im grund verleucknen. Er will Christus rede Johann. 6 vonn dem Sacrament, vnd ob er wol in der außlegung des spruchs auß demselben Capitel gezogen, kein vngöttliche mennung furt, so will sich doch das gant Capitel nit auf das nachtmal ziehen lassen, dievent darin allein vom glauben in Christum mit den entlehenten worten Esen

und trinten gerebt, wie bies gnugfam burch ben Pomeranum in feiner confesion angezeigt ift. Das aber bifer vermeint ben bem Sacrament vergebung ber fund ju fuchen fen, und lutter ouch andere gelert haben, die beschwerten Chriften follen die Bergeihung ber fund im nachtmal holen, bedunkt mich woll mit feiner gebure zu uergleichen fenn. Dan unberfchiblich baruon gerebt, fo feinbs benbe mar, bas im tauf und nachtmal bie vergebung ber fund gu fuchen fep, vnb mogen bend verneint werben. Wan man wil de authoritate remissionis peccatorum reben Go ift fie allein ben onferm herrn Got ju fuchen, wie er burch Gfajam fpricht 3ch Ja ich felbe verbild bie fund. Wan man wil reben de merito et impetratione remissionis peccatorum, fo ift fie allein ju fuden ben unferm Berren Chrifto, welcher fie burch fein tobt verbient, und ben glaubigen von bem himmlischen vatter erlangt bat. Ban man will reben de applicatione et incorporatione in remissionem peccatorum, fo ift fie ben bem tauf ju fuchen, quod baptismo incorporamur in peccatorum remissionem. Wan man wil reben de susceptione remissionis, fo ift fie im glauben gu Wan man aber rebt de confirmatione fidei in remissionem peccatorum fo ift fie bei bem Rachtmal zu fuchen. Alfo bas es war ift, bei bem nachtmal fen bie vergebung ber fund nit au suchen intelligendo autoritate vel merito vel applicatione sed non est verum intelligendo confirmatione. Bermiberumb ifts ouch mar bas ben ber tauf ber funden verzeihung nit zu fuchen fen intelligendo autoritate seu merito, dan alfo ift fie allein ben Got bem vatter und unferm Berren Jefu Chrifto gu fuchen, ba aber Luther Schreibt die Bergebung ber fund fen ben bem nacht= mal zu holen, verftee ich nit anderft ban bas er gmein, wie man im nachtmal ben glauben auff bie verzeihung ber fund fterte vnb confirmire. Welcher meinung ouch bifer ift, fo er fchreibt, bis facrament mach nit erftlich criften und giebt niemanbe ben glauben, Sonder die vorgemachte Griften und ben erlangten glauben fteret es ommerbar, Dan wolt Luthern mogen beschulbigen, bas er meinet, wie man im nachtmal bie verzeihung ber fund holet autoritate vel merito vel incorporatione, Go er boch funst clerlich gefchriben hatt, Das ber funben verzeihung allein von Gott burch Sefum Chriftum mit bem Glauben zu erlangen bnb angunemen fen. Bnnb fo bas nachtmal wie bifer fchreibt ein freubenfeft ift, welchem fteet es billicher ju gu Salten, ban einem betrubten beschwerten gwiffen auff bas es burch bifes freubenfeft feines leibs ergogt und in ein frend gefest werbe und fo Salomo fpricht gebt wein ben traurigen und ftart wein ben leibigen bas fie er erquidt und frolich werben fo ift es ouch billich

bas man ben traurigen bas nachtmal mitteyl bamit fie von ber

traurigfeit erlebigt werben.

In ber bereitung ju bem facrament acht ich, zwischen bi= fem und bem guther, fo gelert hatt fich felbe brufen fein fund und ungeschicklichkeit felbe bewegen u. f. w. ouch nit nach feiner un: bericheibung, groß vneinigkeit ju feyn. Dan bifer meinet bas brufen fen auff fein glauben feben. Bas ift aber auff ben glaus ben feben anderft ban jum tepl fein fund ond vngefchicklichkeit bewegen. Es fibet peber glaub auff zwen ftud, nemlich und erft= lich auff die fund ond gorn Gottes, barnach auff die gerechtigfeit Chrifti und gnad Gottes nam et minis et promissionibus Dei credendum est adeoque fides timorem Dei in se complectitur. Das fenn ouch bie rechtglaubigen fo erftlich ir fund bewegen und bernach biefelben ouf Chriftum burch ben Glauben werfen berhalben fo Luther gelert hatt prufen fen fein felbe fund bewegen, hatt er nit verneint, bas barumb prufen nit fen auff feinen glauben feben, Sonder Diemepl er bie rechten Chriften gemeint, ben glauben mit ber Gund bewegung, welche in einem Chriften nit von einander getenit merden mogen, eingeschloßen, und bemnach fo prufen heißt feben auf feinen glauben fo heißt es auch fein fund bemegen, nachdem ber glaub biefe zwen ftud, fund ertennen und Chrifto vertraumen in fich begreift.

Inn ber frag, ob ein verheiffung ben bem Gacrament bes Altars fen, bedundt mich bas ein wortzant gefürt werb, ban mer hatt pe gelert, bas ein folche verheiffung ben bem nachtmal fen, fo funft nirgend erfunden werd. It boch auch die verheiffung ber vergebung ber fund 3m alten testament ee Chriftus menfch ward gewesen, wer wolt dan fagen, bas biefelb allererft im nacht= mal werd angebotten, fonder alfo wurdt gelert bas im nachtmal ein verheiffung fen, nit neulich von Chrifto erbacht und aufgefest, fonder mit einer neuwen wepf, nemlich mit einem facrament verfigelt, fan man nit einen alten aulbtbrief mit einem neuen figel widderumb confirmiren? Alfo batt auch Chriftus bas alt ju: fagen, nemlich die verzeihung ber fund widerumb mit einem neuwen figel bes nachtmals becrefftiget und bem ift alfo gar nit qu= wiber, fo er fpricht, folches thut ju meiner wibergebechtnus bas es vil mer biefe meinung bestetigt, ban fo er fagt ju meiner wibergebechtnuß, fo muß man ne etwas wibergebenden? Bas ift bas: felb anberft ban ber tobt Chrifti Bas Satt aber ber tobt Chrifti anderst jumegen bracht, ban vergebung ber fund, fo man ban im nachtmal ben tob Chrifti miber gebenden fol, fo muß man pe ber verzeihung ber fund wider gebenfen und fo uns ber tobt Chrifti ober fein nugung im nachtmal angebotten wurdt, fo muß pe bie verzeihung der sund auch angeboten werden. Bnnd wurdt derhalben nit als vor nie gepredigt, gehort oder gewesen angeboten Sonder als mit einem Denckmal wider erholt und erneuwert. Bnd die ist steilich aller deren meinung so seren im nachtmal die verzeihung der sund werd angebotten, nachdem keiner so wansinnig ist, das er meine, Christus hab im nachtmal allererst auff ein neues der sunden verzeihung, als were sie vorhin nie auffgericht, dan od woll diß sacament noch nie war auffgericht, So ist doch vorhin alwegen der sunden verzeihung enthalten gewesen von mit dem nachts

mal in bem tob Chrifti in widergebechtnus gefest.

Der Confecration halb lag ich mirs im anfang gefallen, bas confecriren fen, wein und brot nach ber einfagung Chrifti bem glaubigen mit ben worten Chrifti barreichen, man aber biefes alfo verstanden merden wollt, bas auß craft ber wort Chrifti bas brot nit fein leib und ber wein nit fein blut gur außtenlung murbe, und ber unglaubig indem er bas brot entpfing ben lepb Chrifti nit entpfing, ouch fo man bas gefegnet ober confecrirt brot binter fich ftellt und auffhielt nit ber leib Chrifti bleiben folt, fo funt ich definitionem illam consecrationis nit annemen quia proprie loquendo consecrare est aliquid a prophano usu in sacrum usum separare, unde Mose vasa ministerii consecravit, hoc est a comuni usu in sacrum ministerium ritibus suis et ceremoniis transtulit atque dedicavit hinc et panis coenac consecratur propterea quod verbo dominico sic a communi usu separatur, ut jam non sit prophanus panis sed corpus Christi ad edendum ordinatum, Bnnb ob es wol ein migbrauch ift und iche in tein weg billichen tan, bas man bas facrament allein gur gleifinerifchen vererung vnb orbinacion in bie monftrangenheuslein ein= sperre, so ist es both gwis, quod abusus rei veritati eins nihil Wan ban bas brot burch fraft und auf vermugen bes worts Chrifti einmall ju feinem leib gewenhet ift, fo tan nu fein misbrauch bie marbeit berfelben menbe benemen. ber misbrauch ber marhait und bem mefen eines Dings etwas entziehen fo murbe fein creatur in irem mefen blepben biement fie gemeinlich all ju zeitten von ben menfchen mifgebraucht werben. Ein Dint ift verordnet (vnb alfo baruon zu reben) gewenbet bas man barmit fcprenben foll, Gie murbt nun verfchutt, ober man ferbt etwas fcmarg barmit, folt es barum fein Dinten fenn? Des vogels feber ift von Gott verordnet, und auff fein menß gewenbet, bas ber vogel barmit fliegen fol, Es begibt fich aber bas ber vo= gel fein lebtag nit fleugt, fonder ift in ein tefig eingesperet bis in ben tobt, folt barum fein feber ober fettich fein fettich fein ? Run fet ich alfo ein firchenbiener nim vier ftud brot mit bem

wort Chrifti laut und verftenbig, wie fiche geburt, gefegnet und confectitt und meint er hett vier communicanten, bett aber allein bren Es beleibt im ein ftud vber, wie foll man es nennen? fchlecht brot? Ift boch bas wort Chrifti bargu tomen wie zu ben andern breven ftuden fo mufften bie andern bren ftud auch fcblecht brot fein. Dan fpricht aber, bie brey werben nach ein= febung Chrifti gegen barumb fepen fie ber leib Chrifti Go bor ich wol bas nit bie wort Chrifti funber bas egen macht auf bem brot ben leib Chrifti und muß Chriftus die confectation feins leibs nit auff fein wort, fondern auff bes nemers egen gegrundt baben. Sagt man aber bas wort Chrifti begreift in fich bas egen, es fteet pe gefchriben Rement und egent barumb fo bie confecration auf bas wort Chrifti gegrundt ift fo ift fie ouch auff Das effen gegrundt. Untwort bife wort Dement und egent feven noch nit wort ber wenhung bes brote ju bem leib Chrifti, fonber wort bes brauchs ber nachbenenten fpeis Aber bie nachfolgenben mort bas ift mein leib u. f. w. feven wort ber fpeig benennung ober wie wir fie nach alter gewonheit heiffen verba consecrationis, barmit bas brob gum leib Chrifti verordnet murbt, barumb ob bife wort (Rement Efent) wol im nachtmal fteen, fo ift boch allein ber brauch und nit bie wenhung barmit furgetragen ban wo es alfo wer, bas bas brot nit ee ber leib Chrifti were, man efe es benn, fo wurt hierug volgen bas in bem intervallo, fo fich awi= ichen bem fprechen ber wort und egen verlauft bife wort auff bas brob lautendt (bas ift mein leib) noch nit mar weren, fonbern muften alfo gefegt fein bas wurdt mein leib, non hoc est corpus meum, sed hoc erit corpus meum bas hieß aber vnfern Berren Chriftum gur Schul furen, ond in ber onwarheit ftraffen, ban es begibt fich, bas nach bem gesprochenen wort und bargereichten brott bem entpfaher etwas prbliegig und unuerfehenlich wie in mei= nem beproefen bie ju Sall gefcheen, vnd ich felbe gefeen bab, wiberferet, bas es bas bargereicht brot mit bem mund nit ent: pfaben fan, ond fein nit geniefen mag. Gol man nu fagen bas brot fen nit ber leib Chrifti, fo hett ber minister gelogen als er gefagt Dement Efent bas ift mein leib, wie fann er aber an bem wort Chrifti lugen Go man nu basfelb brot ber meinung behelt ond hinder fich ftellt, bas man es woll einem andern ju feiner Beit mitteylen, folt es barumb nit ber leib Chrifti blenben? Dan fo fich zwifchen bem fprechen ber wort Chrifti und bem effen zwen ober bren tag verlauffen und bife geit folt bem brot benemen, bas es nit ber lepb Chrifti fen ober bleib, fo muß gwislich auch bie zeit fie fen wie flein fie woll ond ob es nur ain augenblick mer fo fich izwifchen bem fprechen und gegenwartigen effen verlauft,

ein vefach fein, bas bas brot nit ber leib Chrifti bleib, fo murbe aber einmal wie vorbin anzeigt, volgen, bas bife wort, bas ift mein leib, nit mahrhaftig weren fonder muft heiffen bas murbt mein leib burch bein effen und glauben; barum ift bis bie recht warheit, bas Chriftus mit bifen worten (Rement egent) anzeigt hab, mas mir mit ber fpeiß, fo er une barreicht, thon follen, und mit bem anbern (bas ift mein leib) anzeigt hab, mas boch bie fpeis fen, bie er bne gebe, melche Speis ir marbeit behalte, fie werd recht ober vnrecht gebraucht. Wan einer einem andern ein wed barreicht und fprech Rim bin unnd Iffe bas ift ein neugebachener femel, und berfelb nem ben wed vnd wurf in in bas Sch bor wol es folt barum fein neumgebachner femel mehr fein? hierauff fo fich alfo begebe bas ein confecrirt ftud brots im nachtmal vberblib, vnb wurd ber meinung behalten bas man es im nechstfolgenden nachtmal wolt austeplen, fan ich nit erfinden, fo es einmal burch bas wort Chrifti worben ift, bas es nit folt ber leib bes herren bleiben. Bo es aber ber Deinung wie under bem bapftum gewonheit behalten wolt werben, bas man es gleifnerifch eret ober anbetet, wer wolt es billichen und jugeben Doch fo vermocht ber migbrauch nit fouil bas barumb bas facrament fein warheit nit behielt, ban fo ber unglaub bes entpfahers ber mar= heit bes facraments nichts benimpt, wie folt ban ein misbrauch im etwas benemen mogen bieweil boch ber unglaub ber bochft misbrauch ift. Bnb biefes grunde ich alles auff ben fpruch, fo Paulus Rom. 3 Schreibt, sprechent Golt ir unglaub Gottes glaub (ober Warheit) auffheben? bas fen ferr, Es bleib viel meger alfo, bas got fen marbafftig und alle menichen lugenhafftig.

Dierauf ift auch funtbar mas bie Jenigen fo jum nacht= mal geen und boch fein rechtgeschaffen glauben haben entpfangen, ban nachbem ber heilig Paulus ichreibt incredulitas impiorum non facit fidem (seu veritatem) Dei irritam und einmal wie vor: bin anzeigt, mar ift bas bas brott ber lenb Chrifti fen, fo muß es ber lenb Chrifti blepben, es werbe von einem unglaubigen ober glaubigen geeßen. Golt ber unglaub Gottes Borts marbeit etmas entziehen, fo wer fein wort Gottes mar auf ertrich, bieweil fo vil unglaubiger fegen. Ja Chriftus wer felbe nicht rechter Chriftus, biewepll in vill taufent on glauben gefeben haben. Das ift aber mar ber unglaubig entpfahet woll ben lepb Chrifti er ge= neußt aber feiner gutter nicht. Incredulitas accipit quidem corpus Christi, sed ad salutem suam bonis corporis Christi, que sunt vita aeterna et remissio peccatorum propter incredulitatem non fruitar. Aliud est rem aliquam accipere, aliud re frui et fructus eius percipere. Quemadmodum febricitatus bibit

quidem dulce vinum sed non fruitur eius dulcedine, quae ipsa versa est in amaritudinem, manet tamen illud vinum in se dulce, a quocunque sive salvo sive aegroto bibatur.

In der Schuldigwerdung an dem leib Chrifti redt wol Paulus auff ben migbrauch ber Corinthier. Go aber bie Digbrau= der an bem leib Chrifti fculbig werben, vill mer werben die vn= glaubigen baran fculbig bieweil boch ber vnglaub ein großer fund ift, ban ber misbrauch. Unnb fo unfer Berr Gott bie misbraucher ju Corintho eine tente mit leiblicher francheit, enne tente mit bem tobt geftraft hatt ale Paulus felbft fagt: barumb feind fo uill franden und ungefunden under euch, und ein gutt tepl fchlaf= fen, Wie murb er ban biejenigen ftraffen, fo in einem unglau: ben bas nachtmal entpfaben, barumb tan es nit vnrecht fein, fo man mit bifen worten Dauli (welcher onwirdig iffet u. f. m.) bie unglaubigen von bem nachtmal Chrifti abschreckt und fie gu einem rechtgeschaffenen glauben ermanet, bag aber bifer bas gericht Gottes, barum Paulus, er iffet im bas Gericht und die fculbig= werbung am leib Chrifti ringert vnd verkleinert, nemlich bag es onter den Chriften fein mog und werd nit verftanden die ewig verbamnus, fonbern allein bie leiblich ftraff, ba melt ich gern fa= gen ich bor ein jubifchen beffen, ban biefelben mas fie fur Straf Gottes in der gichrift finden, gieben fie allein auf Die leiblich und nit auf die ewig, fo boch all leiblich ftraff, wo man fich nit bef= fert ein ewige mit ir auf bem rucen tragen und ift gut gu merden bas ber heilig Paulus hier bie art eines rechtgeschaffenen prebigers fure, welche fo er bem firchenuolt von einer fund predigt, und fie baruon abichreden will, fo benent er bie ftraff baruff verordnet 3m gfat bie leiplich im Guangelio bie emig bnb gu zeitten laft ere bei ber leiblichen bleiben fprechent Wer verlaft bas wort bes Berren feines gottes ber wurdt mit hunger, theurung ond peftilent vberfallen wie Dofe beut. 28 anzeigt, ju Beiten fagt er bie ewig, barbu fagent Ber fein leben nit beffert ber wurdt ewigelich verbampt Go bor ich woll man er bie emig nit benent mit bem namen fonder allein die zeitlich, er gemein nit bas die fund von bero man fich nit beffert, nit ewiglich verbamme. Das bas were einem prediger ju muhe gerebet, barum obichon allein bie leiblich ftraff benent, fo fchleuß er boch bie ewig, man man fich nit befe fert nit auf. Das bemer ich alfo Paulus benent ber Corinthier migbrauch ein Berefie ober gerfpaltung unber bie wert bes fleifche von benen er fpricht, bie folches tun, werben bas reich Gottes nit ererben. Go muß er pe in ben Corinthiern ben ber leiblich ftraff bie ewig, nemlich bergubung bes reichs Gottes verfteen. Stem er fagt ber Betr hab ir etlich geftraft mit bem tobt. Dun ift ber

tobt ber funden folt, barumb fo muß ber Corinthier miebrauch ein fund gewesen sein. Es mag boch ouch ber gorn ober geng under ben Chriften fein, ifein ouch ander lafter, folt barumb ber sorn ober gent fein fund fein, fo aber fie fund fepen, fo ift fcon bie ewig verdamnis barauff gefest man man fich nit beffert juxta illud: maledictus omnis qui non permanet Die aber von biefem bas Erempel in verbis legis huius. Mofi vnd Maron angezogen fen, wenß ich nit, ban es ift gwiß, baß fie bend ben bem habermaßer ber herrn Bort, wie man gefagt, nit glaubt haben und wie fie fich nit hetten gebeffert, meren fie fampt andern unglaubigen verbampt worben. Es fteet pe Rum. am 20 alfo gefchrieben: ber herr fprach ju Dofe und Maron, barumb bas ir nicht an mich glaubt haben bas ir mich beilgeten fur ben kindern Serael folt ir bife gmeind nicht ins land bringen u. f. w. ba fteet es aufbrudlich baf fie nicht glaubt haben, warumb wurben fie ben von bifem angezogen eben als betten fie voll glaubt, aber fich funft ein wenig vberfeben.

Bas ber Bnglaubig effe hab ich vorbin anzeigt, nemlich biewent er bas brot bes nachtmale iffet von welchem Chriftus bie warheit spricht das ist mein leib, so ese er auch den leib Christi quia incredulitas impiorum non facit irritam fidem Dei. Ja fpricht bifer, bas nachtmal ift allein ben glaubigen und nit ben unglaubigen verordnet. bas ift mar, man aber fich ein unglaubiger under die glaubigen vermischt, wie Judas under die Upoftel, foll barum Chrifti wort fo et fpricht bas ift mein leib ein luge fein? der Bein ift von Gott erichaffen und verordnet allein ben menfchen gu trinten Ich bor woll man ein Rue vber ein fubel vol weins teme und trunt baraug, ber wein mer fein wein? bas buch ift von wegen ber glerten, fo lefen funten, getruckt, fo bor ich woll, man ein ongeletter baur, fo nit lefen fan, vber ein buch tumpt, fo muft bas buch tein buch mer fein? Paulus fagt bie Bungen fein jum zeichen nit ben Glaubigen fonbern ben on= glaubigen, bie wepfagung aber nit ben onglaubigen, fonbern ben glaubigen Go bor ich woll, biewepl die Bungen allein ben Bn: glaubigen und bie Weifagung allein den Glaubigen gu Beichen verordnet fein, fo bleibt meber Bunge noch Beifagting Beichen, man fich ein Glaubiger under bie Bnglaubigen vermischt, mas felham confequent murben binten nach folgen. Es ift woll mat bem Bnglaubigen ift bie weifgaung fein geichen, bennoch bleibt es an im felbe ein zeichen. Dem vngelerten ift bas buch unver: ftenblid bennocht bleibt es an im felbe verftentlich : bem vnglaubis gen ift Chriftus fein Chriftus, bennocht bleibt er an ihm felbe ein Chriftus. Alfo bem gottlofen ift bas brot bes Rachtmals fein

leib Chrifti, bennoch bleibt er an ihm felbe ber leib Chrifti und wan er bas brot bes Nachtmals iffet, fo iffet er auch ben leib Chrifti, wiewol es feinem Duntel und unglauben nach nichts anberft ben fur fcblecht brot geachtet murbt Unnb man ve bifer wolt bas in bifen worten (Remendt effent) ber leib Chrifti ben glaubigen alfo vnnb mit bem gebing verorbnet wer, bas bie vn= glaubigen benfelben leib nit entpfingen Go mußt hieraus volgen nach bem bas brot auch in biefe wort (Dement effent) verfaffet ift bas baffelb brot eben als wol nit von ben vnglaubigen als ber leib Chrifti geffen werben mocht, welches boch wiber bie gmein= lich that ift, ben wir feben bag bie gottlofen bas brot effen, fo muffen fie auch ben leib effen. Ja es wil unfer Der Thefus Chriftus villmer ebe bas ber unglaubig fein leib entpfabe, ben bas fein wort ein luge fen. Und glench wie Chriftus Che will bas er nit ein licht ber welt fen Alfo will er on zwenfell, bas ber gottloß fein leib im abentmal effe, Ghe er gu will laffen bas nach laut feins worts bas Brot nit fein leib fen. Bubem fo macht ber glaub nit auf bem brot ben leib Chrifti, fonber bas mort Chrifti, wie vorbin befent. Macht es ber glaub nit, fo fan es ber unglaub nit verhindern. Im gfat mas bie arch verordnet, bas fie allein bie leuiten folten anruren und tragen, wan man nun nach bie= fee Confequengen folt Schliegen, fo muß bie Urch bagumal fein rechte arch gwefen fein, ba fie ju Dauibe Beitten warb auff einem neumen magen von ben ochfen gefuret und von bem Bjer angeruret. Alfo ob woll bas brot bes nachtmals allein ben glaubigen verordnet ift, fo bleibt es boch eben baffelb brot nemlich ber leib Chrifti, man es von einem vnglaubigen genoffen murbt.

Und wiewol ber unglaubig bife wort (fur euch gegeben fur euch vergoffen) nit glaubt, fo fepen boch barumb bife wort (bas ift mein leib) nit erlogen. Joh. 6. fteet gefchriben ich bin bas lebenbig brot bas vom himmel herab ift geftiegen, wer von bem brot iffet ber lebet emigelich. Run glaubt ber gotlog bife mort nit (wer von bem brot iffet ber lebt emigflich) Golten barum bie vorgeenden wort (3d bin bas lebenbig brot) erlogen fein? Das fen ferr. Ad gustionem Sacramenti inquit Augustinus nihil refert quid credit is qui accipit sacramentum plurimum quidem refert ad salutis ejus rationem sed ad sacramenti gustionem nihil. Golt man barum nit fagen bie unglaubigen Juben, als fie Chriftum erwurgten, haben bas liecht ber welt erwurgt, bann ob er woll ben unglaubigen fein liecht ift, und fie von ihm nit erleuch= tet worben, fo ift er boch warlich an im felbe bas liecht ber welt. Unnb bergleichen mocht vil erempla aus ber afchrift anzeigen ba= mit man bewerte bie Untuchtigkeit biefer confequent, ber leib

Chrifti im Nachtmal ist allein ben glaubigen verordnet, barum wan ein unglaubiger das brot besnach tmals entpfaht, fo ift es nit ber lepb Christi, dan wo sie folt gelten, so muß der unglaub mer vermugen, dan das wort unsers Heren Christi, das sen aber fere

ju gebenden, will gefchweigen ju befennen.

Eben ber gleichen Confequent ift bife fo hernach folgt Chriftus beift tein unglaubigen fein leib unnb blut effen und brinden fonder allein die glaubigen. Belden aber Chriftus burch fein wort foliche nit heift, ber ift allein fchlecht brot. Muff bife wenß mocht man weiter alfo folgern Chriftus beift niemand fallen, ba= rumb fann niemands fallen Chriftus heift niemands eebrechen, barumb fan niemande eebrechen Chriftus heißt im niemande im vn= glaubig fein , barumb ift im niemands vnalaubig. Chriffus bat bie Corinther nit gebenffen, bas fie onwirbig bas nachtmal ent= Er heißt freilich niemands vnrecht thun, wie ban ber leib Chrifti im nachtmall on glauben zu entpfaben vnrecht ift , folt aber barumb bas vnrecht nit gefcheen, bas wer woll gut, 3ch beforg aber die That erweng es anderft, Und ift woll mar, wie bies fer fagt bas ber unglaubig gant umbfonft on alle erlangung bes trofte ju bem nachtmal gehe, Es folgt aber hierauß nit, bas er barumb ben lenb Chrifti im nachtmal nit entpfahet.

Ferrer fo Paulus fpricht man tan nit zugleich bes Berren tifch und ber teufel tifch tenthafftig fein, rebt er nit von ber un= muglichkeit ber that, ban bie that volnbracht etlich Corinther, ond werben berhalben von Paulus geftraft nemlich bas fie maren tepl= hafftig bes HERREN tifch und affen ba nachtmal mit ben Chris Uffen auch barneben bie goben opffer mit ben heiden. Mann bie that inen vnmuglich gewesen were, fo wurde fie Paulus der that halben nit gestraft haben. Run aber hatt er fie barumb geftraft, bas fie jugleich bes HERREN Relch und bes teufel felch tranden barumb rebt nit von ber vnmuglichfeit ber thatt, Sonder von vnmuglichkeit bes beile und ber feligfeit, bas es bife meinung hab. Er fonth woll thetlich, aber nit hailwertiglich nit gotlich nit henliglich bes herren felch und bes teufels felch jugleich trinden ban man tan vil binge, unber welchen bas gegenwertig eine ift, mit der that und thettlichfeit aber nit mit got und got= felliglich thon, berhalben fan bifer fpruch auch nit beweren, bas ber pnglaubig im nachtmal ben leib Chrifti nit entpfahe.

Das bifer weytter anzengt ber leib und bas blut Chrifti fep ein gang geiftlich spens, barumb man sie auch allein im glauben entpfahen muß If woll gerebt wan es wol verstanden wurdt dan so man es will versten von dem genieß und nugung dem leib und blut Christi anhengig, nemlich von der verzeihung der sund und

got vertrawen und das für ein troft nemen, das die schrift sagt: nulle cogitationes in corde hominis sunt, consilium ante dominum stabile est, dan die sach ist sein. Er hat auch vor lang beschiossen, was end diser handel erlangen sol, woll wir in seiner Sand lieben.

So uil ber protestirenben Stende handlung und gertrennung belangt hat es bie geftalt Muff bem gehalten tag zu Schmalkalben alba bie protestirend. Stende Jungft by einander geweßt fein bat ber Curfurft von Sachfen etliche verzaichnete Artidel feins Glauben vbergeben Dit angaig welcher under ben protestirenden Stenden bife Urtidel neben 3m glauben und hielten ben ben gebacht fein R. Gnaben getrewlich zu ften und zu plepben Belch aber nit mit Ihme were fein Churf. G. nit entschloßen fich fern einzulaffen Run find aber folch articel gant driftenlich geftelt und meins achtens burch Luthern begriffen. Biewol nun meine Serrn bifes bes Churfurften und Markgrauen Georg anbringen die bebe einer mennung geweßt ber anbern Stete halben nit gern gefeben Muß Brfachen bas Gie fich etlicher barin verleipter Articel Rebenlich bes Sacraments bes altare halben einer gewißen Bertrennung bes forgt Bnd neben ben anbern Stetten vmb abftemung folches Unbringens angefucht haben boch die bebe Furften Gr vorhaben (und warlich wie 3ch acht auß Wirfung Gottes Geift) ftrate behart diewent nun menner Beren Gefandten folch articel anderg nit ben gang Criftenlich vermerkt haben Gie bie bewilligt und angenomen barauf ift nun bie Bertrenung aller ander Stet außer: halb noch breper mit einem großen Bnluft am maiften aber ge= gen meinen herrn gewolgt. Ich bin aber warlich feine Dings nie froer geweßt, ban biefes, ban (Gott ber allmechtig hat biefes Bert vne ju gut gewißlich gewirkt vnd bie begird meines Bergens erfult. Ich wolt auch gern einen ieden onparthenischen mas glaubens der auch Imer were, beren vrthailen, Diewenl meinen Berrn Dieffe zwengetailte furgelegt fein Umt weber ben ben beben Gri= ftenlichen Fürsten (bann Seffen hat sich als ein Zwinglianer auch gefundert) gu ften ober ben Steten bie bes 3minglis Gecten fein anbuhengen. Muff welchen tail fie billiger getreten fein follten welches fich auch vor Bot und allen criften ftattlicher ließ verantwurten Ich beten frey ce Ich meinen herren gu ben Stetten gu fallen geraten haben, 3ch wolt inen eber geraten haben, gang allein on all andern mit-boftender ju plegben und Got gang ju Alfo ftet es nu Und hat baruß gewolgt bas fich Strafburg mitter Bent Mit ben aidgenoffen verbunden hat baß ich warlich ubel erschrocken bin ban 3ch forg Inen ften beghalb ein groß unglud vor Erftlich barumb bas Gie bie criftenlichen

euch auch gang Brüberlich Ir wollent euch in solichem keins fleis ober mube beuihlen lagen. Dan wartich es ift wie Ir bebenken kont vil baran gelegen, ben mich wil ve bebunden ber Teufel wolt hie gern auf ber Rechten seytten widerumb ein grewlich loch durch biffen Weg brechen bamti in kurz bas wort Gots ain Rechte ain-hellige Religion ein christich wesen von der weltlichen Oberkelt ge-

malt und fchwert gar ju trummern ging.

Und bamit Ir begen mer vrfach hapt in bifer Materi ftat= lich ju fchrenben und al argumenta zelainen Go fchick 3ch Euch bie bergeuchnus hiemit bas ber in bife Opinion gefallen und mar= lich fonft ein rechtgeschaffen Dan Bnd mit mir als ein Bruber 3d hab bife tag folder fachen halben vil mit 3me gerebt, Ine von biefer Materi ober vilmer newen Irrung auf bero Er wie ich forg und allbereit schmeck in noch großere Frrung fallen murb, zu bemegen. Es haben auch etlich verftanbig birin miber in gefchriben Aber er behart bife feine gefaßte Dpinion gum ftatt= lichsten. Ich fragt In under anderem wo er mir boch auß ber ganben fchrift angaigen wolt, bas ber Dberfeit verboten mer bie of= fenlichen Errer und verfurer im Glauben Die falfchen propheten. abgotter Gotelefterer Evangelion Schender (außerhalb offenlicher tobesftraf) nit fonft ju ftraffen ond by fich ju gebulben. fagt er mir bamit wolt ers angaigen bas ich geften muß bas zweperlei reich Geiftlich und weltlich were. Run gehorten aber all berglen= chen Irfalen In Gottes Reich barin feiner Dberfeit gugrenfen wolt gepure. Ru geftee ich bas feiner Dberfeit guftet iemand in bes Glaubens fachen mit gewalt zu notingen fie fonnen es auch nit Dber einen Grrenben vom leben jum tobt ju ftraffen bas aber die Oberteit absolute babin verpflicht fein folt die Ihenen fo fie in Sem gebiet fur offenliche abgotter verfurer feber und Brren unwidersprechlich ertennen bie fepen glench haiben Juden ober chris ftenliche Namens ben Inen ju gebulben, Inen in Gren firchen Beußern Cloftern ober Berfamlungen widerwertiger Predig Abgot= teren Bibertaufens Sacramentichanbens und Geremonien guuor bes offenlichen Greuels ber Deffen zu gestatten Go bebenet boch felbs was bufchicklichkeit baraus wurd, wie boch all Regiment mit ber Bent beften wurden. Es muffen auch bie Dberfeiten gezwungen fenn bie offenlichen Beinbe Schender und Berfolger Gottes und feines Borte auch Grer ber Dberteiten felbe hochfter Beinde und Miberwertigen Gie wolten ober wolten nit by Inen gu gebulben und Inen alles Ire Mutwillens und offenlichen Berfurung ber frumen Chriftenlichen gehorsamen unberthanen wider Gren willen ju geftatten. Bnb man murb ale ban 3mer ein gleichmaßig Chris ftenliche Ordnung und einhellige gottliche Religion in einem gand

erhalten werben Bo man bife Buben und verfurer all lenden mußt und Gie nit Relegiren macht. Bas weren auch bie Biff: tation Ordnungen nus und not wan In eins jeden unchriften ober verfurere macht fteen Bnd die Dberteit bas gufeben folt bie: felben auffgerichtete Dronungen mit wiberwertigen Predigen abgot: terepen und anderem In berfelben Dberfeit land und gebieten wiederumb zu rengen. 3ch mein pe es follt Thomas Dungers fcmermeren bie allein anfanglich bie widerteuffer Saframentichen: ber und freuenlich bie gangen peuerischen Auffrur ermedt hat, ein genugfam vrfach fenn bem Teuffel ber ein Lugner und morber ift, nit fo lang jugefeben big bas er fein lugen und morb in bas werd precht, wer auch foliche nit vil mer Got verfucht ben vertramt ber ber Dberfeit bas ichmert nit allein ju ichus ber frumen fonber vil mer von ber bogen wegen ber vil ein großer hauff ift beuolben bat Bnb ift meins bebentens ein bog argument Bie biefer mein Bruder under anderem ouch gegen mir munblich melbet biemenl der Dberfeit verbotten ift feinen feber ober pemant von bes Glaubens wegen ju tobten. Go volgt auch bas fie funft gegen benfelben auch gar tein ftraff furnehme ober bie releairen fol Sonder muß und foll bie In Irn Gebieten gebulben Gunft murb barin fein maß erhalten und ben Bapftlern Brfach geben bas fie gegen und auch alfo handelten und fein mag hielten Bnd wan bas gelten folt, fo muß auch volgen ber weltlichen Dberfeit ift im weltlichen Rechten verbotten ein fchlechte Trunkenheit nit mit bem tob zu ftraffen Ergo fo follen fie ein vollen funft auch nit ftraffen. Bnb mas ligt mir baran, mas bie Bibermertigen ober Bepftler gegen und in alochem fal furnemen murben Ich bin ungeachtet beffelben Schulbig bas ju thon bas mir juftet Bnb bie Gotlogen Got ju beuelben Es ift je bas genftlich Regiment dem weltlichen Und bas weltlich Reich bem genftlichen und alfo eins bem andern ju bienen fculbig. In Gumma Gr merdet als ber verftenbig bifen verborgen Teufelslift als 3ch nit amenffel poltomen merten es hab als ein guter ichein als es wol 3ch hab bieber meinen Beren gum getrewlichsten widerraten Gre Sand mit bem plut ber armen blinden lewt ber Biberteufer und ander un= geacht aller fanf. ober bunbifchen ernftlichen Mandat nit ju befleden wolt noch fein anders Raten Aber Bot alfo fren ju uerfuchen bie band under zu flaben und gant nichtz zu thon mais ich nit wie es fich verantworten ließ.

Nit weniger ist bas vns ber teufel mit bes tayfers Zukunft aber gar grausam furgemalt wurt Ich glaub auch aigentlich Es werben auff biesem Reichstag viel grausam geschwinder practica gemacht vnb vnberftanben Aber welcher Erist wil boch hirin nit

fraft fterfer und gewaltiger fein ban bas wort unfere Beren Jefu Chrifti, ber ba figt eins almechtigen vatters ein almechtiger fon. Bie folten aber wir bagu tommen, bas wir bie meuß wolten vber vnfern herrn Chriftum ftellen? Goll man aber fprechen bas brot fo bie meuß effen fen ber leib Chrifti will es fich nichts reumen ober Schicken bas bie meuß follen ben leib Chrifti effen u. f. m. Bollan es ichick fich ober reum fich vor ber menschlichen vernunft wie es woll, fo muffen ee wir einen ungereumbte und vor ber welt ungeschickts julaffen Ge wir wolten bem warhaftigen und ewig bestenbigen wort Gottis ein vnwarheit und luge aufftrechen. Es muffen ee alle menfchen lugner fenn ond bie meuß leibeffer fein Gen unfer lieber Berr Chriftus ein lugner erfunden folt werben. Belches marlich alfo mer man man fagen wolt, bas brot bas bie meuß effen wer nit ber leib Chrifti, bas wort lautet pe vorhin (bas ift ber leib) fo fagen bie menfchen barnach bas ift nit ber leib Chrifti Belder fagt bie marbeit 3ch acht Jefus Chriftus. Es ift woll mar, ben meufen ift ber lenb Chrifti nit verorbnet, man muß aber gebenden, bas es ben unglaubigen nit verorbnet ift. Und mer fo ift es ouch ben vnorbentlichen und vnmurbigen nit verorbnet, veboch affen vill vnmurbiger Corinther barvon und noch tealich effen vill vnglaubiger vom felben. Wie man ber leib Chrifti als wenig fcheuwen trug gegen einer mauß, als gegen einer filbern ober gulben ichalen barin bas brot bes nachtmals gelegt murbt? on zwenfel vil weniger icheuwens, bann filber und golb vil vrfach zu ben funden ab welchem gott ein großen abergraumen hatt geben. bas bie meuß nit thon. Stem gegen Gott gu rechnen ift ein mauß eine eblere creatur biewent fie bas leben und animam sensitivam von gott entpfangen bann filber und golbt que carent anima sensitiva et ideo minoris coram Deo estimationis sunt. wie man ber leib Chrifti weniger icheumens trug ob einer mauß, ban ob einem pnglaubigen und pnwirdigen, Er murdt ve in ei= nem onwirdigen verunert, fo boch er in einer mauf auf mangel bes pnverstands meder vereret noch verunert murbt.

Bnnb so unser herr der allmechtig Gott die mauß mit seiner herrlichen majestet erfüllet, wie er dann alles in allem erfüllet. Wie mochts dan komen das der leib Christi ab diesem Ort ein schewens trug, in welchem boch die majestet Gottes erfunden wirdt, demnach dieweil gottes wort sterker ist, dan ein mauß vnd das brot einmall durch das wort Gottes zu dem leib Christi verschnet ist, ein mauß aber verzert dasselb, so muß bekant werden, das das brot auch der leid Christis ser mauß gessen wurdt. Wie Christis eben als vol ein son Gottes bisc, da er auff einem Esel saf vnd rit als da er in dem Junckstrey.

e divina scriptura historias ecclesiae ministerio meo commendatae, interpretarer et securis quidem adhuc terrorem, ostensa ira Dei incuterem, territos autem clementia Dei ob oculos posita, consolarer: adeoque rationem eis demonstrarem, qua saluti suae in tanta omnium rerum turba et calamitate consulerent. Potissimum autem, quicquid id est, insignioribus aliquot exemplis e sacra scriptura petitis agere libuit, quod genus docendi per exempla efficacissimum esse, multi diligenter observarunt, et res ipsa perspicue indicat. Etenim at vestigia eorum, qui in avio aliquo et insolenti ifinere praecesserunt, sequentes ad eandem viam capessendam trahunt, ita sancta majorum exempla, posteriores, natura sua itinera nondum trita abhorrentes, ad illorum studia sectanda invitant. Et quemadmodum faculae ardentes, si fomiti admoventur, continuo illum ac cendant, ita rerum gestarum exempla pectus humanum, alioqui frigidissimum, ingenti sectandi ardore inflammant. Quod si mutae ac mortuae clarorum virorum statuae & imagines intuentium animos ad imitanda fortia illorum facta commovent, quanto magis sacra exempla, quae sunt vivae ac loquaces rerum statuae, animum humanum, alioqui naturae suae ingenio torpescentem, quasi stimuli quidam ad capessenda meliora et fugienda peiora excitant. Jam Dominus Deus noster nusquam clarius nusquam manifestius affectus suos cognobiles reddidit, quam rerum gestarum exemplis. Vis potentiam Dei agnoscere? Exempla eam tibi expressissime adumbrant, Vis clementiam eius scire? Ab exemplis accuratissime disces. Vis seriam eius irae vehementiam contemplari? Exempla tibi eam clarissime ob oculos ponunt, atque adeo in exemplis, veluti in speculo, omnium ferme Dei affectuum simulacra, perspicue repraesentantur. Quid, quod Christus princeps, operosi et efficacis spiritus doctor, non alio doctrinae genere frequentius utitur quam parabolarum, quas auctores quidam ab exemplis non separant, aut quam minimum separant. Itaque ratus sum, si non valde utilem, certe non inutilem operam me navaturum, ut cum alii de apparatu belli adversus Turcam gerendi solliciti essent, ego interim commemoratione rerum prius gestarum, quas scriptura refert, vulgum ad resipiscentiam hortarer. Haec autem qualiacunque sunt, tuo nomine, Vite amicissime, dedico et rogo, ut ineptias meas, sic enim voco non ipsas historias e sacra scriptura petitas, quas qui nescit esse auctoritate sua gravissimas, sed sordes meas, quas illevi, pro candore tuo boni consulas. Non enim eas tibi dedico, quod cupiam, ut in his perlegendis bonam horae partem male perdas, sed ut hoc testimonio cen pignore amorem meum erga te declararem. Gratissimum igitur officium mihi facies, si, ut ego te amore complector, ita vicissim me in Christo Jesu candide redames. Sic enim incantabis me amatorio, ut ille ait, sine medicamento, sine herba, sine ullius veneficae carmine. Vale ex Hala Sucvorum et vita juxta nomen tuum tranquilla fruere, ac Dominum pro me ora.

#### J. Brentius ad Lutherum.

8. Jul. 1530.

S. in Christo. Accepi litteras tuas, vir in Christo mihi semper amplectende, nec dici potest, quanto animi gaudio eas acceperim, et per eas in corde meo confirmatus sim. Gratias tibi dignas nunquam neque agere, neque referre possum, ob tanta beneficia, quae per Christum in nos collocas. Si ulli in terris quicquam debeo, tibi debeo. Proinde perge mi atta sic adflictos consolari et animos nostros erigere. De Philippo non est, quod animo tuo augaris. Adfligitur ille, tristatur et curat, fateor Sed eo cedunt illae afflictiones et curae, ut ad vehementiores preces ipsum impellant. Quid enim oraveris, si causa conscientiam tuam non adficiat? Quomodo fidem confirmaveris promissionibus, si fides adversis non tentetur? Itaque bene spera in Domino de Philippo. Habet domesticum monitorem Spiritum S, ut mea admonitione, hominis abjecti, nihil opus habeat. Quo in statu causa fidei versetur, opinor ab aliis tuae claritudini perscriptum. Confessio nostra a Caesare audita est. Quotidie adversariorum confessionem aut potius invectivam exspectamus, quid deinde fiat, Dominus novit. Tu ut facis, orationibus tuis perge optimam causam juvare. Vale in domino. Ipso die Kiliani Anno 1530.

Jo. Brentius tuns.

#### Brenz an D. Johann Lachmann.

4. Juni 1531.

S. in Chro. Ego vero, optime in Chro. frater, maxima animi promptitudine vos Heilbronnenses convenirem, nisi hoc anno toties ab Ecclesia mea abfuissem. Expecto praeterea quotidie a patre meo litteras, quibus me ad patriam vocabit, cum ipso negotia quaedam ad conservandam familiae nostrae famam, quam Senatus Vvilensis ob Evangelii confessionem foedare conatur, pertinentia transacturum. Et parenti, tam se-rio me vocanti non obsequi, impium puto. Itaque, obsecro mi frater, ut apud fratres me nunc excuses. Spero post hos dies, me opportunitatem nacturum, ut vos invisere liceat. Et quaecunque occasio vos conveniendi sese obtulerit, de ea re te certiorem reddam. De conventu Ulmensi nihil a quoquam, praeterquam ex tuis litteris accepi. Hoc scio, congregationem magistratuum Evangelicorum nunc in Francofordia esse. Ita enim ad me scripsit Spenglerus. Significavit quoque mihi Cancellarius Onoltzbacensis, se a principe suo litteras ex Praga accepisse, in quibus scribit, Angliae regem cursum Evangelii non solum non impedire in Anglia, sed etiam suo favore adjuvare, praeterea Veneciis quendam Evangelium praedicare magno hominum praesertim principum ejus urbis concursu. Quae si vera sunt, habemus, unde Deo gratias agamus. Vale. ex Hala. Dnica Trinitat, Anno XXXI.

Saluta ecclesiam tuam domesticam, et fratres in Chrō.

Brentius tuus.

#### Andreas Dfiander an 3. Breng.

b. 5. April 1533.

S. Valde irascor fortunae, Brenti suavissime, quod cum plaustra jocorum maxime ridiculorum haberem, seria tamen et ea sola propter temporis angustiam scribere cogor. Heri concionatores omnes a Senatu vocati audivimus, quod Senatus valde miretur, absolutionem publicam, que connexa fuit exhortationi ante communionem, quaeque alicubi post concionem dici solita fuit, ommitti, atque enixissime cupiat, si fieri possit, ut restituatur. Reliqui Theologi partim suadebant, ut obmitteretur, partim turpissime rem senatui deferebant, quicquid illi placeret, hoc se facturos, quod quidem hoc tempore istis in senatu personis dictum quovis osculo Jude perniciosius mihi videtar. Ego solus dixi, rem nihil esse, hoc est re vera non esse absolucionem; quod cum ceteri audirent, plerique in me exarserunt, hoc metuentes, ne sibi dedecori esset, rem ab eis non animadversam (egi enim maxime serio, ut vix alius eque) et ea illi dicebant, quorum me ipsorum nomine vehementer pudet. Wincislaus ajebat, locum ab authoritate negative nihil probare, cum tamen Lutherus et nos omnes eo loco propemodum solo triumphemus. Carthusianum: quicquid non esset expressis verbis prohibitum, hoc esse concessum, quod si ad res divinas transferas, nihil potest pestilentius cogitari. Dominicus sententiam suam probat magistralissime. Ego hodie fui in concione, et obiter admonitus fui de re quadam, qua ligatus fui ab adolescentia mea, nec unquam tamen antea venit mihi in mentem, et cum ille post concionem absolutionem diceret, ego fui solutus, ergo etc. Meae vero oracionis hec fere fuere capita, mihi hanc absolucionem publicam nunquam placuisse, nec a me unquam pro absolucione seria et una haberi potuisse, ideoque, cum sesquimensis in divi Sebaldi usurpata fuisset, nobis apud Laurentii ignorantibus, et senatus D. preposito indicasset, velle se idem apud nos fieri, admonui D. prepositum, mihi rem videri non secundum verbum Dei fieri. Ille vero respondit, sibi non consultandi libertatem, sed obediendi necessitatem injunctam, et quando alii vellent per vim pastores esse, ecclesie sue oportere eos rerum gestarum rationem reddere, non se...... Deinde...... quaesivisse me hac in re tuam sententiam, et te sine cunctatione dixisse, videri tibi tollendum, et, statim assensus, idem mihi jam olim visum esse respond ..., idque duplici causa, quod indicatio ante communionem hac stante ruitura esset, et quod revera non absotia esset, nam me nusquam in scripturis didicisse, quod absolvenda sit aliqua mixta caterva, in qua infideles, suirmeri, impenitentes, adulteri, scortatores, usurarii, proditores, vinolenti, homicidae essent, nec quisque tamen absolucionem peteret, multo minus de emendanda vita serio cogitaret. Deinde nec legisse in ulla historia, non scripturae modo sed ne humana quidem, hoc unquam ita esse factom in prisca ecclesia, proinde mihi mirum videri, si quis sit, cui non ob hoc solum statim apparent rem esse novam, commenticiam, et a Christi voluntate alienam. Postea dicebam, eam dupliciter intelligi posse, primo per condicionem, id est, si poenitetis, et creditis, absolvo vos, tunc non esse absolucionem, quia sacramenta nullam paterentur conditionem hac in parte, neque enim dicimus: si credis, baptizatus es, si non credis, non es baptizatus, neque, si credis, sanguis Christi pro te fusus est, si non, non; potius: non solum pro nostrum, sed etiam pro totius mundi, ut Johannes inquit. Secundo sine conditione, id est, absolvo vos, sive creditis, sive non, sive haeretici estis, sive non, sive penitetis, sive non, sive emendare vultis, sive non, tunc vero habere quidem absolutionis formam, sed esse primum mendacium omnium impudentissimum, quod diceret, se id agere mandato Christi, deinde revera sacrilegium blasphemium, quod margarite ante porcos projicerentur, noc esse posse absolutionem, cum fiat contra voluntatem Chrī. neque verbum quemquam predicare aut annunciare posse, ad quod non est missus . . . . Reliqua, que in mentem veniebant, consulto tacebam, ut superesset aliquid, quo inopinato eis occurrerem, si contentis perseverarent; hoc unum addidi, cum tu tua sponte tollendam judicares, non dubitare me, quin causas hobeas multo majores et plures, quam ego recitarim, nec esse tibi opus meo patrocinio, sundere me, ut te quoque audiant. Haec tacere cogitavi. Si ista absolutio absolutio est, non potest ulla excommunicatio in ecclesia locum habere, quivis enim excommunicatus, nam conciones eis interdici non possunt, statim solvetur. At non oportet clavem clavi contrariam esse eatenus, quatenus suum officium juxta Christi institutionem exercere non possit, Sed haec falsa absolucio impedit et tollit clavem ligandi an-

teaquam faciat id, ad quod est instituta, ergo non est clavis vera Christi, sed adulterina Satanae. Sed nolo te docere, tu inse te ipsum consulito, et quod rectum videbis, indicato, si interrogatus fueris. Mihi in mentem venit, cum Sathan baptismum per Anabaptistas, et cocnam per Carolstadium et Zwigglium conspurcarit, non destiturum, donce etiam claves conculcet, ad quod prestandum maxime idonei sunt Nurenbergenses. qui eas cane pejus et angue oderunt. Ad Theologos moos redeo. Utinam interfuisses, vidisses mirabile spectaculum, cos omnes hoc agere, ut suae gloriae consulant, senatores vero, at usum clavium effugerent genuinum, ita erat manifestum, ut ntraque pars alteram rideret, neutra videbat manticam a tergo. mihi cum obiter excidissent haec verba: ich lag mich bebenden, 3ch febe in bifer Sach (in bifer Sachen duntaxat) ein wenig menter, ben etwo vileicht ander lewt. Dominicus virulentissime respondit alta voce: fo hot ich wol, wir fein all plind? ego respondi: nein, ir fent darum nit blindt, et ad propositum statim. Neque dubito, quin aut senatus sua authoritate sit eam falsam absolucionem restiturus aut nos scriptis commissurus; quod si fiet, mirabilis et ridicula orietur tragoedia, nisi forte Carthusianus (qui licet moribus reliquis sit omnibus pejor, eruditione tamen et judicio est longe superior) rem sedaverit reliquos a contradicendo mihi deterrens, nam eum verentur, et is sententiae meae fuit valde aequus, idem prorsus volens in obmittenda quod ego, tantum, an nulla sit, suspendebat placide. Relinqui vero deum immortalem . . . . . . Cumanos leones probabunt si disceptandum fuerit, id adeo manifeste deprehendi ex eorum verbis, ut nunquam antea tam clare. Taedet me jam vitae prorsus, mi Brenti, cum videam magnis superciliis docere, statuere, mutare, quorum neque rationem reddere, nec sanum intellectum ostendere possunt. Dispeream, nisi sunt hic duo millia hominum privatorum in verbo Dei doctiorum, quam omnes mei theologi, excepto uno Carthusiano. Si locus ab authoritate negative nihil concludit, cur dicimus: scriptura nusquam docet corpus et sanguinem Christi offerenda, ergo etc. presertim oblacione εὐχαριζικα non propiciatoria. Si statim licet, quicquid prohibitum non est, cur non liceat εὐχαριζικώς offerre, id quod Papiste et Billicanus dicunt? Ego cum Luthero semper docui, ab authoritate in divinis negative concludi, divina intelligens, non scripturam, sed eas res, quae a voluntate Dei pendent, ut est cultus Dei, predicatio verbi, sacramenta etc. humana voce, res huius vitae, cibos, vestes et civilia omnia, in iis, quicquid non prohibetur, permittitur, si charitas non obstet, in divinis minime. Fuerunt eciam, qui dicerent, vel insanirent potius, propter eos, quos ego putarem non absolvendos, absolucionem maxime institutam esse, ego autem clare dixeram infideles Suermeros impenitentes esse etc. Sed jam dudum nanseo. Tu boni consule, me balbucientem, quicquid in buccam venerit post hac....., hoc stercus contencionum egregie compensabo. Vale in domino, et da operam, ut claves incomtaminatas construamus, sive ego erro, sive alii, tu veritatem tuere. Christus tecum. Amen. Ora pro me. Datum feria sexta post Judica anno 1533.

Tuus Andreas Osiander.

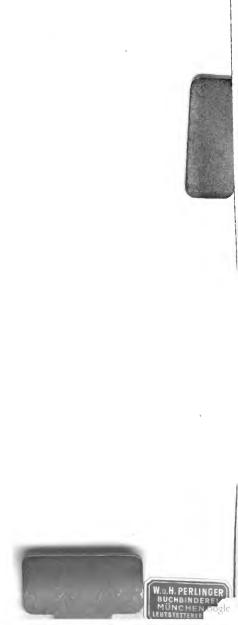

